

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









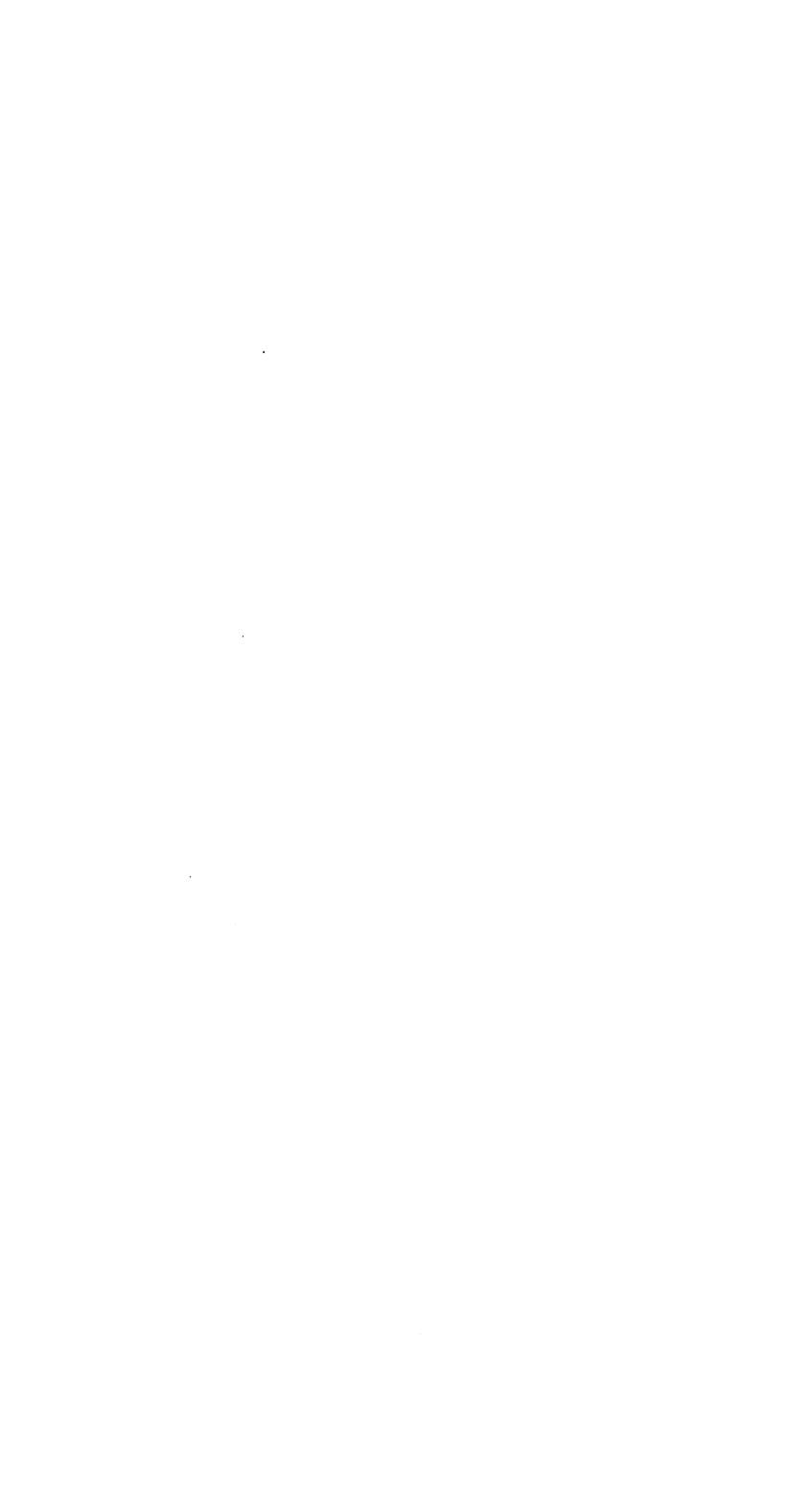





# Gregorius von Pazianz,

ber

The ologe.

Gin

Beitrag zur Kirchen: und Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts

nod

### D. Carl Allmann,

außerordentlichem Professor der Theologie zu Beibetberg.

Πράξις ἐπίβασις θεωρίας. Greg. Naz.

Darmstadt, Druck und Verlag von Cari Wilhelm Leste.

1825.

### Vorrede.

Die Worte des Gregorius von Nazianz: "das Thun ist die Vorstufe des Erkennens" sind von mir nicht allein darum zum Wahlspruch genommen worden, weil ich mit Gregor und dem Verfasser des tresslichen Vries ses an Diognetus!) die Ueberzeugung theile: "daß es kein wahres Leben giebt ohne Erkenntniß, und keine sichere Erkenntniß ohne wahres Leben;" sondern auch, weil eben dies einen Hauptgesichtspunct bezeichnet, von welchem aus ich die nachfolgende Biographie betrachtet haben möchte. Religion und Theologie berusen ganz auf der Einheit und Wechselwirkung der richtigen Erskenntniß und des wahren Lebens. Nur die klar erskenntniß und des wahren Lebens.

<sup>1)</sup> In der, gewöhnlich mit dem Namen Zustins bezeichneten, aber schwerlich ihm angehörigen, von einem wahrhaft christslichen Mann der ersten Jahrhunderte versaßten, Epistola ad Diognetum heißt es gegen Ende: ovde yag zwh ärev yrwoews, ovde yrwous äopalig ärev zwig älndovs.

kannte Wahrheit kann kräftig auf unser Gemuth und unseren Willen wirken, und nur in dem Maaße, in dem wir das Erkannte auch lebendig in uns aufnehmen und die Heilswahrheiten in der That zu unserer inneren Heiligung wirksam senn lassen, kann eine feste, lebendig eingewurzelte, und zu immer reinerer Volls kommenheit sich entfaltende Erkenntniß derselben Statt finden. Dies gilt von jeder Erkenntniß, deren Ges genstand nicht die äußere Natur, sondern entweder ganz oder doch zum Theil unser eigenes Innere ist. Oder vielmehr es ist ein Weg, vber uns zu gründe licher Erkenntniß der Naturgegenstände und der uns sichtbaren Dinge führt, der Weg der Erfahrung. Wie dort nur unter der Bedingung sicherer Wahrnehmung durch die Sinne eine zuverlässige höhere geistige Auffassung des Gegenstandes möglich ist, so kann auch hier nur das recht lebendig zum klaren Bewußtsenn im Gedanken gebracht werden, was in uns lebt, was uns eine innere Thatsache und Gegenstand der Erfahrung geworden ist. Auch das ganze Christenthum ist und bleibt uns eine bloße Geschichte, nicht wesentlich verschieden von jeder anderen Geschichte, wenn es nicht in uns in Geist und Leben übergeht, gleichsam in Saft und Blut verwandelt wird.

Darum sind auch in der Wissenschaft von den göttlichen Dingen, in der Theologie von jeher diejenigen die größten Meister gewesen und haben die segensreichsten Wirkungen hervorgebracht, deren reinere Erkenntniß auf einem kräftigen inneren Leben beruhte, und von denen das gilt, was Eusebius von Origenes sagt:

"wie sein Wort, so war auch sein Leben, und wie sein Leben, so war auch sein Wort." In dieser Bes ziehung vorzüglich sind die Besseren unter den alten Kirchenlehrern, bei manchen Unvollkommenheiten, die wir nicht ableugnen wollen, große Theologen; ihre Erkenntniß war praktisch, sie ging aus dem Leben hervor und war wieder auf's Leben gerichtet, sie stans den mit ihrem ganzen Denken, Thun und Streben im Christenthum; freilich in einem nicht überall rein und klar aufgefaßten Christenthum; deßhalb soll ihre christliche Erkenntniß auch keinesweges Maaßstab für die unfrige senn; und eben so wenig ohne mannich: faltige menschliche Fehler und Unvollkommenheiten: deßhalb sind wir auch weit entfernt, sie als Vorbilder eines vollendet heiligen Wandels zu betrachten — aber erweckende Vorbilder können sie uns darin senn, daß sie sich mit der ganzen Kraft ihres Geistes und nit dem ganzen Ernst ihres Willens dem hingaben, vas Sie sie als das Höchste und Heiligste erkannten. weihten dem Christenthum ihr Leben, sie opfertet ihm ihre Genüsse, sie versagten sich für dasselbe nick bloß erlaubte Bequemlichkeit, sondern nicht selten auch die einfachsten Bedürfnisse. Und wenn wir verpflichtet sind, jeden Menschen zu achten, der seiner besten Ueberzeugung die Freuden, Genüsse ind Güter des Lebens aufzuopfern im Stande ist, wenn wir in dieser Beziehung jeden edlen Vaterlandsfreund, jeden Helden alter und neuer Zeit freudig verehren — sollten wir von dieser Hochachtung etwa die ausschließen, die für die nämlichen unsichtbaren Güter, welche auch uns die

theuersten senn mussen, so vieles hinopferten, sollten wir sie nur darum ausschließen, weil sie dieser Güter in einer anderen Form und auf eine andere Weise theilhaftig zu werden glaubten, als wir? Es ist nicht schwer einzusehen, daß manche Entbehrungen und Opfer, welche sich jene Männer auflegten, vom Evangelium nicht verlangt werden, auch kostet es keine Wühe, die theoretisch unrichtigen Grundsätze ihrer Handlungsweise in dieser Beziehung nachzuweisen, und erfordert geringe Kunst, sie als Thoren lächerlich zu machen — aber es ist allerdings nichts Kleines, bei teinerer Erkenntniß in der nämlichen Grundgesinnung zu handeln, welche sie beseckte.

So manche Fehler eines Drigenes, Ehrnsostomus, Theodoret, Augustin (auch nach seiner Bekehrung) sor wohl im Theoretischen, als im Praktischen, liegen klar und offen da, und sollen von der redlichen Seschichte weier verhehlt noch übertüncht werden; aber eben so weng soll die unbefangene Geschichte das reinere Edle und Broße, welches zu erforschen und mitzutheilen ja doch überall erfreulicher und fruchtbarer ist, die beigen Wänsnern die Grechtigkeit widersahren lassen, welche sie einem Kaiser Julim mit Recht nicht versagt — dann wird es sich immer zeigen, daß diese Kirchenlehrer Menschen

<sup>1)</sup> Wie es auch Joh. Aug. Ernefti mit Beziehung auf Origes nes und andere Kirchenkhrer als bas Ebtere bezeichnet: in viris egregiis bona potus quaerere atque landare, quam mala indagare et reprehendere.

waren, deren Erkenntniß und Leben eben so wenig fehler: frei war, als es die Erkenntniß und das Leben auch des vortrefflichsten Theologen, Philosophen und Geschichtsfor: schers unserer Tage ist, dessen ungeachtet aber auch Män: ner, die im Verhältniß zu ihrer Zeit eben sowohl unsere Hochachtung verdienen, als seder redlich strebende, geistig kräftige und fromm gesinnte Mann eines anderen Jahrhunderts.

Mit dieser historischen Redlichkeit und Unbefans genheit habe ich das Leben und die theologische Denks art eines der merkwürdigsten und einflußreichsten Kirs chenlehrer des vierten Jahrhunderts, des Gregorius von Nazianz darzustellen versucht. Es war dabei meine Hauptabsicht, diesen Mann so zu schildern, wie er war, ein lebendiges und wahres Abbild seis nes Inneren zu geben, aus den edlen und schönen, so wie aus den minder ansprechenden Zügen seines Wesens, die uns noch historisch erkennbar sind, sein geistiges Porträt zusammenzusetzen. Die wesentlichen Erfordernisse einer solchen geistigen Abbildung sind Wahrheit und Leben. Nach Wahrheit der Schilderung redlich gestrebt zu haben, darf ich mir selbst bezeugen; ich wollte nichts verbecken und nichts falsch hervors beben, weder verschönern, noch herabsetzen, keinem vorgefaßten philosophischen oder dogmatischen Systeme dienen 1) und keine Partheiabsicht erreichen, ich wollte

<sup>1)</sup> Eben barum war ich auch bei ber Entwickelung ber Lehrmeinungen Gregors mit Kritik sehr sparsam. Ich hielt es für Pflicht, seine Ueberzeugungen, nicht die meinigen zu geben; doch

nicht Geschichte machen, sondern vorerft einzig und allein reine historische Wahrheit suchen und wie ich fie fant, treu barftellen; wobei es fich jedoch von felbst versteht, bag ber Theologe, auch wenn er als Sistos rifer nicht burch bie Brille eines bestimmten Gnstems fieht, bennoch bas historisch gegebene von einem relis giofen Standpunct aus betrachtet und mit religiofem Sinn auffaßt. Db aber Leben in der Darftellung sev, baruber muß ich von andern ein billiges Urtheil erwarten, von folden nämlich, Die erwägen, daß diefes eine Sache theils des angeborenen Talentes, welches kein Mensch sich geben und ber beste Wille nicht ers feten kann, theils bes Tactes und ber hiftorischen Runft ift, welche nur durch langere Uebung erworben wird. Ich wünschte vorzuglich ein lesbares, nüpliches, und über ben Mann, von welchem gehandelt wird, fo grundlich wie möglich unterrichtendes Buch zu fchreis ben, und insofern, glaube ich, wird meine Arbeit auch bem historischen Forscher brauchbar und bemienigen erwunscht fenn, ber mit größerer Meisterschaft die ges gebenen Materialien verarbeitet. Bei der eben ausges sprochenen Absicht konnte ich es nicht vermeiben, auch manches minder Intereffante aufzunehmen, weil ich die Biographie Gregord in einer gewiffen Bollständige keit geben wollte. Es blieb mir die doppelte Wahl. entweder allein bas Bedeutende und allgemein Wich,

habe ich es auch nicht angstlich vermieben, meine Unficht an manchen Stellen burchichimmern zu laffen, ohne fie aber in bie historiiche Darftellung felbft einzumischen.

. yargan

tige hervorzuheben und die Vollständigkeit aufzuopfern, oder diese bis zu einem gewissen Grad zu erstreben, aber dann auch minder anziehende Einzelnheiten aufzunehmen. Im ersteren Fall hätte ich vielleicht ein angenehmeres Buch geliefert, aber ich hätte mich das mit auch verpflichtet, den Forderungen der historischen Kunst in Beziehung auf die strengste Wahl zu genüsgen; und da ich dies nicht übernehmen wollte, so entsschloß ich mich zum letzteren um so lieber, da ich durch eine gewisse Vollständigkeit meine Schrift auch stürchenigen brauchbarer machen konnte, welche sich berufsmäßig mit dem Studium der Kirchenväter besschäftigen.

Daß meine Schrift aus den Quellen 1) geschöpft sen, wird jeder Urtheilsfähige sehen; daß ich aber das bei die Arbeiten historischer Sammler und Forscher

<sup>1)</sup> Hierbei muß ich bemerken, baß ich bie Schriften Gregors nach der schönen, aber leider unvollenbeten Benebictiner = Ausgabe citirt habe, so weit biese reicht. Sie umfaßt aber nur bie Reden. Der lateinische Titel ift: S. Patris nostri Gregorii Theologi Opera omnia, quae extant - opera et studio Monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Tom. I. Paris. sumt. viduae Desaint. 1778. Der Haupthers ausgeber ift Clemencet. Möchte er irgendwo und irgendwann einmal einen Rachfolger finden, ber biefes schone Bert volls enbete. Was von ben Schriften Gregors in biefer Ausgabe nicht enthallen ift, bas ift gewöhnlich, jeboch in ber Regel mit ausbrücklicher Bemerkung, nach folgenber Musgabe citirt: S. Gregorii Naz. Theologi Opera. Iac. Billius Prunaeus cum Mss. regiis contulit, emendavit etc. aucta est haec editio aliquammultis ejusdem Gregorii epistolis nunquam antca editis ex interpr. F. Morelli. Lips. sumt. Weidmanni 1690

nicht überfah, versteht sich von felbst; auch wenn ich sie nicht überall namentlich anführe, wo ich, sen es in Uebereinstimmung ober in Widerspruch, auf fie Ruds sicht nahm, weil ich bie Citate nicht zu häufen wünschte. Benutt habe ich, nachdem ich mir die Gache vorher unbefangen aus ben Duellen entwickelt batte, baupte fächlich Tillemonts, 1) Le Clercs, 2) Schröckhe, 3) Bas ronius, 4) Clemencets 5) Lebensbeschreibungen Gregord. Die vollständigsten Materialien liefert ohne Ameifel Tillemont, aber er ist überreich, vor der Masse der Einzelnheiten verschwindet bei ihm der Totaleindruck, und seine übrigens reine und ungeheuchelte Krömmige teit läßt ihn nicht immer bie erforderliche Kritit üben. Kritischer allerdings und freimuthiger ift Le Elerc, aber auch weniger genau und treu im Ginzelnen' wes niger befliffen, auch bas Bessere in der entstellenden Form ber Zeit anzuerkennen und aus berfelben bers

Siehe über bas Elterarische bieser und anderer Ausgaben Fabric. Biblioth. Graeca. Vol. VIII. p. 398. segq. ed. Harl.

<sup>1)</sup> Memoires pour servir à l'hist eccles, tom. 1X. p. 305 - 560. 692 - 731.

<sup>2)</sup> Bibliothèque universelle. tom. XVIII. p. 1. seqq.

<sup>3)</sup> Chriftliche Rirdengefdichte. Sh. 13. 6. 275-466.

<sup>4)</sup> Acta Sanctorum, Maii, tom. 11. p. 373-482.

<sup>5)</sup> Bor ber oben angeführten maurinischen Ausgabe seiner Werte. Es ist nicht meine Absicht, hier alle Lebensbeschreibungen Gregors zu verzeichnen. Man sehe barüber Fabric. Biblioth. Gr. Vol. VIII. p. 384—387. u. Chröch's A. Gesch. Ab. 13. p. 461.

vorzuheben, zu mißtraulsch und argwöhnisch, wenn Tillemont zu vertrauensvoll und gläubig ist. Beson: nen, unpartheiisch und gründlich, wie überall, so auch bier, ist Schröck, aber er giebt (wie es bei dem Ums fang seines Werks nicht anders möglich war) wenig Eigenthümliches, und hat doch auch die von Tilles mont schon angehäuften Materialien nicht genug vers arbeitet. Nicht so gelehrt und noch weniger unbefans gen, als die Biographie von Tillemont, ist die, welche sich von Baronius in den Actis Sanctorum findet; allein sie zeugt doch auch von vieler Belesenheit in den Schriften Gregors. Eben dies versteht sich in noch höherem Smd von den biographischen Notizen, welche der Benedicinerausgabe der Werke Gregors vorangestellt sind; se enthalten sehr brauchbare Unters suchungen, aber sie bilden kein Ganzes. Eine sehr weitläuftige Biographie des Gregorius und Basilius von Hermant 1) kounte ich nicht benutzen.

Diese kritischer Bemerkungen über meine Vors
gänger will ich nun keineswegs in dem Sinne gemacht
haben, als ob ich die Fehler verselben vermieden, und
ihre Vorzüge in meiner Schrift vereinigt hätte; es ist
überall leichter, Fehler einzusehen, als es besser zu
machen; und ich bin mir vieler Mängel meiner Arbeit
gar wohl bewußt. Dessen ungeachtet hosse ich für dies
selbe von wohlgesinnten und unpartheiischen Männern

<sup>1)</sup> La Vie de S. Basile le Grand et celle de S. Gregoire de Nazianze, par Godefr. Hermant. — à Paris, 1679. In zwei starten Quartanten.

eine freundliche Aufnahme; aber ich wunsche auch eben so sehr ein unumwundenes und, wo es nöthig ist, gerecht und billig tadelndes Urtheil, und werde dasselbe zu ehren wissen.

Den Gelehrten, die mich mit Büchern und freunds schaftlichem Rath unterstützt haber und die ich hier nicht alle aufzählen kann, sage ich meiner herzlichsten Dank.

Bum Gdluß Diefer, viellucht ichon zu langen Vorrede, erlaube ich mir noch folgende Bemerkung: Die Lehre, für welche Gregor feine gange Rraft auf bot, erscheint einem großen Theil unserer Zeitgenoffen minder wichtig und einigen selbst verwerflich; allein auch diejenigen, welche hierin theoretisch anders benfen, als Gregor, muffen die Rraft, ben Muth und die aufopfernde Thatigkeit anerkennen, womit er für feine Ueberzeugung fampfte, und die, welche feine fefte Weberzeugung haben, für welche fe emas aufopfern können, mögen ben Mann gludlich preisen, ber eine folde hatte. Allen aber, wie fie euch bogmatisch ges finnt senn mögen, muß Gregor ermurbig fenn, als warmer Freund des thätigen Chrisenthums; benn obe wohl für eine Lehre, die freilich nicht praktisch fruchts bar fenn fann, streitenb, war es boch zugleich fein hauptbestreben, feine Buhorer vom blogen Theoretis firen und unzeitigen Disputiren in Religionsfachen abs gulenken und überall auf That und Leben als das allein mahrhaft Befeligende, und die nothwendige Bors ftufe ber lebendigen Erkenntniß hinzuweisen. Bon Dies fer Geite ift gewiß Die Betrachtung folder Manner, wie des Gregorius von Razianz, des Chryfoftomus

und anderer ähnlichgesinnter auch für unsere Zeit wohls thätig, weil sie von einem lebendigen Geiste des praks tischen Christenthums beseelt waren. Denn eben das thätige Christenthum, welches in sener von der Pars theiwuth dogmatischer Kämpfe zerrütteten Zeit das ers haltende und reinigende Salz war, ist auch für unsere dogmatisch leider! so zersplitterte Kirche ein bindendes und erhaltendes Element, und sollte die Standarte seyn, um welche sich alle, denen es um das Christenthum Ernst ist, trot mancher Denkverschiedenheiten wieder fänden, weil es doch am Ende in der Heilsanstalt des Christenthums das Wesentliche ist und bleibt, daß unser Wille geheiligt werde. Nicht als ob ich die Moral im Christenthume für das einzig Wichtige hielte, denn die Sittenlehre, die das Christenthum giebt, ist untrennbar mit einer festen Grundlage' relis giöser Ueberzeugung verbunden, und wahrhaft christs liche Heiligung ist ohne die Einwirkung der eigenthümlis den Heilswahrheiten des Christenthums nicht denkbar; aber die praktische Seite des Christenthums bietet doch noch die meisten Vereinigungspuncte für die getrennten theologis schen Partheien unserer Zeit dar. Und diese Vereinigungs; puncte sollte man doch auch hervorheben, statt durch stets wiederholtes Aussprechen des Trennenden die Gegensätze zu schärfen. Damit man mich aber nicht misverstehe, schließe ich mit folgendem offenen Bekenntniß und herzlis chen Wunsch: Möge es derjenigen Theologie nie an Freunden fehlen, — und das wird und kann es auch nicht — welche das reine biblische Christenthum ohne ab und zu zu thun, treu und lebendig aufzufassen strebt,

edensowohl in seiner historischen Wirklichkeit, als in seiner erhabenen Geistigkeit, ebensowohl in seiner Tiefe, als in seiner Klarheit, Einfalt und praktischen Wirs kungskraft; derjenigen Theologie, welche das Christens thum und die Religion überhaupt nicht einseitig als eine Sache bes bloßen Verstandes und der Spes culation oder auch des bloßen Gefühls, sondern als eine Sache des ganzen inneren Menschen im harmos nischen Zusammenwirken seines Denkens, Fühlens und Wollens behandelt; welche philosophische Bildung mit historischer Gelehrsamkeit, Ehrfurcht vor dem Heiligen und ungeheuchelte Liebe zum Christenthume und seinem göttlichen Stifter mit unbefangenem Sinne für freie wissenschaftliche Forschung zu verbinden sucht. Diese Theologie, diese freie christliche Wissenschaft, mir ans zueignen, und für dieselbe in jedem Kreise, den mir die Vorsehung anweist, nach Kräften wirksam zu senn, betrachte ich als die höchste Aufgabe und als das dans kenswertheste Glück meines Lebens.

Deibelberg, ben 28. August 1825.

C. Allmann.

# Uebersicht des Inhalts.

| Etster  | Bai      | epttbe         | eil.        | Lebei             | n bed      | Gr          | eavri           | ns.      |          |            |               |
|---------|----------|----------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|------------|---------------|
| •       | •        | •              |             |                   |            |             | 0               | •        |          | •          | Stite         |
| Ginlett | ung      |                | •           | •                 |            | •           | •               | •        |          | 1          | - 11          |
| Erfei   | r Ab     | (Hin           | itt.        | Juge              | ndgesc     | hichte      | •               | •        |          | 12         | - 40          |
| 3weit   | er A     | bichi          | nitt.       | Gre               | gors       | Leben       | in              | Cap      | pa=      |            | •             |
|         |          |                |             | er Gin            |            | •           |                 |          |          | ***        | 400           |
|         | -        | •              | •           | iften<br>G        |            |             | <b></b>         |          |          | 41         | <b>— 15</b> 3 |
| Dritt   | nftani   | tinone         | utti.<br>Is | ्र<br>श्र         | egore      | 1001        | ttfam           | teit     | in       | 154        | <b>— 263</b>  |
| Biert   | •        | •              |             |                   |            |             |                 |          | R114     |            |               |
|         |          |                |             | bis zu            |            |             |                 |          | 5 U.S    | <b>264</b> | _ 298         |
|         |          |                |             | ·                 | •          |             |                 |          |          |            |               |
| 3weite  | er H     | auptt          | beil        | Do                | gmat       | ische       | Ueb             | erze     | us       |            |               |
|         | _        | •              | -           | goriu             | _          | • •         |                 |          |          |            | •             |
| 9       |          | •              |             | 9****             | ••         |             |                 |          |          |            |               |
| Ginleit | ung      | •              | •           |                   | *          | •           | •               | •        | •        | 301        | <b>— 314</b>  |
| Er fter | : Ab     | shni           | tt.         | Theolo            | ogie       | 9           | •               | •        | *        | 315        | <b>— 395</b>  |
| I. Ech  | re voi   | n Got          | t im        | Ange              | meine      | n, un       | d Rai           | npf      | bes      |            |               |
|         | _        |                |             | en Eu             |            | is un       | d def           | en 7     | In=      | 945        | 924           |
| _       | iger<br> |                | •           | •                 | *          |             | •               | •        | •        |            | <b>- 334</b>  |
| A Tri   |          | _              | _           | g<br>Baraka       |            |             |                 | • .      |          |            | <b> 395</b>   |
|         | •        |                |             | ätslehi           |            | #<br>24 4 4 | •               | <b>5</b> | *        |            | <b> 358</b>   |
|         | _        |                | •           | n ber             | Mein       | itat        | 8               | •        | <b>s</b> |            | <b>— 395</b>  |
|         |          | Bater          |             | •<br>~            | •          |             |                 | •        |          |            | <b> 361</b>   |
|         |          | •              |             | Biberl            | •          |             |                 |          |          |            | <b>— 378</b>  |
| _       |          | •              | •           | Bestre            |            |             |                 |          |          | <b>378</b> | <b> 395</b>   |
| 3meit   |          |                |             |                   |            |             |                 |          |          |            |               |
|         | <b></b>  |                |             | bttlich(<br>pfung |            |             |                 | ,        | tu<br>s  | 396        | <b>— 4</b> 13 |
| Dritte  | -        |                | · ·         | • •               |            | •           | •               |          |          | 000        | 110           |
|         | logie    |                |             |                   | •          | \$          | 5               |          | 8        | 414 -      | <b>488</b>    |
| I. u    | eber t   | ie ph          | pfifche     | und               | sittli     | tie L       | 3el <b>m</b> ai | ffenh    | eit -    | •          |               |
|         |          |                |             | <b>e</b> atur     |            | \$          | •               | 3        | 2        | 414 -      | <b> 449</b>   |
|         |          |                |             | Seele             | . G        | öttlid      | jes E           | benb     | ild      |            |               |
|         | _        | Men            |             |                   | <b>s</b> . |             |                 | *        | 3        | 414 -      | <b>— 417</b>  |
|         | _        |                |             | egte <b>R</b>     | _          |             | _ • •           | en u     |          | A 4 Pm     | 404           |
|         |          |                | •           | rgehen            |            | • •         |                 | 8        | \$       |            | <b>- 421</b>  |
|         |          | bsünb          |             | 8                 |            | •           | <b>,</b>        | 3        | 3        | 421 -      | <b> 428</b>   |
| ,       | 4. Ki    | eiheit<br>uten | und         | nati              | urlich     | ? Fã        | higtei          | t fi     | ım       | 408        | 121           |

| ;                                                                                                | Seite                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5. Gnade = • = = = = =                                                                           | 434 — 437                 |
| 6. Prädestination - = • •                                                                        | 437 — 438                 |
| 7. Verhältniß ber Ueberzeugungen Gregors                                                         |                           |
| zur augustinischen Lehre = * * '*                                                                | <b>4</b> 38 — <b>44</b> 9 |
| 41. Soteriologie. Lehre von der Erlösung durch                                                   | 440 450                   |
| Christum = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                   | 449 — 458                 |
| III. Von ben kirchlichen Heilsmitteln                                                            | <b>4</b> 58 <b>— 4</b> 88 |
| 1. Taufe. Bestreitung falscher Borstellungen und Mißbräuche des vierten Jahrhunderts =           | 458 — 482                 |
|                                                                                                  | 459 — 463                 |
| a. Namen und Wirkungen ber Taufe >                                                               | _                         |
| b. Rothwendigkeit ber Taufe = * *                                                                | 463 — 465                 |
| c. Gesinnung und Lebenswandel vor, bei<br>und nach der Tause = = = =                             | 465 — 466                 |
| d. Ueber bas Verschieben ber Taufe, Kin=                                                         | 400                       |
| bertaufe 26.                                                                                     | 466 - 476                 |
| e. Künftiges Schicksal ber Richtgetauften                                                        | 477 — 479                 |
| L Buße. Bestreitung novatianischer Barte                                                         | 479 — 482                 |
| 2. Abendmahi = • • • •                                                                           | 483 — 488                 |
| Bierter Abschnitt. Kosmologie. Pneumatologie.                                                    | 200 200                   |
| Eschatologie = = = = =                                                                           | 489 - 505                 |
| I. Weltschöpfung und Welterhaltung = = =                                                         | 489 — 493                 |
| II. Höhere Geister = = = = = =                                                                   | 494 500                   |
| 1. Engel = = = = = = =                                                                           | 494 498                   |
| 2. Satans s s s s s                                                                              | 498 - 500                 |
| III. Bon ben letten Bingen                                                                       | <b>501</b> — <b>505</b>   |
| 1. Unsterblichkeil und ewige Seligkeit = =                                                       | <b>601</b> — <b>503</b>   |
| 2. Strafe ter Gottlosen. Dauer berselben. Reis                                                   |                           |
| nigungsfeuers                                                                                    | <b>503</b> — 505          |
|                                                                                                  |                           |
| Beilagen.                                                                                        |                           |
| T Boulousnoon Bussaut on han Theelean Shan                                                       |                           |
| I. Forberungen Gregors an ben Theologen über-<br>haupt und an ben praktischen Geistlichen insbe- | ·                         |
| sondere = = = = = = = = =                                                                        | <b>509</b> — <b>533</b>   |
| II. Gregor als Bibelausleger = = = =                                                             | <b>533</b> — <b>539</b>   |
| III. Gregors Urtheil über die heibnischen Religionen                                             | <b>539</b> — <b>547</b>   |
| IV. Ueber bas Geburtsjahr und den Geburtsort                                                     |                           |
| Gregors = = = = = = =                                                                            | <b>548</b> — 557          |
| V. Ueber die Secte der Hypsistarier = = =                                                        | <b>5</b> 58 — 567         |
| Busäges =                                                                                        | <b>567</b> — 568          |

The second of th

# Leben

bet

Gregorius von Nazianz.

• • 

## Leben des Cregorius von Nazianz.

:

### Einleitende Bemerkungen.

Das Christenthum, der leuchtende Mittelpunkt der Weltges schichte, mit welchem die alte Zeit sich schließt und eine neue bes ginnt, war in ben Entwickelungsgang ber Menschheit eingetreten, als seine Erscheinung hochstes geistiges und sittliches Bedurfniß geworden war, und hatte in der Zeit, in die wir uns bei den nachfolgenden Betrachtungen zunächst versetzen, schon seit beis nahe drei Jahrhunderten still aber unermeßlich folgenreich ge-Die dem Gangelband einer carimoniellen Gesetzelis gion entwachsene, zur Erhebung über Naturdienst und Ochons heitsvergotterung herangereifte Menschheit hatte in dieser Res ligion des Geistes und der Sittlichkeit ein neues Leben gewons nen, und wenn gleich das Judenthum noch sein mudes Dasenn fortschleppte und das Heidenthum noch wie ein ungeheurer in das romische Weltreich eingefugter Koloß dastand, so was ren doch beide innerlich schon so gut wie vernichtet durch jes nes einfache, aber in seinen Wirkungen bas ganze Menschens geschlecht umfassende Wort, welches Jesus zu dem samaritis schen Weibe am Brunnen Jakobs sprach : Gott ift ein Geift, und die ihn anbeten, muffen ihn im Geift und in der Wahrs Als Religion des Glaubens gab das Christens thum bem von seinen Gunden niedergebeugten an seiner Ers hebung verzweifelnden Menschen Muth und Freudigkeit eis nes neuen besseren Lebens, als Religion der Liebe verband

es ihn auf die reinste Weise mit Gott, als seinem Vater und mit allen Menschen, als Gliedern einer großen Familie, als Religion der Hoffnung offnete es ihm die Pforten der Ewigs feit und führte ihn in ein Gottesreich ein, welches zwei Welten umschließt. Rein Unterschied des Standes sollte jett mehr einen Unterschied in der Theilnahme an religiosen Gus tern begründen; die Gottheit mar aus dem Dunkel der Tems pel, der priesterlichen und philosophischen Mysterien hervorgetreten in den lichten Tag allgemeiner Erkenntniß, die tiefs sten Wahrheiten wurden in dem schlichtesten Gewand allem Volk von den Dachern gepredigt, und an allen Seegnungen des reineren Glaubens sollte der geringste Sklave vollkommen auf dieselbe Weise Theil nehmen, wie der Herrscher auf dem Throne. Auch fein Bolf sollte vor dem andern begunftigt senn, weil Gott in Geist und Wahrheit angebetet werden konnte, wo ein Menschengeist denkt und ein menschliches Berg sich regt, und weil der einfache Glaube der Christen, der in Liebe thas tig ift, im Norden eben so gut geubt werden kann wie im Gus den und von keiner Volkssitte und Verfassung abhängig ist. Im Christenthum ist nichts Nationales, Beschränkendes, es ist die Religion der Bolker, der Menschheit, seinem geistis gen Grundcharakter nach geeignet alle Nationen trot jeder außerlichen Trennung, zu einem großen geistigen Bunde zu Aber obwohl für alle Bolker bestimmt, sollte dieser Glaube doch nur durch den freien Trieb des Geistes und durch reine Ueberzeugung verbreitet werden, und wenn auch langsam und erst nach Jahrtausenden, so boch desto sicherer auf diesem gotteswurdigen Wege die Welt besiegen. Der Glaube, der auf der Spite des Schwertes ruht, sinkt mit dem Schwerte (so bag ber Islam zerfallen muß, wenn feine Bekenner aufhören kriegerisch zu seyn), aber der Glaube, der auf den Geist gesäet ist, steigt mit der allgemeinen Ents wickelung bes Geistes. Wie ber Sauerteig' allmählig und ohne außeres Zuthun die Masse burchbringt, wie bas Senf, korn langsam aber vermöge eingeborener Kraft zu seiner vollen Große heranwächst, so liegt es in der Natur des Christen-

thums, die Menschheit allmählig läuternd, stärkend, befruch. tend zu durchdringen, und aus dem einwohnenden geistigen Bildungstriebe beraus ohne den Eingriff außerer Macht, der das innere leben mehr hemmt als fordert, zu dem gottlichen Baume heranzureifen, bessen Früchte und friedlichen Schatten die Bilker genießen sollen. Weit entfernt, die Sulfe der aus Beren Macht für sich in Anspruch zu nehmen, trat bas Chris stenthum vielmehr anfänglich im Kampfe mit derselben auf mid bewährte gerade hierin die ganze Kraft des Glaubens, der die Welt überwindet. Der von stoischem Gleichmuth, wie von weichlicher Nachgiebigkeit gleichweit entfernte sanfte gottvertrauende Heroismus ber ersten Christen stellte sich zuversichtlich ber ungeheuren Macht bes romischen Reiches ents gegen, und in dem Druck und Rampf, in der Entbehrung und Verleugnung eutwickelten sich alle Tugenden des driftlichen Aber mit dem Beginn bes vierten Jahrhunderts stieg das Christenthum auf ben romischen Thron, die kampfende Ges meinde der Glaubigen wurde eine herrschende Kirche, - und eben ramit ging, ach! so vieles von ihrer Jugendschönheit und Unschuld verloren. Die Vorsehung hatte auch diesen aus Beren Sieg angeordnet, und sie hatte, wie wir nicht anders glauben konnen, auch hier ihre auf die Erziehung bes ganzen menschlichen Geschlechtes sich beziehenden Absichten; aber wir mussen bessen ungeachtet bedauern daß vermoge menschlicher Schwachheit dieser dffentliche Triumph des Christenthums der Grund so mannichfaltigen inneren Berfalls feiner Bekenner Statt des Rampfes trat jett Ruhe ein, und die les bendige Begeisterung erkaltete in Bielen; statt bes Druckes ersuhren die Christen Begunstigung, und sie wurden aus Ber-Mit dem Bekenntniß Christi war nicht folgten Berfolger. Schmach und Entbehrung mehr, aber es war damit oft Ehre und Vortheil verbunden, und eben dieß reitzte eine Unzahl von Menschen, deren Sinn von dem uneigennutzigen, selbstverlengnenden Beiste des Evangeliums am weitesten entfernt war, in die Kirche einzutreten. Eben badurch wurde auch die innige Berbindung der Christen loser, ihre Bruderliebe falter und uns

thatiger, ber Eifer für alles, was das driftliche Gemeinwesen betraf, geringer. Die Befenner des Evangeliums, die sich sonst durch die höchste Einfachheit des Lebens und durch die Kähigfeit, allen Genuffen und vielen Bedurfnissen freudig zu entsagen ausgezeichnet hatten, wurden jest eben so genußsuch. tig und uppig, wie die Heiden, die sie darum getadelt hatten. "Wir, sagt der Schriftsteller, dessen Seben ich beschreiben will, von den Christen seiner Zeit 1), wir ruhen glanzend auf hohen und herrlichen Polstern, auf den ausgesuchtesten Decken, die man kaum berühren darf, und werden schon ars gerlich, wenn wir nur bie Stimme eines flehenden Armen boren; unser Zimmer muß von Blumen und zwar von seltenen duften, unser Tisch von den wohlriechendsten und kostbarsten Salben überfließen, damit wir vollends recht weibisch werden. Sclaven muffen bereit stehen schöngeschmuckt und in Ordnung, mit wallendem mådchenartigen Haare, im Gesicht aber recht glatt geschoren, und überhaupt mehr geschmückt als lusternen Augen gut ist; die einen, um, eben so zierlich als fest, Becher mit den außersten Fingerspißen zu halten, die andern, um mit aller Geschicklichkeit über das Haupt frische Luft zuzus Unser Tisch muß sich biegen unter ber Last der Ges richte, indem alle Reiche der Natur, Luft, Wasser und Erde, reichliche Beiträge liefern und es muß fast kein Plat senn für bie Kunststucke ber Roche und Backer... Der Arme ist zufries ben mit Wasser; wir aber füllen unsere Becher mit Wein bis zur Trunkenheit, ja Unmäßigere bis über die Trunkenheit hinaus; ben einen Wein verschmaben wir, ben andern erklas ren wir als wohlduftend für vortrefflich, über einen dritten stellen wir philosophische Betrachtungen an; ja wir achten es für Schaben, wenn nicht zu dem inlandischen Wein auch noch ein fremder, gleichsam als König, hinzukommt."

Der weltliche Sinn, der sich aller Classen der Christen mehr und mehr bemächtigte, offenbarte sich besonders in denen, die an der Spitze des hristlichen Gemeinwesens standen, in

<sup>1)</sup> Orat. XIV. 17, p. 263.

den Geistlichen. Sie, die vorher, als Häupter der Christenparthei ganz besonders dem Haß und der Verfolgung ausgesett gewesen waren, wurden jett auch vorzüglich Gegenstände bes Schutzes und ber Gunst ber Mächtigen, aber eben bamit anch zum Theil Werkzeuge für bie Plane ber Mächtigen. erhielten jest Freyheiten und Vorrechte im Staat, sie bekamen Mittel in die Hand, die Kirche und sich selbst zu bereichern, sie gelangten zu politischem Einfluß, sie wurden angesehene und gewichtvolle Manner am Hofe, aber eben damit perloren so Viele das Eine Wesentliche aus dem Auge, treue und schlichte Verkundiger einer einfachen Heilslehre, sittliche Vorbilder, rathende und helfende Båter der ihnen anvertrauten Gemeinde zu seyn. Die Verfolgung und der Druck waren, wie für die Christen überhaupt, so besonders für die Geistlichen eine Feuerprobe und Lauterungsschule gemesen; weltlich gesinnte Menschen wurden badurch abgeschreckt, Lohndiener fielen in der Zeit der Noth ab, und es blieb nur eine Mehrzahl dem Gemeinwohl aus reiner Liebe und mit Aufopferung dienens der Männer übrig. Jett aber war es möglich, gerade in der geistlichen Laufbahn — auch ohne besondere Geistesans strengung und grundliche wissenschaftliche Vorbildung — sein angeres Gluck zu machen, und so wurden die, welche ihrer Gesinnung nach am wenigsten zu frommen Wahrheitslehrern und Seelsorgern sich eigneten, durch die glanzenden Bisthus mer am meisten angezogen. Und selbst unter die besseren Geistlichen, die nicht von gemeinem Eigennut geleitet wurs den, hatte sich, vermöge ihrer neuen Stellung, eine falsche Sucht zu gefallen und zu glanzen eingeschlichen. Es war jest nicht mehr eine kleinere innig befreundete Gemeinschaft von Brudern, unter denen ber Geistliche wie ein Bater lehs rend, ermahnend und strafend auftrat, und rein bie Sache Auge fassend, so sprach, wie es ihm eben ums Herz war, sondern es war eine große, gemischte, durch manniche faltigen Ohrenschmaus verwöhnte Versammlung, por ber er als Redner erscheinen sollte, und die minder belehrt und geftarft, als angenehm unterhalten und durch Schönheit und

Schwung ber Rebe hingeriffen seyn wollte. Die Geistlichen, größtentheils in Rhetorenschulen gebildet, wurden Prunfred. ner, die Ranzel murbe eine Buhne, und biefelbe Beifallsbezeugung begleitete ben Schauspieler auf heiliger Statte, wie ben auf dem Theater. Auf Gemeinden in großen Stabten, wie in Constantinopel, Antiochien, Alexandrien konnte im Allgemeinen nur durch das Mittel glanzender Form gewirkt werben, und selbst Manner, benen es um bie Sache ber treueste Ernst mar, mußten sich mancher Runfteleien bedienen und von echter driftlicher Ginfalt fich entfernen, wenn fie nicht Wichtigeres aufopfern wollten. Auch ber Cultus murbe eben beshalb reicher nnb schimmernber. Da ber Geist gewis chen war, suchte man mit Formen nachzuhelfen, Carimonien, welche die Phantasie ansprachen, sollten die Junigkeit des driftlichen Gefühls ersetzen, und als es an heiligen handlungen im Leben zu gebrechen anfing, versette man besto mehrere in die Kirche.

Hiermit soll nun nicht gesagt seyn, daß die drei ersten Jahrhunderte unbedingt zu loben wären, und daß mit dem vierten überall nur Verderbniß in die Kirche hereinbräche. Schon unter den Aposteln war ein Judas, und von der früs hesten Zeit an saßen viele Unwürdige in den Versammlungen der Christen, auch waren viele Keime des künftigen Verders bend schon in den ersten Jahrhunderten gelegt. Und auf der andern Seite gab es im vierten Jahrhundert die trefflichsten christlichen Männer, die edelsten christlichen Familien, wie es in keiner Zeit und unter keiner Form dem ewigen Evangelium an wahren Bekennern und der unsichtbaren Kirche an Mitsgliedern gesehlt hat. Wir sprechen hier nur von dem Mehr und Minder und von dem vorherrschenden Geiste der früheren und späteren Zeit.

Ein anderes Uebel dieser späteren Zeitzeigt sich uns, wenn wir das Christenthum von einer andern Seite betrachten. Es gehört nämlich zu den göttlichen Vorzügen des Christenthums, daß es, obwohl die Selbstsucht in jedem Individuum bis in ihre lette Wurzel bekämpfend, doch keineswegs die geistige

Eigenthumlichkeit vernichtet, sondern vielmehr bieselbe in freier Entwickelung verklart und heiligt. Go ist es ohne sein Besen zu verleugnen Allen Alles geworden, um Alle zu gewins nen, und hat einen unendlichen Reichthum geistiger Erscheinuns gen in seinem Schooße erzeugt. Diese allumfassende Milde bewährte das Christenthum von Anbeginn. Schon im apostolischen Zeitalter seben wir die Grundformen ber verschiedenen Beistes. richtungen innerhalb ter dristlichen Gemeinschaft neben einander bestehen; ein Geist beseelte die Apostel; aber er gestaltete sich verschieben nach ihrer menschlichen Eigenthum. lichkeit. Dießzeigt sich und schon in den historischen Darstellungen der vier Evangelisten. Biel individueller in seiner mefsianischen Thatigkeit unter judischen Bolksgenossen fassen die brei ersten Evangelisten Jesum auf, in verklarteren allgemeis neren Bugen, aber gewiß eben so mahr, zeigt ihn Johannes ale Gottessohn und sittlichen Erloser ber ganzen Menschheit; beide Darstellungen zusammen aber geben uns das volle Bild bessen, der eben sowohl der erwartete Messias seines Volkes als der (in diesem Sinne wenigstens) nicht erwartete Retter des Menschengeschlechts war. Ebenso bestehen ruhig neben einander und erganzen sich, um die ganze Fulle bes driftlich menschlichen Geistes zu zeigen der innerliche, ideale, contems plative Sinn, das tiefe innige Gefühl eines Johannes; der nach außen mit rastloser Thatigkeit wirkende, speculative, gedankenreiche, universelle, freie Geift eines Paulus; bas durchaus praktische Streben eines Jacobus; und der heldens muthige durch Thaten lehrende Feuereifer eines Petrus. bienten boch einem großen 3meck, und eben bei dieser Mans So finden wir nichfaltigfeit ber Gaben um so wirksamer. auch in den nachstfolgenden Jahrhunderten einen Reichthum verschiedenartiger Erscheinungen in der christlichen Kirche: die praktische Einfachheit der apostolischen Bater; die wissens schaftlichere Behandlung des Christenthums ben den ersten Bes grundern einer driftlichen Theologie, den Apologeten; die realistische Richtung ber afrikanischen Lehrer, die idealistische ber Alexandriner, den nüchternen verständigen fritischen Sinn

• • • • •

## Leben des Cregorius von Nazianz.

ŧ

## Einleitende Bemerkungen.

Das Christenthum, ber leuchtende Mittelpunkt der Weltges schichte, mit welchem die alte Zeit sich schließt und eine neue bes ginnt, mar in ben Entwickelungsgang ber Menschheit eingetreten, als seine Erscheinung hochstes geistiges und sittliches Bedurfniß geworden war, und hatte in der Zeit, in die wir uns bei den nachfolgenden Betrachtungen zunächst versetzen, schon seit beis nahe drei Jahrhunderten still aber unermeßlich folgenreich ge-Die bem Gangelband einer carimoniellen Gesetzelis gion entwachsene, zur Erhebung über Naturdienst und Ochons heitsvergötterung herangereifte Menschheit hatte in dieser Res ligion des Geistes und der Sittlichkeit ein neues Leben gewons nen, und wenn gleich das Judenthum noch sein mudes Dasenn fortschleppte und das Heidenthum noch wie ein ungeheurer in das romische Weltreich eingefugter Koloß dastand, so was ren doch beide innerlich schon so gut wie vernichtet burch jes nes einfache, aber in seinen Wirkungen bas ganze Menschens geschlecht umfassende Wort, welches Jesus zu dem samaritis schen Weibe am Brunnen Jakobs sprach: Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, muffen ihn im Geift und in ber Wahrs Als Religion des Glaubens gab das Christens thum bem von seinen Gunden niedergebeugten an seiner Erhebung verzweifelnden Menschen Muth und Freudigkeit eis nes neuen besseren Lebens, als Religion der Liebe verband

es ihn auf die reinste Weise mit Gott, als seinem Later und mit allen Menschen, als Gliedern einer großen Familie, als Religion der Hoffnung offnete es ihm die Pforten der Ewigfeit und führte ihn in ein Gottesreich ein, welches zwei Welten umschließt. Rein Unterschied des Standes sollte jest mehr einen Unterschied in der Theilnahme an religiosen Gus tern begründen; die Gottheit war aus dem Dunkel der Tems pel, der priesterlichen und philosophischen Mysterien hervors getreten in den lichten Tag allgemeiner Erkenntniß, die tiefs sten Wahrheiten wurden in dem schlichtesten Gewand allem Volk von den Dachern gepredigt, und an allen Seegnungen des reineren Glaubens sollte der geringste Sklave vollkommen auf dieselbe Weise Theil nehmen, wie der Herrscher auf dem Throne. Auch fein Bolf sollte vor dem andern begunstigt seyn, weil Gott in Geist und Wahrheit angebetet werden konnte, wo ein Menschengeist denkt und ein menschliches Herz sich regt, und weil der einfache Glaube der Christen, der in Liebe thas tig ift, im Norden eben so gut geubt werden kann wie im Gus den und von keiner Volkssitte und Verfassung abhängig ist. Im Christenthum ist nichts Nationales, Beschränkenbes, es ist die Religion der Bolker, ber Menschheit, seinem geistis gen Grundcharakter nach geeignet alle Nationen trot jeder außerlichen Trennung, zu einem großen geistigen Bunbe zu vereinigen. Aber obwohl für alle Bolker bestimmt, sollte dieser Glaube doch nur durch den freien Trieb des Geistes und durch reine Ueberzeugung verbreitet werden, und wenn auch langsam und erst nach Jahrtausenden, so boch desto sicherer auf diesem gotteswürdigen Wege die Welt besiegen. Der Glaube, der auf der Spige des Schwertes ruht, sinkt mit bem Schwerte (so bag ber Islam zerfallen muß, wenn seine Bekenner aufhören friegerisch zu seyn), aber ber Glaube, ber auf den Geist gesäet ist, steigt mit ber allgemeinen Ents wickelung bes Geistes. Wie ber Sauerteig' allmählig und ohne außeres Zuthun die Masse durchdringt, wie das Genf. korn langsam aber vermöge eingeborener Kraft zu seiner vollen Große heranwächst, so liegt es in der Natur des Christen-

thums, die Menschheit allmählig läuternd, stärkend, befruch. tend zu burchdringen, und aus dem einwohnenden geistigen Bildungstriebe beraus ohne den Eingriff außerer Macht, der das innere leben mehr hemmt als fordert, zu dem gottlichen Baume heranzureifen, dessen Früchte und friedlichen Schatten die Bilker genießen sollen. Weit entfernt, die Hulfe der aus beren Macht für sich in Anspruch zu nehmen, trat bas Chris stenthum vielmehr anfänglich im Kampfe mit derselben auf und bewährte gerade hierin die ganze Kraft des Glaubens, der die Welt überwindet. Der von stoischem Gleichmuth, wie von weichlicher Nachgiebigkeit gleichweit entfernte sanfte gottvertrauende Heroismus der ersten Christen stellte sich zus versichtlich ber ungeheuren Macht des romischen Reiches ents gegen, und in dem Druck und Kampf, in der Entbehrung und Berleugnung eutwickelten sich alle Tugenben bes driftlichen Aber mit bem Beginn bes vierten Jahrhunderte stieg Cinnes. das Christenthum auf den romischen Thron, die kampfende Bes meinde der Glaubigen wurde eine herrschende Rirche, - und eben ramit ging, ach! so vieles von ihrer Jugendschönheit und Unschuld verloren. Die Vorsehung hatte auch diesen aus Beren Sieg angeordnet, und sie hatte, wie wir nicht anders glauben konnen, auch hier ihre auf die Erziehung bes ganzen menschlichen Geschlechtes sich beziehenden Absichten; aber wir muffen dessen ungeachtet bedauern daß vermöge menschlicher Schwachheit dieser offentliche Triumph des Christenthums der Grund so mannichfaltigen inneren Berfalls feiner Befenner Statt bes Kampfes trat jett Ruhe ein, und bie les bendige Begeisterung erfaltete in Bielen; statt bes Druckes erfuhren die Christen Begunstigung, und sie wurden aus Ber-Mit dem Bekenntniß Christi war nicht folgten Berfolger. Schmach und Entbehrung mehr, aber es war damit oft Ehre und Bortheil verbunden, und eben dieg reitte eine Ungahl von Menschen, deren Sinn von dem uneigennützigen, selbstverlengnenden Beifte des Evangeliums am weitesten entfernt war, in die Rirche einzutreten. Gben badurch murde auch die innige Berbindung der Christen loser, ihre Bruderliebe falter und unthatiger, ber Eifer für alles, was das driftliche Gemeinwesen betraf, geringer. Die Befenner des Evangeliums, die sich sonst durch die höchste Einfachheit des Lebens und durch die Kähigkeit, allen Genussen und vielen Bedürfnissen freudig zu entsagen ausgezeichnet hatten, murden jest eben so genußsuch. tig und uppig, wie die Heiden, die sie darum getadelt hatten. "Wir, sagt der Schriftsteller, dessen Seben ich beschreiben will, von den Christen seiner Zeit 1), wir ruhen glanzend auf hohen und herrlichen Polstern, auf den ausgesuchtesten Decken, die man kaum berühren darf, und werden schon argerlich, wenn wir nur die Stimme eines flehenden Armen horen; unser Zimmer muß von Blumen und zwar von seltenen duften, unser Tisch von den wohlriechendsten und kostbarsten Salben überfließen, damit wir vollends recht weibisch werden. Sclaven muffen bereit stehen schöngeschnückt und in Ordnung, mit wallendem madchenartigen Haare, im Gesicht aber recht glatt geschoren, und überhaupt mehr geschmückt als lusternen Augen gut ist; die einen, um, eben so zierlich als fest, Becher mit den außersten Fingerspißen zu halten, die andern, um mit aller Geschicklichkeit über bas Haupt frische Luft zuzus Unser Tisch muß sich biegen unter ber Last ber Ges richte, indem alle Reiche der Natur, Luft, Wasser und Erde, reichliche Beiträge liefern und es muß fast kein Plat senn für Der Arme ist zufries die Kunststude ber Roche und Backer... den mit Wasser; wir aber füllen unsere Becher mit Wein bis zur Trunkenheit, ja Unmäßigere bis über die Trunkenheit hinaus; den einen Wein verschmähen wir, den andern erklas ren wir als wohlduftend für vortrefflich, über einen dritten stellen wir philosophische Betrachtungen an; ja wir achten es für Schaden, wenn nicht zu dem inländischen Wein auch noch ein fremder, gleichsam als König, hinzukommt."

Der weltliche Sinn, der sich aller Classen der Christen mehr und mehr bemächtigte, offenbarte sich besonders in denen, die an der Spiße des dristlichen Gemeinwesens standen, in

<sup>1)</sup> Orat. XIV. 17, p. 263.

den Geistlichen. Sie, die vorher, als Häupter der Christen. parthei ganz besonders dem Haß und der Verfolgung ausgesett gewesen waren, wurden jett auch vorzüglich Gegenstände des Schutzes und der Gunst der Mächtigen, aber eben damit anch zum Theil Werkzeuge für bie Plane ber Mächtigen. erhielten jest Freyheiten und Vorrechte im Staat, sie bekamen Mittel in die Hand, die Kirche und sich selbst zu bereichern, ste gelangten zu politischem Einfluß, sie wurden angesehene und gewichtvolle Manner am Hofe, aber eben bamit perloren so Viele das Eine Wesentliche aus dem Auge, treue und schlichte Verkundiger einer einfachen Heilslehre, sittliche Vorbilber, rathende und helfende Båter ber ihnen anvertrauten Gemeinde zu seyn. Die Verfolgung und der Druck waren, wie für die Christen überhaupt, so besonders für die Geistlichen eine Feuerprobe und Läuterungsschule gemesen; weltlich gesinnte Menschen wurden dadurch abgeschreckt, Lohndiener fielen in der Zeit der Noth ab, und es blieb nur eine Mehrzahl dem Gemeinwohl aus reiner Liebe und mit Aufopferung dienens der Manner übrig. Jett aber war es möglich, gerade in der geistlichen Laufbahn — auch ohne besondere Geistesans strengung und grundliche wissenschaftliche Vorbildung — sein außeres Gluck zu machen, und so wurden die, welche ihrer Gesinnung nach am wenigsten zu frommen Wahrheitslehrern und Seelsorgern sich eigneten, durch die glanzenden Bisthus mer am meisten angezogen. Und selbst unter die besseren Geiftlichen, die nicht von gemeinem Eigennut geleitet murden, hatte sich, vermoge ihrer neuen Stellung, eine falsche Sucht zu gefallen und zu glänzen eingeschlichen. jest nicht mehr eine kleinere innig befreundete Gemeinschaft von Brudern, unter denen der Geistliche wie ein Bater lehs rend, ermahnend und strafend auftrat, und rein bie Sache ins Auge fassend, so sprach, wie es ihm eben ums Herz war, sondern es war eine große, gemischte, durch manniche faltigen Ohrenschmaus verwöhnte Versammlung, vor ber er als Redner erscheinen sollte, und die minder belehrt und geftarit, als angenehm unterhalten und durch Schönheit und

Schwung der Rede hingeriffen senn wollte. Die Geistlichen, größtentheils in Rhetorenschulen gebildet, wurden Prunfrede ner, die Kanzel wurde eine Buhne, und dieselbe Beifallsbezeugung begleitete ben Schauspieler auf heiliger Statte, wie ben auf dem Theater. Auf Gemeinden in großen Städten, wie in Constantinopel, Antiochien, Alexandrien konnte im Allgemeinen nur durch das Mittel glänzender Form gewirkt werden, und selbst Manner, benen es um die Sache ber treueste Ernst mar, mußten sich mancher Runsteleien bedienen und von echter driftlicher Ginfalt fich entfernen, wenn fie nicht Wichtigeres aufopfern wollten. Auch der Cultus wurde eben beshalb reicher nnd schimmernder. Da ber Geist gewis chen war, suchte man mit Formen nachzuhelfen, Carimonien, welche die Phantasie ansprachen, sollten die Innigkeit des driftlichen Gefühls ersetzen, und als es an heiligen Hands lungen im Leben zu gebrechen anfing, versette man desto mehrere in die Rirche.

Hiermit soll nun nicht gesagt seyn, daß die drei ersten Jahrhunderte unbedingt zu loben wären, und daß mit dem vierten überall nur Verderbniß in die Kirche hereinbräche. Schon unter den Uposteln war ein Judas, und von der früshesten Zeit an saßen viele Unwürdige in den Versammlungen der Christen, auch waren viele Keime des künftigen Verdersbens schon in den ersten Jahrhunderten gelegt. Und auf der andern Seite gab es im vierten Jahrhundert die trefflichsten christlichen Männer, die edelsten christlichen Familien, wie es in keiner Zeit und unter keiner Form dem ewigen Evangelium an wahren Bekennern und der unsichtbaren Kirche an Mitsgliedern gesehlt hat. Wir sprechen hier nur von dem Mehr und Minder und von dem vorherrschenden Geiste der früheren und späteren Zeit.

Ein anderes Uebel dieser späteren Zeitzeigt sich uns, wenn wir das Christenthum von einer andern Seite betrachten. Es gehört nämlich zu den göttlichen Vorzügen des Christenthums, daß es, obwohl die Selbstsucht in jedem Individuum bis in ihre lette Wurzel bekämpfend, doch keineswegs die geistige

Eigenthumlichkeit vernichtet, sondern vielmehr bieselbe in freier Entwickelung verklart und heiligt. Go ist es ohne sein Besen zu verleugnen Allen Alles geworden, um Alle zu gewin, nen, und hat einen unendlichen Reichthum geistiger Erscheinungen in seinem Schooße erzeugt. Diese allumfassende Milde bewährte bas Christenthum von Anbeginn. Schon im apostolischen Zeitalter seben wir die Grundformen der verschiedenen Beistes. innerhalb ter dristlichen Gemeinschaft neben einander bestehen; ein Geist beseelte die Apostel; aber er gestaltete sich verschieben nach ihrer menschlichen Gigenthums lichfeit. Dießzeigt sich uns schon in den historischen Darstelluns gen der vier Evangelisten. Biel individueller in seiner mefsianischen Thatigkeit unter judischen Bolksgenossen fassen die drei ersten Evangelisten Jesum auf, in verklärteren allgemeis neren Zügen, aber gewiß eben so mahr, zeigt ihn Johannes ale Gottessohn und sittlichen Erloser ber ganzen Menschheit; beibe Darstellungen zusammen aber geben uns das volle Bild bessen, der eben sowohl der erwartete Messias seines Volkes als der (in diesem Sinne wenigstens) nicht erwartete Retter des Menschengeschlechts war. Ebenso bestehen ruhig neben einander und erganzen sich, um die ganze Fulle des driftlich menschlichen Geistes zu zeigen der innerliche, ideale, contems plative Sinn, das tiefe innige Gefühl eines Johannes; der nach außen mit rastloser Thatigkeit wirkende, speculative, gedankenreiche, universelle, freie Geist eines Paulus; bas durchaus praktische Streben eines Jacobus; und der heldens muthige burch Thaten lehrende Feuereifer eines Petrus. dienten boch einem großen Zweck, und eben bei dieser Mans So finden wir nichfaltigfeit ber Gaben um so wirksamer. auch in den nachstfolgenden Jahrhunderten einen Reichthum verschiedenartiger Erscheinungen in der dristlichen Kirche: die praktische Einfachheit der apostolischen Bater; die wissens schaftlichere Behandlung des Christenthums ben ben ersten Bes grundern einer driftlichen Theologie, den Apologeten; die realistische Richtung ber afrikanischen Lehrer, die idealistische ber Alexandriner, den nuchternen verständigen fritischen Sinn

der beginnenden antiochenischen Schule; die vorherrschende Reigung zur theoretischen Speculation ben den Morgenlandern, den größeren Eifer für das näher liegende Praktische bei den Abendlandern; wir finden Freunde und Gegner der Philosos phie, gelehrtere und ungelehrte Manner, Freunde der alles gorischen und ber historischen Auslegung — alle in regem Leben durcheinander arbeitend, in der Verschiedenheit ihrer Richtuns gen sich erganzend, aber auch wieder durch den Gegensatz sich beschränkend, und in wohlthätigem Rampfe sich begegnend, damit nicht ein einseitiges Streben zum Ertrem hingeführt, und durch die Allgemeinherrschaft einer Denkweise und dogmatischen Form das freie Leben unterdrückt werde. Es ist eine Freude, diese Bewegung des geistigen Lebens zu betrachten, und zu bemerken, wie die verschiedensten Richtungen, welche vereins zelt und ausschließlich herrschend gemacht, hochst nachtheilig geworden waren, in ihrem Zusammenbestehen und wechselseitigen Rampfe die innere Lebensentwickelung aufs kraftigste forderten. Aber eben die Frenheit dieser Entwickelung murde gehemmt, als im vierten Jahrhundert in den bisher doch mehr geistig geführten Kampf die außere Gewalt eingriff. Jett wurden neben den inneren Grunden gang besondere auch außere Zwangs, mittel in die Wagschale der Meinungen gelegt, jetzt solls Denkenden eine dristliche Wahrheit gerade ten alle Formel benken, jetzt entschieden namlichen gefets Bischofsversammlungen, deren Mitglieder nicht immer die frommsten und einsichtsvollsten Geistlichen waren, und der Mehrzahl nach keineswegs als reine Organe des gottlichen Geistes betrachtet werden konnen, sie entschies den über die Zulässigkeit und Verwerflichkeit der Formeln und stempelten die eine mit gottlicher Autoritat, brandmarkten die andere mit der Schmach der Verdammlichkeit; jest wurde, was von einer solchen, oft nichts weniger als frei handelnden Versammlung beschlossen war, durch Unterstützung bürgerlicher Gesetze und außerer Uebermacht, bisweilen nicht ohne Ges waltthätigkeit und Blutvergießen ins Leben eingeführt; jest bildete sich eine byzantinische Hoftheologie, welche von leisen

Anfängen beginnend, allmählig dahin gedieh, daß ein Justinian mit derselben Gewalt den geistlichen Gesetzgeber mas den konnte, wie den burgerlichen, und daß unter seiner les gibe ein Drigenes, ein Theodor von Mopsveste im Grabe noch verdammt wurden von Männern, die nicht fähig waren, die Größe ihres Geistes zu fassen und nicht werth, ihnen die Souhriemen zu losen. Jest entbrannten, statt daß durch die Gewalt der Friede hergestellt worden ware, die inneren Lehrs freitigkeiten unter den Christen, die nicht mehr nach außen zu fampfen hatten, um so heftiger. Das ganze romische Reich, von seinem Dberhaupte an bis zum niedrigsten Unterthan mar in Bewegung, um eine bogmatische Formel durchzuseten, eine andere zu bekämpfen; Drient und Occident wurden ges spalten; Städte und Familien wurden voll Unruhe; alles bogmatisirte und polemisirte, und die wenigsten aus religios sem Interesse. Es war eine Zeit furchtbarer Partheiung. Bo aber Partheien sind, religiose, politische oder wissens schaftliche, da ist Unduldsamkeit und Verfolgung, sen sie offen ober versteckt, mit Waffen der Zunge und Feder oder mit Baffen der Gewalt, da ist feine gerechte wechselseitige Burs digung der Unsichten und Bestrebungen, da werden die pers schlichen Verhältnisse vergiftet, da wird die Meinungsverschiedenheit aus den schändlichsten Quellen abgeleitet, der Gegner in Grundsätzen gilt als personlicher Feind, der Irrende als Verbrecher, und überhaupt jeder Mensch ohne Rucfsicht auf seinen wahren Werth, nur bas, mas er ber Pars thei ist.

In eine solche, nicht mehr die liebenswürdigste Zeit der christlichen Kirche siel Gregorius. Aber gerade im Conflict mit einer solchen Zeit werden sich, besonders bei seiner eigents lich öffentlichen Wirtsamseit in Constantinopel, manche seiner Borzüge um so einleuchtender hervorstellen, das Strenge und Abstoßende seines Wesens aber wird ein milderes Licht erhalten.

Erster Abschnitt. Jugendgeschichte.

Von seiner Geburt bis gegen das dreißigste Jahr seines Alters. Etwa vom Jahre 330 bis 360.

Chronologischer Ueberblid: Bir beginnen mit bem Jahre 325. Gerabe als bie cappabocischen Bischofe zum nicanischen Concil reiften, murbe mabrend bes Aufenthalts einiger von ihnen in Razianz Gregore Bater, bamals icon ein verheiratheter Mann, getauft, und vermuthlich einige Sahre nach bem Concil murbe in unferm Gregorius einer ber icharffinnigften und eifrigften funftigen Bertheibiger feiner Befoluffe geboren. Die Rindheit Gregors, als beffen mahrscheinliches Geburtsjahr wir bas 3. 330 annehmen, fällt noch in bie lette Regierungszeit Conftantius bes Großen, ber 337 starb; seine Jugend ganz unter die Regierung des Constantius, welcher nach seines Baters Tod im Morgenlande, nach seiner Brus ber Tob feit 350 über bas ganze Reich herrschte. Diese ganze Beit füllen in ber Rirchengeschichte heftige Rampfe zwischen ber arianischen und nicanischen Parthei aus, beren erftere von Conftantius im More genlande, die andere von Conftans im Avendlande begunftigt wird. Mit Gregor beinahe ober gang gleichen Alters, wachst ber kaiserliche Pring Julian (geb. 3. 331) heran, so daß sie auch zu gleicher Beit (3. 355) Studien in Athen machen.

1. Vaterland, Familie, Geburt, frühere Jugend des Gregorius.

So angesehen Gregorius von Nazianz schon während seis nes Lebens und so verehrt er nach seinem Tode war, wos von unter andern der Umstand Zeugniß ablegt, daß man ihn allein neben dem Apostel Johannes durch den Beinamen des Theologen auszeichnete, so ist uns doch keine sichere Nachricht

uber ben Ort und bie Zeit seiner Geburt zugekommen. 1) Das Städtchen Nazianzus im subwestlichen Cappadocien, weder von ansehnlicher Größe, noch von vorzüglich angeneh. mer Lage, 2) ist badurch, daß Gregorius von ihm gewöhns lich den Namen bes Nazianzeners trägt, berühmt geworden; ob aber, weil Gregorius hier geboren wurde, oder weil er einen großen Theil seines Lebens hier zus brachte, ist nicht zu entscheiben. Gine nicht gerabe verwerfliche alte Nachricht erzählt, daß Gregor auf eis nem nabe bei Nazianzus gelegenen Landgute oder Dorfe, Arianzus genannt, zur Welt gekommen sen; unzweifels haft gewiß aber ist, daß Cappadocien sein Vaterland Ueber die damalige sittliche Beschaffenheit dieses seines Geburtslandes sind die Nachrichten nichts weniger als guns Die Cappadocier jener Zeit werden uns als ein feiges sclavisches, streitsüchtiges und mistrauisches, zur Habsucht und Wollust geneigtes, lugenhaftes und treuloses Bolk geschildert. 3)

<sup>1)</sup> Ueber beibe Puntte fiehe eine Beilage.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIII. 6. p. 607 läßt sich Gregorius selbst von einem Segner den Borwurf machen: μικρά σοι ή πόλις καὶ οὐδὲ πόλις, ἀλλὰ χωρίον ξηρὸν, καὶ ἄχαρι, καὶ ὀλίγοις οἰκούμενον. Orat. XIX. 11. p. 370 bedient sich Gregor, indem er von Ras zianz spricht, der Borte: οὐ τῆς μικρᾶς ταύτης καὶ ἐλαχίστης ἐν πόλεσιν. Orat. XVIII. 34. p. 355 sagt Gregor von seinem Bater als Bischof zu Razianz: τοῦτο τοῦ μικρο πολίτου τὸ ἔργον, καὶ τῆς καθέδρας τὰ δεύτερα ἔχοντος. Und Carmen V. B. 25. p. 75. wo Razianz unter dem Ramen Dies casare a (vgl. Tillemont Memoires t. IX. p. 692) vortommt,

Γρηγορίου μνήσαιτο τον ἔτρεφε Καππαδόκεσσιν Η Διοκαισαρέων ολίγη πτόλις —

<sup>3)</sup> Die Belege hierzu sinden sich vorzüglich in einer Reihe von Briesen des Isidorus von Pelusium, der nicht garlange nach Gregor zu Anfang des Sten Jahrhunderts blühte. Man vergleiche Lid. I. epist. 351. 352 epist. 485—490. Lid. IV. epist. 197. Sanz vorzüglich aber Lid. I. epist 281. wo es unter andern von den Cappadociern heißt: inoulor yag xal norzod wie eninar to yéros, signy par où regnomeror, equal de

Gregorius selbst klagt hänsig über die Verwilderung der Sitten unter seinen Landsleuten, namentlich in Nazianz, und auch im volksmäßigen Sprichworte waren die Cappadocier nebst den Kariern und Kretern allgemein verrusen. ') Von altersher an Priesterherrschaft und Leibeigenschaft gewöhnt, wollten die Cappadocier in den späteren Zeiten der römischen Republik die ihnen angebotene Freiheit nicht einmal annehmen; ') und in den folgenden Jahrhunderten waren die Verhältnisse des militärischen Weltreiches, dem Cappadocien als eine Provinz einverleibt war, keineswegs geeignet, günsstig auf die Sitten zu wirken. Härte und aussaugende Habs

τρεφόμενον — - ἀπατηλον, ἀναιδές, θρασύ, δειλον, σκωπτικόν, ανελεύθερον, δόλιον, μισάνθοωπον, υπεροπτικόν, --πρός ψευδός όξυ, πρός το παροφαήσαι ταχύ. 3war beruhen folde allgemeine Schilberungen von Bolkscharakteren nicht fels ten auf Vorurtheil ober Nationalhaß; allein gerade hier spres den so mande umftante bafur, daß Isidore Schilberung, wenn gleich vielleicht etwas übertrieben, boch nicht unwahr ift. Um nur noch eines etwas genauer zu berühren, so mußte schon im heidnischen Alterthume die Herrschaft der Priester von Comana, welche, neben ober über bem Konige regierenb, außerorbentliche Reichthumer besonders an liegenden Grunden und, zu Strabos Zeit, 6000 manuliche und weibliche hieros bulen (bie zum Theil das Feld bauen mußten) besagen, für die Ration fehr nachtheilig fenn. Außerdem maren ber Ronig und vornehme Familien im Befige bes Bobens, und bie Bauern mußten benselben ale Leibeigene bearbeiten. Strabo XII. p. 809. Underes hierher Gehörige findet sich in Benne's Commentatio de Sacerdotio Comanensi in ben Comment. Societ. Gotting. Vol. XVI. p. 101 ff., bef. p. 140. Daher werden wir die Worte Istors Lib. I. epist. 487 von ben Cappadociern sehr charaktes ristisch sinden: οἶς ὁ βίος οὖκ άλλοθεν η έκ δουλείας καὶ γεηπονίας συνίσταται.

<sup>1)</sup> Τοία κάππα κάκιστα. Bgl. Erasmi Adagia p. 309 und 154. edit. Francof.

<sup>2)</sup> Strabo. XII. p. 815. Justin. XXVIII. 2. Sed Cappadoces munus libertatis abnuentes negant vivere gentem sine rege posse.

sucht von Seiten der kaiserlichen Beamten, Widersetlichkeit und Empörungslust von Seiten des erniedrigten Volkes treten uns in der Geschichte jener Zeit und selbst in der Gesschichte des Gregorius nur zu häufig entgegen.

Aber gerade unter einem entarteten Geschlecht erweckt gang vornehmlich ein boberer Geist immer seine Diener und Berkzeuge, und im Gegensate gegen verdorbene Zeitgenos fur bilden sich edlere Naturen um so fester und strenger So finden mir auch, daß Cappadocien im Berlaufe bes vierten Jahrhunderts eine Reihe sehr ausgezeichneter Kirchenlehrer aufzuweisen hat. 1) Diese Manner, obgleich oft durch innere Reigung und durch den sittlichen Zustand ihe rer Umgebungen in die Ginsamfeit hinausgetrieben, wirften doch, wenn sie ins Leben traten, durch den Ernst ihrer Erscheinung sowohl als durch innere Kraft des Geistes desto gewaltiger auf die Gesinnung ihrer Landesgenossen. so tonnen wir es und auch wieber erflaren, daß Gregorius mit einem gewissen Selbstgefühle von seinen Cappadociern spricht und daß es ihm Herzenssache ist, des Vaterlandes beis ligen Boden von ber schweren Beschuldigung eines allgemeinen Berberbens zu befreien. 2)

<sup>1)</sup> Istorus von Pelusium sagt in dieser Beziehung von einem Theil der Cappadocier: ἔστι γὰς αἶθις ἐτέςα μοῖςα Καππαδοχῶν παν άριστος, ἀφ ἡς ἐκεῖνοι γεγόνασιν, οἱπανταχοῦ τῷ φωτὶ τῆς ἐαυτῶν πολιτείας καὶ νουθεσίας τὰ τῆς γῆς δαδουχήσαντες τέςματα. Lib. I. epist. 158. In einem andern Briefe (L. I. ep. 352.) macht er einem Freunde, der es gar nicht glaublich sinden wollte, daß so treffliche Männer von capp as docischer Pertunft hätten senn können, die Bemerkung, ges rade diese einzelnen ausgezeichneten und frommen Männer bes wiesen vollends recht klar die herrschende Berdorbenheit, indem daraus hervorgehe, daß nicht ein sittlicher Natursehler (πονηρία ἔμφυτος), sondern eigene Schuld ihren Berfall herbeiges sihrt habe.

<sup>2)</sup> Epist. 188. p. 850 sagt Gregor: "Seine Mutter zu ehren, ift etwas heiliges; jeder aber hat eine andere Mutter. Die gemeinsame Mutter Aller aber ist bas Bater land." Orat.

Auch in einzelnen Familien erhält sich oft ein reinerer Geist. Die häuslichen Umgebungen des Knaben Gregorius waren ganz geeignet in sein jugendlich erwachendes Gemuth fruchtbare Keime der Frömmigkeit zu pflanzen. Er selbst schild dert uns die Charaktere seiner Aeltern mit kindlicher Liebe, aber leider in dem rednerisch lobpreisenden Tone, der mehr allgemeine Züge, als ein bestimmtes Bild des Lebens giebt. Mag er dabei hie und da (obwohl er sich ausdrücklich dages gen verwahrt) die schilderung auch insofern wichtig, als sie uns die sittlichen Begriffe des Zeitalters treffend bezeichnet.

Was wir bei so vielen großen Männern, besonders Kirchenlehrern, sinden, daß die Richtung ihres Geistes und Gemuthes vorzüglich durch ihre Mütter 2) bestimmt worden ist, das zeigt sich auch bei unserem Gregorius, auf dessen jugendliche Seele seine strenge, feurigfromme, mit männlischen Tugenden begabte Mutter weit mehr Einfluß hatte als das zuhigere und mildere Wesen seines Vaters. Nonna, so hieß diese Frau, stammte aus einem angesehenen christlichen

XLIII. 3. p. 772: "Cappadocien bringe nicht blos treffliche Pferde, sondern auch edle Jünglinge hervor." In Beziehung auf ihre Rechtglaubigkeit rühmt Gregor die Cappadocier Orat. XLIII. 33. p. 796. Namentlich den Einwohnern der Haupts stadt Cappadociens ertheilt er große Lobsprüche Orat. IV. 92. p. 126. Leider weiß man nicht immer sicher genug, wie man mit solchen rhetorischen Stellen daran ist.

<sup>1)</sup> Orat. Vill. 1. p 218.

<sup>2)</sup> Welche außerordentlich wohlthätige Wirkungen bas Christensthum für die Verhältnisse der Frauen in der Ehe und sür ihre ganze bürgerliche Stellung hatte, ist bekannt. Richt eben so ins Licht gestellt sind die Verdienste, welche edle Frauen um die Verbreitung und Begründung des Christenthums hatten, am meisten dadurch, daß sie Söhre erzogen, welche nachher als ausgezeichnete Kirchenlehrer im Großen wirsten. Vortreffliche Bemerkungen über diesen Einstuß frommer Mütter sinden sich in Reand ers Denkwürdigkeiten. 2ter Band S. 76.

Geschlecht, und war mit Sorgfalt im Christenthum erzogen wor. den. 1) "Sie war," dieß ist bas Bild, welches ihr Sohn von ihr entwirft, 2) "eine Hausfrau nach dem Sinne Salomo's; in allen Dingen ihrem Gatten nach ben Gesetzen ber Ebe unterthan, schämte sie sich nicht, in wahrer Frommigkeit seine Lehrerin und Führerin zu senn. Sie loste die schwere Aufgabe, eine bobere Bildung vornehmlich in Erkenntniß gottlicher Dinge und strenge Uebung der Andacht mit punktlicher Sorge für ihr Hauswesen zu verbinden. War sie in ihrem Hause thatig, so schien sie von den Uebungen der Frommigkeit nichts ju wissen; beschäftigte sie sich mit Gott und seiner Berehrung, so schien ihr jedes irdische Geschäft fremd zu senn: so war sie bei jedem gang. Erfahrungen hatten ihr unbegrenztes Bertrauen auf die Wirkungen des glaubensvollen Gebetes eingeflößt; barum mar sie die fleißigste Beterin, und überwand burch das Gebet auch die tiefsten Empfindungen des Schmerzes über eigene und fremde Leiden. Sie hatte baburch eine folche Gewalt über ihre Seele erlangt, daß sie bei allem Traurigen, mas ihr begegnete, nie einen Klageton ausstieß, ehe sie Gott dafür gedankt hatte. Um wenigsten hielt sie es für geziemend, Thranen zu vergießen ober ein Trauerkleib anzulegen an Tagen der driftlichen Festfreude; so ganz war fie von dem Gedanken durchdrungen: eine gottliebende Seele musse alles Menschliche bem Gottlichen unter ordnen. 3) Wichtiger als die Uebungen der Andacht (die sie übrigens nach dem Sinne jener Zeit bis zur Entfrafs tung ihres Körpers übertrieb) war ihr thatiger Gottes, dienst, Unterstützung der Wittwen und Waisen, Besuchen der

<sup>1)</sup> Orat. VII. 4. p. 200. μήτης ἄνωθεν μέν καλέκ προγόνων καθιερομένη θεῷ-ἐξ άγίας ἀπαρχῆς ὄντως ἄγιον φύραμα. Χεἡπλία, Orat. XVIII. 11. p. 337.

<sup>2)</sup> Die ganze, hier ins Kurze gezogene, Schilderung findet sich Orat. XVIII. 7. p. 334—337.

<sup>3)</sup> ψυχής γάς είναι θεοφιλούς υποκλίνειν τοῖς θείοις ἄπαν ἀνθρώπινον.

Armen und Kranken. Unerschöpflich war ihre Freigebigkeit, ja fast in Leidenschaft ausartend, so daß sie, wie ihr Sohn erzählt, oft sagte: sie konnte, wenn es anginge, sich selbst und ihre Kinderverkaufen, um das dafür erloste Geld den Armen zu geben." 1) Neben biesen schönen Zügen finden wir in der Schilderung Gregors von seiner Mutter auch Spuren einer mehr angstlich gesetzlichen und engherzigen, als geistig freien Frommigkeit. Nicht genug, daß sie durch Stille 2) und wurdige Haltung ihre Ehrfurcht beim Gottesdienste bewies, "sie magte es auch nicht, bem heiligen Tische den Rucken zuzufehren oder auf den Boden der Kirche auszuspeien. heidnische Frauen war sie unduldsam, so daß sie keiner bersels ben Mund oder Hand zum Gruße bot. Sie aß kein Salz mit denen, die von den ungeweihten Altaren ber Gogen fas men. 3) Heidnische Tempel blickte sie nicht an, geschweige daß sie ihre Schwellen betreten hatte; eben so wenig besuchte sie das Theater."

Nonna war mit einem würdigen Manne, der auch Gregorius hieß, verbunden. Dem Glück ihrer Verbindung hatte nichts gefehlt, wäre der sonst wackere Gatte ein Christ gewesen. Er gehörte aber zu einer Gemeinschaft von Mensschen, die, wie es scheint, jüdische und persische Religionsbes griffe vermischend, ohne einem positiven Glauben zugethan zu senn, auf eine sehr einsache Weise einen hoch sten Gott versehrten, und daher Hppsistarier doch der Anbeter des Höchsten genannt wurden. Dieß war der streng christlich ersogenen Ronna ein Stein auf dem Herzen. Unter beständis

<sup>1)</sup> Orat. XVIII. 21. p. 344.

<sup>2)</sup> οἶον τὸ μήποτε φωνὴν αὐτῆς ἐν ໂεροῖς ἀκουσθῆναι συλλόγοις, ἢ τύποις, ἔξω τῶν ἀναγκαίων καὶ μυστικῶν. (Bei ber Feier bes Abenbmahls.)

<sup>3)</sup> αλλά μηδε άλων κοινωνή σαι, μή ότε εκούσαν, άλλά μηδε βιασθείσαν τοις άπο της βεβήλου και άνάγνου τραπέζης.

<sup>4)</sup> Siehe über dieselber eine Beilage.

gem Gebete wendete sie alles an, ihren Gregorius für bas Christenthum zu gewinnen; 1) sie brang in ihn mit Bitten, Ermahnungen und Drohungen, suchte ihm aber vor allem durch thatige Frommigkeit und liebevolle Behandlung ihren Glauben zu empfehlen. Gregorius ward überwunden, und ein Traum befestigt seinen Entschluß oder bringt ihn zu voller Es ist ihm, als wenn er die Psalmstelle sange: 2) "Ich freue mich deß, das mir geredet ist, daß wir werden ins Haus des Herrn gehen." Diesen ersehnten Augenblick ergreift Nonna und bewegt ihren Gatten, mit ihr die drists liche Rirche zu besuchen. Gerade befanden sich damals einige Bischofe in Nazianz, welche auf der Reise nach Nicka zu der großen, von Constantin ausgeschriebenen Rirchenvers sammlung begriffen waren, unter ihnen Leontius, Bischof der Hauptstadt Cappadociens. Nach kurzem Unterricht ward Gregorius in ihrer Gegenwart getauft. Daß er diese Bes lehrung nicht wie die andern Ratechumenen stehend, sons dern knieend empfing, hielt man fur eine Borbedeutung seis ner kunftigen Wurde, benn knieend pflegteu die Bischofe eingeweiht zu werden. Und nicht einmal zufrieden hiermit, wollten einige der Umstehenden sogar gesehen haben, daß das Haupt des Gregorius, als er aus dem Taufwasser bervorging, von einem glänzenden Licht umgeben gewesen sen; und selbst der taufende Bischof soll ein prophetisches Bort über die kunftige Bestimmung des Täuflings zum Bischofsamte ausgesprochen haben. 3)

**\** 

<sup>1)</sup> Orat. XVIII. 11. p. 327.

<sup>2)</sup> Pfalm 122', 1.

<sup>3)</sup> Orat. XVIII. 13. p. 339. Der Geistliche, ber ben Gregor taufte, brach in die Worte aus: ött ton kautoù dia doxon to mreupart xoloeien. Hieraus geht auch, wie die Benedictie ner richtig gegen Baronius und Papebroch bemerken, klar here vor, das nicht Leontius von Casarea, sondern der Bischof von Nazianz der Taufer war. Merkwürdig contrastirend ist über dieses angebliche Wunder das Urtheil von Tillemont und

Rachbem man um ber Orbnung willen einige Zeit hatte verstreichen laffen, 1) murbe Gregorius Priefter und Borfteber ber Gemeinbe gu Ragiang, eine Stelle, wogu er nach allem Unschein in bem Ginne ber Bischofe, bie bei feiner Taufe gegenwärtig maren, icon bestimmt mar. Die Gemeinde batte langere Zeit teinen murdigen Bischof gehabt und war etwas verwilbert. 2) Gregorius fonnte zwar nach dem Gange seines Lebens feine vorzügliche theologis fche Bilbung baben (obwohl er fich nach dem Berichte feines Sohnes bemubte, auch bier bas Reblenbe nachzuholen), aber er batte einen frommen, ernften und babei milden Sinn, und regen Gifer, bas Bohl feiner Gemeinde ju fordern. Rraft bewies er im Rampfe fur bas nicanische Befenntnig, bem er fich anschloß, gegen die auf einige Beit siegende arias nische Parthei, 3) Sanftmuth und Schonung besonders gegen bie Fehlenben und Berirrten in feiner Gemeinde. "Er mar ein Mann," fo schilbert ihn fein Gobn, "von feurigem Beift und ruhigem Untlit; fein Leben mar voll Sobeit, fein Ginn boll Demuth; fein Befen schlicht und recht, fromm ohne Ropfe hangerei und Scheinheiligfeit; feine Rleibung reinlich, aber gewöhnlich und einfach, fein Umgang fanft und juvortoms menb; er theilte gerne mit, aber bie Frenbe bes Gebens überließ er feiner Gattin." 4) In fegensreicher Buffamfeit für feine Stadt und Gemeinde erreichte biefer Mann, von feinen Mitburgern verehrt, ein fast hundertjabriges Alter;

Le Clerc und fur beibe Schriftsteller febr carafterifirenb. Das bes ersteren findet sich in ben Mémoires t. IX. p. 314, bas bes andern in ber Biblioth. universelle t. XVIII. p. 6.

<sup>1)</sup> Orat. XVIII. 16. p. 340. πιστείεται μέν γε την ίερωσύνην, οὐ κατά την νῦν εὐκολίαν καὶ ἀταξίαν, ἀλλὰ μικρόν τε διαλιπών.

<sup>2)</sup> Otat. XVIII. 16. p. 340 ft.

<sup>3)</sup> Orat, XVIII. 37. p. 358.

<sup>4)</sup> Orat. XVIII. 6. p. 334. - 23. p. 345.

45 Jahre lang war er Geistlicher gewesen. 1) Gerne und häusig vergleicht der jüngere Gregorius sein frommes betage tes Aelternpaar mit Abraham und Sara.

Diese Aeltern hatten brei Kinder, eine Tochter, Gorsgonia, zwei Sohne, Gregorius und Casarius. Unser Gregorius war, wie dieß damals häusig zu geschehen psiegte, schon vor der Geburt von seiner Mutter dem geist lichen Stande oder, nach der frommeren Sprache des Altersthums, Gott geweiht. Nonna hatte sich einen Knaben geswünscht und ihn dem Dienste des Gottes, von welchem sie ihn erstehte, wieder ganz hinzugeben gelobt. 2) Als sie wirklich einen Knaben erhielt, eilte sie mit ihm zur Kirche und legte seine zarten Hände zum Zeichen der Weihe auf die heilige Schrift. 3) Gregorius verglich sich nachher oft mit Samuel, den seine Mutter Anna auch schon vor der Geburt dem Dienste Gottes geheiligt hatte.

wordenen Knaben ganz im Sinne ihres Gelübdes erzog, und so mußten sich frühe schon in seiner Seele Gedanken und Gefühle entwickeln, die sonst einem solchen Alter noch ganz fremd zu seyn pflegen. \*) Er faßte frühe unter dem Einflusse seiner Mutter, Neigung zum ehelosen Stande und wurde darin durch einen Traum \*) bestärkt. Diese Richtung

<sup>1)</sup> Orat. XVIII. 38. p. 354.

<sup>2)</sup> Carmen de se ipso et advers. episcop.  $\mathfrak{V}$ . 805. p. 70.  $\sim$   $\Theta \epsilon \tilde{\omega}$ .

Τρι πρὶν γενέσθαι μ ἡ τεκοῦσ ὑπέσχετο.

Carmen de rebus suis \$3.426-439. Carmen de vita sua.

\$3.8. sqq. p. 2. Orat. XVIII. p. 337. Orat. II. p. 49.

<sup>3)</sup> Carm. 1. de rebus suis. 3. 440. p. 38. Βίβλοισι δ' έμας χέρας ήγνισε θείαις.

<sup>4)</sup> Carmen 1. de reb. suis. 3. 456. p. 39.

<sup>5)</sup> Carmen IV. B. 205—285, p. 71 u. 72. Der Traum war folgender: "Zwei liebliche Jungfrauen von gleichem Alter, von gleicher Schönheit kamen zu ihm herab. Beibe waren

behielt Gregorius sein Leben lang; er zeigte sich in Reden und Gedichten, wie im Leben, als Bewunderer des jungfräulichen Standes, ohne jedoch die Wohlthat und göttliche Ordnunz der Ehe zu leugnen. So fremd einem heranwachsenden Knasben diese Denkart seyn mag, so trug sie doch bei Gregorius dazu bei, die ernste Stimmung seiner Seele zu erhöhen und sein ganzes Streben um so mehr auf eine innere geistige Welt hinzulenken. Seine Aeltern gaben ihm die heilige Schrift zu lesen 1) und boten alles auf, ihm- eine umfassende wissensschaftliche Bildung, wozu der Tried schon frühe in ihm erwacht war, zu verschaffen. Vorzüglich entwickelte sich bald in ihm eine Liebe zum Studium der Veredsamkeit, die er als Mittel ansah, die Wahrheit desto kräftiger zu vertheis digen. 2)

Den lebhaften Drang nach höherer Ausbildung konnte der Jüngling in dem unbedeutenden Städtchen Nazianz nicht befriedigen. Sein wohlhabender 3) Vater schickte ihn zuerst

einfach, schmucklos geklestet, mit langen weißen Gewändern bis auf die Füße, durch Gürtel knapp befestigt. Ihr Ungessicht war mit einem Schleier beieckt, welcher aber nicht hins derte, das niedergeschlagene Auge, die Röthe der Bescheidens heit auf ihren Wangen und den sanft geschlossenen Mund zu sehen. Sie hatzen beide etwas Ueberirdisches, und kamen doch dem Knaben freundlich und liebevoll entgegen. Da er nach ihren Namen fragte, nannten sie sich Rein heit und Keuschheit, Sefährtinnen Icsu Christi und Freundinnen derer, die, um ein vollsommen göttliches Leben zu führen, als len irdischen Verbindungen entsagten. Sie ermahnten den Knaben, sich im Geiste mit ihnen zu verbinden, und erhoben sich wieder zum Pimmel."

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 23. 99. p. 2.

<sup>2)</sup> Carm. de vita s. B. 113. p. 2. . . . κιιὶ γὰς ἔξήτουν λόγους δοῦναι βοήθους τοὺς νόθους τοῖς γνησίοις.

<sup>3)</sup> Das der altere Gregorius sehr wohlhabend mar, beweist schon der Umstand, daß er großentheils auf eigene Rosten der nas zianzenischen Gemeinde eine prachtvolle Rirche baute. Orat.

in die Hauptstadt der Provinz, nach Caesarea, 1) wo die Bissenschaften damals nicht ohne Erfolg getrieben wurden, besonders da mehrere gelehrte Bischofe den dortigen Stuhl einnahmen. Hier war es höchstwahrscheinlich, wo er die erfte Berbindung mit einem gleichgefinnten Jungling, Basilius anknüpfte,-2) der, ungefähr gleichen Alters und in dhulichem Geist erzogen, dasselbe Streben mit Gregorius theilte; eine Verbindung, die nachher zur innigsten, durch gemeinsame Begeisterung für bas Heiligste geweihten Freundschaft erwuchs. Gifer fur die Wissenschaft hatte hier beide Junglinge zusammengeführt, berselbe Eifer trennte sie auch wieder. Basilius ging nach Constantinopel, Gregorius nach Caesarea in Palastina, dessen Schulen damale wegen des blühenden Studiums der Beredsamkeit berühmt mas ren. 3) Der Lehrer des Gregorius in Palastina war nach Hieronymus Zeugniß 4) der Rhetor Thespesius, einer

XVIII. 39. p. 359. Ganz bestimmt sagt aber auch sein Sohn Orat. XVIII. 20. p. 343: ἐπειδή καὶ οἶκον ἐμέρισεν αὐτῷ, καὶ κτῆσιν σύμμετρον, ὁ πάντα καλῶς κα ποικίλως οἰκονομῶν θεός. Wenn also derselbe, seinen Vater anredend, Orat. III. 6. p. 70 spricht: δι' ἡν (θείαν κληφονομίαν) πλούπσιος σὺ, κᾶν ἡς πένης — sa ist dies nur rednerisch oder als ein möglicher Fall zu nehmen. Auch die ungemeine Wohlsthätigkeit, die Gregor von seiner Mutter rühmt, wäre ohne Wohlhabenheit nicht möglich gewesen.

<sup>1)</sup> Gregor. Presbyter in vita Gregor. Naz. p. 127, Bes. Greg. Naz. Orat. XLIII. 13. p. 779.

<sup>2)</sup> Das Gregorius den Basilius nicht erst in Athen kennen lernte, geht aus Orat. XLIII. 14. p. 780. deutlich hervor. Und wo anders sollte sich die Bekanntschaft gemacht haben, als in der Baterstadt des Basilius?

<sup>3)</sup> Orat. VII. 6. p. 201 : έγω μέν τοῖς κατά Παλαιστίνην έγκαταμείνας παιδευτηρίοις, ανθούσι τότε κατά δητορικής έρωτα.

<sup>4)</sup> Hieronym. de viris illustr. cap. 113. p. 203. Enzoius apud Thespesium rhetorem, cum Gregorio Nazianzeno episcopo, adolescens Caesareae eruditus est: et ejusdem postea urbis episcopus etc.

seiner Mitschüler ber nachher als Bischof bes palästinenstsseit herrschte im Schoose mehrerer christlicher Gemeinden Palästinas und Spriens lebendiger Sinn für Gelehrsamkeit. Ebessa in Osroene, Antiochien, Caesarea waren oder wurs den blühende Size christlicher Wissenschaft, die auch an trefflichen Büchersammlungen (z. B. der berühmten des Pamsphilus in Caesarea) reichliche Nahrung fand. Es könnte eine Reihe der ausgezeichnetsten Männer genannt werden, die in diesen Ländern gebildet wurden, wirkten, oder eine Zeit lang lebten. Die Namen Origenes, Eusebius und Hieronymus mögen hier genügen, da jedem Leser die tressslichen Lehrer der antiochenischen Schule von selbst in den Sinn kommen.

Aber auch hier konnte der Wissensdurst des Gregorius nicht gestillt werden; er ging nach dem alten Sitze christlischer Gelehrsamkeit, 1) wo einst Elemens und Origenes und so manche geseierte Männer gelernt und gelehrt hatsten, und wo jetzt ein Mann auf dem bischöslichen Stuhle saß, der als die Säule der Rechtgläubigkeit verehrt wursde. 2) Freilich war in Alexandrien das blühende Zeitalter derjenigen Wissenschaften, die sich Gregorius besonders anseignen wollte, vorüber. Doch konnte er sich hier immer noch sehr füglich eine allgemeine philosophische Bildung erswerben. Wir haben keine näheren Nachrichten über seinen

<sup>1)</sup> Carmen de vita s. 3. 128. p. 3.

<sup>2)</sup> Athanasius. Es läßt sich zwar nicht bestimmen, ob Athas nassus gerade damals in Alexandrien gegenwärtig war, als sich Gregorius daselbst befand, und ob sich die außerordentsliche Berehrung des Gregorius für ihn auf eine personliche Bestanntschaft gründete. Indes möchte es nicht unwahrscheinlich senn. Athanasius war ums Jahr 350 aus der Verbannung in seine Baterstadt zurückgekehrt, und etwa in diese Zeit (wo nicht einige Jahre früher) möchte Gregors Aufenthalt in Ales randrien fallen.

Aufenthalt und seine Studien in dieser, einst so herrlichen, damals schon sinkenden Weltstadt; aber wir durfen vermusthen, daß seine Hinneigung zu platonischen Lehren, seine Borliebe für Origenes und seine fast unbegrenzte Verehrung für Athanasius aus dieser Zeit herstammen.

Gregorius wurde von einer Quelle der Wissenschaft zur andern getrieben; er fand keine Ruhe, 1) bis er zur altesten Quelle aller edleren Geistesbildung, 2) bis er nach dem, duch so viele große Erinnerungen geweihten Athen kam. Bohl war auch hier die Bluthezeit der Kunst und Wissensschaft längst vorübergegangen; aber verhältnismäßig behaupstete Athen immer noch seinen alten Ruhm; denn kaum konnte irgend eine der größten Städte, sogar das neugegründete reiche Constantinopel nicht ausgenommen, wenn es auf lebens dige wissenschaftliche Betriebsamkeit ankam, mit ihm wetteissern; und selbst in der tiefen Entartung unter den ungünsstigsten Umständen (Freiheit und Nationalsinn waren ja längst verloren) erhielt sich immer noch etwas von dem alten tiefeins gewurzelten wissenschaftlichen Lebensgeist.

Der rasche, von Feuereiser nach Wissenschaft beseelte, Geist des Gregorius hätte ihn bei der Reise nach Athen beis nahe ins Verderben geführt. Er konnte die günstige Jahs reszeit zur Ueberfahrt nicht erwarten und begab sich wähstend der Herbststurme auf einem äginetischen Schiffe zur See. 3) Als sie sich im Angesichte von Spern befanden,

<sup>1)</sup> Carm. 1. de rebus suis. 
3. 98. p. 33.

Μοῦνον ἐμοὶ φίλον ἔσκε λόγων κλέος, οῦς συνάγειραν 
Αντολίη τε, δύσις τε, καὶ Ἑλλάδος εἶνχος Αθῆναι.

Ταῖς ἐπὶ πολλ ἐμόγησα πολὺν χρόνον.

<sup>2)</sup> Fr. Creuzeri oratio de civitate Athenarum omnis humanitatis parente. Lugd. Batav. 1809. Libanius nennt trefs fend Athen das Auge von Hellas, sodann «την της Αθηνας πόλιν, την μητέρα Πλάτωνος και Δημοσθένους, και της άλλης της πολυειδούς σοφίας.» Έπιταφ. επί Ιουλιαν. p. 531. Reisk.

<sup>3)</sup> Carmen 1. de rebus suis. B. 310-340. p. 36. Carmen de vita sua. B. 120-212. p. 3 u. 4. Un beiben Stellen lieft

erhob sich ein furchtbarer Sturm. Zugleich war ihnen bas Trinkwasser ausgegangen; und so schwebten sie mehrere Tage in Gefahr, entweder zu verdursten, oder zu ertrinken. dieser allgemeinen Noth fühlte Gregorius eine tiefe Bangigs keit, nicht um seines außeren Lebens, sondern um seines Geelenheiles willen. 1) Er war, obwohl dristlich erzogen, noch nicht getauft, sondern hatte nach der Sitte damaliger Zeit seine Taufe bis zu reiferem Alter verschoben. fürchtete er sterben zu mussen, ehe er auch die außere Weihe zum Christenthum (die ihm Bedingung der Seligkeit mar) empfangen hatte. Von Schmerz überwältigt, warf er sich betend, weinend, mit zerriffenen Kleidern auf den Boden und ergoß seine Klagen so lebhaft, daß selbst die mit eiges nem Untergang bedrohten Schiffsleute an ihm Untheil nah. men. Unter heißen Thranen gelobte er Gott aufs Reue, ibm sein ganzes leben zu weihen. Sie wurden gerettet. 2) Vorüberfahrende Phonicier versahen bas Schiff mit Wasser und Lebensmitteln, der Sturm legte sich, und sie landeten glucklich im Hafen von Alegina, von wo aus Gregorius nach dem långst ersehnten Athen eilte.

man weitläufige Beschreibungen bes erlittenen Seesturmes. Wgl. außerbem Orat. XVIII. 31. p. 351, wo das Sanze für, zer und einfacher erzählt wird.

<sup>1)</sup> Siche die eben angeführten Stellen aus Gregors Gedichten, besonders aber Orat. XVIII. 31. p. 352: πάντων δε τύν κοινον θάνατον δεδοικότων, ὁ τῆς ψυχῆς ἦν ἐμοὶ φοβερώτεψος, ἐκινδύνευον γὰρ ἄθλιος ἀπελθεῖν καὶ ἀτέλεστος, ποθών τὸ πνευματικὸν ὕδωρ ἐν τοῖς φονικοῖς ὕδασι κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> Zu seiner Rettung trug nach Gregors Ueberzeugung auch bas Gebet seiner Aeltern, die durch Ahnungen von der Noth ihres Sohnes Kunde hatten, bei. Wundervolle Träume, Erscheis nungen u. dgl., die Gregorius überhaupt gerne, und auch in diesem Falle (Orat. XVIII. 31. p. 352) in seinen Lebensfasten einflicht, werden in dieser Biographie übergangen, weil sie außer dem historischen Gebiete liegen und so viel Geschicht, lichtlares unsere nähere Betrachtung verlangt.

Diefen Vorfall sah Gregor als seine zweite Weihe zum Dienste Gottes an. 1) Viele mogen hierbei an ber Vorstels lung von der Nothwendigkeit der Taufe zur Seligkeit, wors aus die tiefe Trauer des Gregorius entsprang, Anstoß nehs men. Darüber zu rechten, ist hier nicht der Ort. Es war die Ueberzeugung des Jahrhunderts, die Gregorius theilte. Aber unsere Theilnahme werden wir doch dem Jüngling nicht versagen, der im Angesichte des Todes nicht sowohl den leiblichen Untergang, als den Schaden fürchtet, ben seine Seele nehmen konnte. Auffallend ist es übrigens, wie wir bier bie Vorstellung von der unumgänglichen Nothwendigkeit der Taufe zur Seligkeit mit dem Berschieben dieser Handlung zusammen bestehen sehen; und es ist diese Erscheinung wohl nur daraus zu erklaren, daß man die Gefahr, ungetauft zu sterben, für geringer hielt, als die Gefahr, nach der Taufe durch ein unwürdiges Leben oder einzelne Gunden der schon ertheilten Gnade wieder verlustig zu gehen, wobei man taum eine Wiederherstellung in den Gnadenzustand zu hoffen wagte.

## 2. Aufenthalt in Athen.

Athen war damals, wie schon bemerkt, noch der wichtigste Marktplatz der Gelehrsamkeit in Griechenland, an dessen lebhaftem, buntem, sonderbarem Treiben nicht blos die nahen griechischen Länder, sondern selbst das entferntere Assen Antheil nahm. Jünglinge aus allen Gegenden, selbst

<sup>1)</sup> Carmen de vita sua. B. 194. p. 4.

Σὸς (εἶπόν) εἰμι καὶ τὸ πρὶν καὶ νῦν ἔτι Σὸ δίς με λήψη, κτῆμα τῶν σοὶ τιμίων, Γῆς καὶ θαλάσσης δῶρον ἐξηγνισμένον, Εἰχῆ τε μητρὸς καὶ φόβοις ἐξαισίοις.

aus dem entlegenen Armenien und andern assatischen Provins zen, strömten hier zusammen und brangten sich wetteifernd um die gepriesenen Lehrer der Beredsamkeit und Philosophie, welche den damals wieder zu einigen Ehren gekommenen Nas men der Sophisten trugen. Diese Philosophen und Rhetoren damaligen Athens hatten freilich nicht den Geist eines Socrates, Plato und Demosthenes; sie suchten kunstelnd die Formen des Alterthums zu bewahren während die hohe Eins falt, der Tiefsinn, die Geistesfreiheit des Alterthums långst von ihnen gewichen war; sie bemuhten sich durch mystischen Idealismus eine Religion festzuhalten deren Lebensgeist ents schwunden war; sie wirkten überall auf den außeren Effect und ließen sich, um sich ber jugendlichen Gemuther zu bes machtigen zur Magie und Theurgie, ben Lieblingsfünsten jes nes Zeitalters, und auch wohl zu noch schlimmeren Mitteln Jeder Sophist hatte seine Schule und Parthei, die ihm mit unglaublichem Gifer zugethan war, und kein hoheres Streben kannte, als ihren eigenen Ruhm mit dem ihres Lehs rere zu verbreiten und die Zahl ihrer Mitglieder zn vermehren. Es war in die meisten Junglinge zu Athen, wie sich Gregorius treffend ausdrückt, eine wahre Sophistenwuth gefahren. 1) Sie warben alle für ihren Meister, denn es war nicht Sitte, die verschiedenen Lehrer zugleich zu besuchen, sondern man schloß sich in der Regel nur an einen an; vornehmlich legten sich die Aermeren auf dieses Geschäft des Werbens, weil sie Befreiung vom Lehrgelde oder auch wohl Belohnung erhielten, wenn sie ihrem Sophisten recht viele Ankommlinge zuführten. Kaum konnte ein unbefangener Jungling den attischen Boden betreten, so war er schon von den Anhangern einer Parthei in Unspruch genommen; man zankte, man stritt, man schlug sich um ihn, und es konnte wohl begegnen, daß ein Jungling von dem Lehrer ganz weggerissen wurde, welchen zu hören

<sup>1)</sup> Orat. XLIII. 15. p. 781... σο φιστομανοῦσιν 19 ήνησι των νέων οι πλείστοι και άφρονέστεροι.

er eigentlich gekommen war. Ganz Griechenland war in dieses Interesse der Jugend für ihre Sophisten mit hinein gestogen, so daß selbst in andern Städten, auf Straßen und in hafen Werbungen angestellt wurden. Nicht minder sebhaft waren die literärischen Streitigkeiten und Wortkampse der verschiedenen Schulen unter sich, die nicht selten mit einem handgemenge endigten. 1)

Dieses verkehrte und wilde Treiben, in das sich Gregorius versetzt sah, konnte seinem edleren Sinn nicht zusagen. Ein erquickender Trost war es für ihn, daß nicht lange nach ihm sein Landsmann Basilius von Constantinopel aus auch nach Athen kam, an den er sich nun aufs innigste anschloß. 2)

<sup>1)</sup> Die Belege zu bieser Schilberung sindet man außer Gregors 45ster Rede, welche besonders von §. 15. p. 781 an viele interessante Einzelnheiten enthält, vorzüglich bei Libanius de vita sua. p. 13. sqq. edit. Reisk. und in einigen Briesen besselben Sophisten; bei Eunapius Vitae Sophistar. in Proaeres. p. 130—133, oder 74—75. Boisson. et Wyttend.; bei Photius in biblioth. cod. 80. p. 189. Sehrschnist das hierher Sehörige zusammengestellt von Wyttenbach in der Bibliotheca critica. Vol. VIII. pars X. p. 86 sqq. und in den Anmerkungen zum Eunapius p. 351.

<sup>2)</sup> Orat. XLIII. 14. p. 780.... Αθήνας τὰς χουσᾶς ὄντως έμοὶ, καὶ τῶν καλῶν προξένους, εἰπέρ τινι ἐκεῖναι γάρ μοι τὸν ἄνδρα τούτον έγνώρισαν τελεώτερον, οὐδὲ πρὶν άγνοούμενον. Dem Basilius war schon vor seiner Ankunft ein Ruf ausge: zeichneter Beredsamkeit vorangegangen, und er murde, besons bers auf Bureben bes Gregorius, von ben übrigen Stubirenben achtungsvoller empfangen, als es sonft bei neuen Untommline gen ber Fall mar. Es herrschte nämlich unter ben Jünglingen zu Athen folgende Sitte, die uns Gregorius selbst mit fast wohlgefälliger Ausführlichfeit erzählt; Orat. p. 782: "Wenn ein Reuling (tis two véwr) in Athen ans getommen ift, fo nimmt ihn einer von benen, bie ihn für fich gewonnen haben, gastfreundlich auf; bann wirb er von jebem nach Belieben geneckt, balb feiner, balb berber, je nachdem er selbst besser erzogen ober baurischer ist. Man will ihm bamit nur ein bischen feine Selbstgefälligkeit benehs

Die Verbindung zwischen Basilins und Gregorius, welche bis her eine bloße Bekanntschaft gewesen war, wurde jett zur naheren Freundschaft vorerst durch einen geringfügigen Ums stand, ber uns jedoch lebhaft in das damalige Treiben ber Jugend in Athen blicken läßt. Die Junglinge scheinen nams lich nicht blos nach den Lehrern in Schulen, sondern auch in gewisse Genossenschaften 1) getheilt gewesen zu senn, wozu sich die bekannten, die aus einem Lande gebürtig waren. verschiedenen Partheien hatten ihre Borsteher, die zugleich in wissenschaftlichen Streitigkeiten ihre Vorkampfer waren. Von Gregorius wird uns ausbrucklich eine Corporation ber Diese waren bem Basilius besonders abs Armenier genannt. hold, weil er, ein Neuling, viele von ihnen, die schon lange in Athen waren, an Beredsamkeit übertraf. Sie ließen sich in einen Rampf mit ihm ein, und waren nahe baran, von ihm überwunden zu werden, als Gregorius, ohne ihre

men, und ihn zum Gehorfam gewöhnen. Aber es fen bamit bod, meint Gregorius felbit, fo bofe nicht gemeint. findet nun die eigentliche Aufnahme in die Gesellschaft Statt. Die Jünglinge begeben sich mit bem Neuangekommenen in einem geregelten Buge paarmeife nach einem öffentlichen Babe; wenn fie fich bem Gingange beffelben nabern, erheben bie Bor. derften auf einmal ein wildes Geschrei und gebieten bem Buge Stillstand, als ob ihnen ber Butritt verwehrt marbe. fturgen sie auf die Thure und erzwingen sich scheinbar ben Gins Dieß alles geschieht aber nur, um bem Reuling bange zu machen, benn nachdem fie in bas Innere bes Gebaubes eins getreten find, und ber Ginzuweihende ein Bad genommen hat, empfangen fie ihn aufs freundlichste als einen, ber jest ihres Gleichen und mit allen Ehren ausgestattet ist." Diese scherze hafte Willtommcerimonie, bie uns beweist, wie fich außerer Beranberungen ungeachtet bie atademischen Sitten bem Befen nach gleich bleiben, murbe bem Bafilius erlaffen; ein bochft seltener Fall, wie Gregor bemerkt; er selbst scheint also teineswegs von ber Regel ausgenommen worben zu fenn.

<sup>1)</sup> Brudet schaften, φράτριαι, heißen sie in Gregor. Carm. de vita sua. B. 215. p. 4. Die Borsteher hießen προστάται τοῦ χοροῦ.

schlimme Absicht zu abnen, sie, die Schwächeren, unterstützte und dem Basilins den Sieg streitig machte. Aber im Verlause des Streites bemerkte Gregorius die gehässigen Gesinnungen der Armenier und trat sofort zu Basilius über, der jetzt einen vollkommenen Triumph feierte. Dieser kleine Vorfall machte beite Freunde bei jener armenischen Genossenschaft höchst verzhast, verband sie aber unter sich nur um so fester. 1)

Sie studirten zusammen besonders Rhetorik, Grammastik, Mathematik und Philosophie, dialectische sowohl als praktische. Die Musik, als ein Mittel, die Seele zu sanksteren und reineren Empfindungen zu stimmen, vernachlässigsten sie auch nicht. Selbst von der Arzneikunde suchten sie sich wenigstens den philosophischen Theil anzueignen. 2) Ihre Lehrer waren vermuthlich die berühmten Sophisten Himerius und Prosäressus. 3) Durch diese wurden sie besonders auf die reichen

<sup>1)</sup> Orar. XLIII. 17—20. p. 783—785. Bielleicht fam hier auch Bolfbeifersucht zwischen ben Armeniern und Cappadociern mit ins Spiel.

<sup>2)</sup> Diese Gegenstande werden wenigstens von Gregor selbst aufs gezählt. Orat. XLIII. 23. p. 788 u. 789.

<sup>3)</sup> Dies wird zwar, so viel mir befannt ift, nirgends ausbrucks lich gefagt, aber es last fich mit Bahricheinlichkeit foliegen. Gregor fagt von feinen Lehrern Orat. XLIII. 22. p. 787: παρά τοσούτοις μέν γάρ οἱ ὑμέτεροι παιδευταὶ, παρ ὅσοις (ἢκούοντο) Berühmte atheniensische Sophisten jener Zeit waren Dimerius und Proaresius, beren Leben bekanntlich Eunapius beschrieben hat (bas bes letteren weitlaufig, bas bes ersteren nur furg), und bie überhaupt bekannt genug Belde Berehrung Prodresius in seinem Zeitalter ges noffen, geht unter anbern febr anschaulich aus einem außerft schmeichelhaften Briefe Julians an ihn hervor. Epist. 2. Ihm festen auch bie Romer, ba er von Conftantius an fie gesandt mar, eine Statue mit ber Inschrift: Regina Rerum Roma Regi Eloquentiae. Eunap. in Proaeresio. p. 157. ober 90. Wyttenb. et Boissonad. und baju bie Unmert. p. 382 u. p., 322. Ueber Proarefius ift auch ju vergleichen Sozom. h. e. Vl. 17. Bielleicht hatte Gregor auch ben ers

und blühenden Gefilde der altgriechischen Literatur geführt, deren vertrautere Kenntniß aus allen Schriften des Gregorius hervorleuchtet.

Wie verführerisch mußte sich ihnen oft bas Heidenthum in dem liebenswürdigen Gewande der Dichtkunst und Philos sophie darstellen. Vor ihnen standen verehrte Lehrer, welche die alte Religion mit aller einschmeichelnden Kunst der Bereds samkeit empfahlen und ihre Mythen burch ben philosophischen Mysticismus, in welchen sie dieselben auflösten, und durch Allego. rien weniger anstößig machten; ringe um sie standen auf den Sos hen und in den Thalern die heiteren, herrlichen Wohnungen ber als ten Gotter, und wo sie hinblickten, traten ihnen diese selbst in freundlich lockenden oder ernsten, Ehrfurcht gebietenden Gestalten entgegen. Wirklich war Athen damals in Griechens land noch der reizenbste Sig bes Heidenthums; nirgends hatte es so viele Freunde, so viele gewichtvolle und einflußreiche Es war nichts Geringes, unter diesen Verhalts nissen ein guter Christ zu bleiben; auch wurden viele dristliche Jünglinge hier für den alten Glauben gewonnen. 1) Gres gorius und Basilius waren standhaft. Der dristliche Sinn war ihnen von Haus aus zu tief eingeprägt, und kein poes tischer und philosophischer Schimmer konnte die kräftigen Eindrucke streng dristlicher Erziehung verwischen. Es war

stens sagt es Socrates, der übrigens himerius und Proarestus bestimmt als seine athenien sischen Lehrer angiebt. Socrates h. e. IV, 26. Doch charakteristren sich Socrates Angaben über Gregorius als nicht ganz zuverlässig. Gregor konnte bei seinem ziemlich langen Aufenthalt in Athen mehrere Sophisten nach einander hören.

<sup>1)</sup> Orat. XLIII. 21. p. 787: βλαβεραὶ μέν τοῖς ἄλλοις Αθηναι, τὰ εἰς ψυχήν. οὐ γὰρ φαύλως τοῦτο ὑπολαμβάνε-ται τοῖς εὐσεβεστέροις καὶ γὰρ πλουτοῦσι τὸν κακὸν πλοῦτον, εἰδωλα, μᾶλλον τῆς ἄλλης Ελλάδος, καὶ χαλεπὸν μὴ συναρ-κασθηναι τοῖς τούτων ἐπαινέταις καὶ συνηγόροις.

ihr Stolz, in dem heidnisch gesinnten Athen Christen zu seinn und Christen zu heißen. 1) Sie blieben auch hier in sortwährender äußerer Gemeinschaft mit der Kirche; sie hatten bei ihrem einfachen Leben nur zweierlei Ausgänge, pu ihren Lehrern und, was ihnen theurer war, in dir Kirche. Die Feste und Gelage der andern Jünglinge und das Theater, wo ihnen das Heidenthum in versührerischee Gestalt begegnen konnte, mieden sie strenge. So erhielt sich ihr Glaube nicht blos unangetastet, sondern er wurde durch die Versuchungen noch befestigt.

Basilius war anfänglich mit Athen unzufrieden gewes sen; 2) Gregorius beruhigte ihn, indem er ihm den rechten Gesichtspunct zeigte, wie er dieses Treiben ausehen muffe. Dieser und der oben schon berührte Umstand fnupfte ein en. geres Berhaltniß zwischen ihnen, welches bald so vertraulich wurde, daß sie ihr ganzes Leben zur Gemeinschaft einrich. teten, zusammen wohnten, speisten und philosophirten. 3) Aber nicht die Gemeinschaft des außeren Lebens, sondern die des inneren war es, die sie auf immer an einander fesselte. Ine Verbindung war auf gemeinsame Liebe Gottes und des Erlofers, auf gemeinsames Streben nach dem Gottlichen gegründet, und auf diesem ewigen Grunde ruhend tropte se den Sturmen der Zeit und den ertodtenden, erkaltenden Misverhaltnissen des Lebens. Wohl konnte sie, als eine menschliche Berbindung, gestort, aber nie konnte sie, als eine zugleich gottliche, zerstort werden. Noch als Greis, nachdem auch manches zwischen ihn und seinen Basilius ges tommen mar, spricht Gregorius von bieser Jugendfreund.

<sup>1)</sup> In ber eben angeführten Stelle: ήμιν δε τό μέγα πράγμα και ονομά, Χριστιανούς και είναι και ονομάζεσθαι.

<sup>2)</sup> Orat. XLIII. 18. p. 784: κενήν μακαφίαν τὰς ᾿Αθήνας ὢνώμαζεν.

<sup>3)</sup> Orat. XIIII. 19. p. 785. . . · τηνικαυτα ήδη τὰ πάντα ήμεν αλλήλοις, ὑμύστεγοι, ὑμοδίαιτοι, συμφυείς, τὸ ἕν βλέποντες.

schaft mit jugendlicher Erhebung: 1) ,, Wie soll ich ohne Thranen," sagt er in seiner Lobrete auf den Basilius, "dieser Verhältnisse gedenken? Gleiche Hoffnung entflammte uns nach einer Sache, die sonst die heftigste Eifersucht zu erregen pflegt, nach Gelchrsamkeit. Aber Reid war ferne von uns, nur ein wetteiferndes Streben erfüllte uns beide. Es war ein freundschaftlicher Kampf unter uns, nicht wer ben ersten Preis davon truge, sondern wer ihn dem andern zuerkennen durfte; denn jeder achtete den Ruhm des Freuns bes für seinen eigenen. Wir schienen in der That nur eine Seele zu senn, die zwei Körper belebte."2) Eben so spricht Gregorius vortrefflich aus, wie ihre Freundschaft, aus Liebe zum Ewigen entsprungen, unzerstörbar senn mußte: 3) "Die Liebe des Korpers, weil sie sich auf vergängliche Dinge bezieht, muß ebenfalls vergänglich senn, gleich ben Blumen des Frühlings. Auch die Flamme glüht nicht mehr, wenn der Brennstoff verzehrt ist, sondern erlischt mit ihm; eben so wenig erhalt sich eine solche Liebessehnsucht, wenn ihr Zunder verbraucht ist. Aber eine gottliche und reine Liebe, weil sie sich auf unvergängliche Dinge bezieht, ist eben darum dauerhaft, und je mehr sie zum Anschauen der wahren Seligkeit gelangt, besto mehr fesselt sie an sich und verbindet unter einander die Liebhaber des Ewigen. Das ist das Gesetz der himmlischen Liebe. Ich fühle wohl, wie mich meine Begeisterung über die Zeit und über alle Schrans ten hinausträgt, und weiß selbst nicht, wie ich auf diese

<sup>1)</sup> Orat. XLIII. 20. p. 785 u. 786.

<sup>2)</sup> Carmen de vita sua. B. 229. p. 4.

Τὰ πάντα μὲν δη κοινὰ, καὶ ψυχη μία,

Δυοῖν δέουσα σωμάτων διάστασιν.

"Ο δ' εἰς εν ημᾶς διαφερόντως ηγαγε,

Τοῦτ' ην, θεός τε καὶ πόθος τῶν κοεισσόνων.

Χεἡnlich Cicero: Amicitiae vis est in eo, ut unus quasi animus fiat ex pluribus. De amicit. cap. XXV.

<sup>3)</sup> Orat. XLlll. 19. p. 785.

Borte gekommen bin, aber ich kann mich nicht enthalten, sie auszusprechen."

Wollen wir und das liebevolle Verhältniß beider Mans ner vergegenwärtigen, so bient dazu besonders ihr Brief. wechsel, aus welchem ich hier, ba manches Einzelne noch finftig berührt werden muß, nur zwei Stellen mittheilen will, welche die überfließende Liebe des Gregorius zu Bas Mins schon bezeichnen: "Ich habe dich mir," schreibt er dem Freunde, 1) "zum Führer des Lebens und zum Lehrer tes Glaubens, und was man sonst Schönes und Großes kgen mag, genommen, und behalte dich immer als sols den; und wenn noch ein anderer beinen Ruhm verherrs licht, so thut er es entweder mit mir oder nach mir; so ganz bin ich von beiner sanften Weisheit gefesselt, so ganz bin ich aus reinem Herzen ber Deine. Und bas ist kein Bunder. Denn je langer der Umgang, desto mehr Erfah. rung; und je reichlicher die Erfahrung, besto gultiger bas Zeugniß (bas wir bem Freunde geben konnen). Wenn ügend etwas meinem Leben Werth gibt, so ist es bein Umgang, beine Freundschaft." Einen andern, mehr scherzhaften Brief, worin besonders auch die froben Erinnerungen an Athen erneuert werden, schließt Gregor mit ben Worten: "Wer hat boch wohl irgend etwas auf der Erde je so bewundert, wie Gregorius dich? Ein Frühling ist unter den Jahreszeiten, eine Sonne unter den Gestirnen, ein himmel, der alles umfängt; so gibt es auch für mich nur eine Stimme unter allen, und das ist die deinige; wenn ich in solchen Dingen ein Urtheil habe, und wenn mich die Liebe nicht blendet, was ich nicht glaube." Die Freundschaft zwischen Gregorius und Basilius war um so inniger, da sie, bei Uebereinstimmung in den höchsten religidsen und sittlichen Grundsätzen, durch Verschiedenheit der geistigen Individualis Basilius war feuriger und mehr zur taten belebt murbe.

<sup>1)</sup> Epist. 26. al. 20. p. 788.

Lebensthätigkeit geneigt, Gregorins rnhiger und beschaulischer; so konnte einer den andern bewahren, damit er in seiner Richtung nicht zu weit ginge, und beide konnten sich gewissermaßen ergänzen.

In Athen machte Gregorius auch eine hochft merkwurdige Bekanntschaft, die ihm in der Folge nicht so erfreus lich wurde, mit dem Neffen des Kaisers Canstantius, dem Prinzen Julian, ber bekanntlich nachmals selbst auf den Thron gelangte und eine kurze aber ausserordentliche Rolle in der Weltgeschichte spielte. Dieser Prinz hielt sich damals mit seines argwöhnischen Dheims Erlaubniß auf einige Zeit um der Studien willen in Athen auf. Schon damals zeigte sich bei Julian eine besondere Vorliebe zu bem in jener Gegend vorzüglich blühenden Heidenthum und seinen Mys sterien; er fühlte sich eben so sehr hingezogen zu den rhes torischen und philosophischen Vertheidigern des Heidenthums, als diese wieder, wie alle Verchrer ber alten Religion, ihre Blicke mit hoffnungsvoller Erwartung auf den jungen und ausgezeichneten Fürstensohn richteten. 1) Es war also dem Gregorius, der auch selbst von sich gesteht, daß ihm der Scharfblick eines feinen Menschenkenners keineswegs zu Theil geworden, nicht besonders schwer, schon in jener Zeit von Julian das Schlimmste zu ahnen. Er beruft sich auf die, welche damals mit ihm in Athen waren, daß er, noch nicht lange mit Julian bekannt, über ihn die Worte aus, gesprochen habe: "Welches Uebel erzieht sich hier das ros mische Reich!"2) - Das, was ihn so strenge über dies seu Jüngling urtheilen ließ, macht er uns selbst bemerklich in einer, wohl etwas übertriebenen Schilderung von Ju, lians Wesen und außerer Erscheinung: "Zum Propheten

<sup>1)</sup> Ueber das Leben Julians in Athen giebt besonders Libanius bestimmtere Nachrichten. 'Επιτάφ. έπὶ 'Ιουλιανφ p. 532. Reisk.

<sup>2) &</sup>quot;Οίον κακὸν ἡ 'Ρωμαίων τρέφει."

machten mich, sagt er, 1) das Unstete seines Betragens, tas Uebertriebene seiner Begeisterung; auch schien mir kein gutes Zeichen zu seyn, daß sein Nacken nicht kest war, daß er seine Schultern oft zuckend bewegte, daß sein Auge oft scheu umher irrte, und wie im Wahnsinn herumrollte, daß seine Füße nicht ruhig und sest standen; eben so wenig gssel mir seine Nase, die Stolz und Verachtung athmete, die lächerlichen, von demselben Stolze zeugenden, Verdres hungen seines Gesichtes, sein unmäßiges, heftig ausschallens des Lachen, sein Nicken und Kopfschütteln ohne allen Grund, seine stockende, durch Athmen unterbrochene Rede, seine absspringenten und unsinnigen Fragen, und nicht bessere Antzworten, die sich oft selbst widerstritten, und ohne alle wissensschaftliche Ordnung zum Vorschein kamen." 2) Wenn wir

<sup>1)</sup> Orat. V. 23 u. 24. p. 161 u. 162,

<sup>2)</sup> Es ift nicht unintereffant, hiermit zu vergleichen, mas uns Bulian felbft uber feine außerliche Erscheinung fagt. Er hielt, besonders als Raiser, augenscheinlich sehr viel auf eine eigene Art von Reprasentation, und liebte die strenge Rauheit eines Cynikers mit der Barde eines alten Helden zu verbinden. Mit selbstgefälliger Behaglichkeit spricht er (Misopogon pag. 338 segg.) von seinem struppigen Saare, von seiner zottigen Bruft, von feinem langen borftigen Barte, womit er bie Ratur noch strafe, daß sie sein Gesicht nicht schöner gebilbet. er icheut fich fogar nicht, feiner bintenbeflecten Banbe, feiner langen Ragel, und felbst ber fleinen Bewohner, bie wie bas Wild in seinem Barte hauften, rühmliche Erwähnung zu Weit anständiger, als er sich felbst, beschreibt ibn Ammianus Marcellinus XXV, 4. Mediocris erat staturae, capillis, tanquam pexisset, mollibus, hirsuta barba in acutum desinente vestitus, venustate oculorum micantium flagrans, qui mentis ejus angustias indicabant, superciliis decoris, et naso rectissimo ore paullo majore, labro inferiore demisso, opima et incurva cervice, humeris vastis et latis, ab ipso capite usque unguium summitates liniamentorum recta compage, unde viribus valebat et aursu. Un einer andern Stelle bemerkt Ummianus noch einige Gigenschaften, welche mit Gregors Beschreibung mehr übereinstimmen: Levioris ingenii . . . . linguae fusioris et admodum raro silentis.

tas, was bei dieser Schilderung eine sehr lebhafte Abneisgung in die Feder gab, abziehen, so bleibt uns das Bild eines unruhigen, feurigen, innerlich unaufhörlich thätigen und bewegten, nach außen aber sich verstellenden, im Gefühl seiner Kraft übermuthigen Menschen, dessen genialen Anlagen eine angemessene Bildung fehlte, welche sie geords net und zum rechten Ziele gelenkt hätte.

Der Aufenthalt der Freunde Basilius und Gregorius in Athen scheint geraume Zeit gedauert zu haben, wie man denn überhaupt damals die Studienzeit weit länger auszus dehnen pflegte, als jett. Gregor kam als eben aufblüshender Jüngling nach Athen und verließ es ungefähr dreißig Jahre alt. 2) Ein so langer Aufenthalt machte den meisten Jünglingen Athen sehr theuer, und den Abschied ungemein schwer. 3) Den beiden Freunden wurde die Trensnung noch auf eine besondere Weise dadurch erschwert, daß Lehrer und Mitschüler sie durchaus in Athen sesthalten wollsten. Gregorius mußte auch alles Widerstrebens ungeachtet zurückleiben, während Basilius, der triftigere Gründe zur schnellen Abreise hatte, in das Baterland zurücksehrte. Es

<sup>1)</sup> Daß Julian bie Verstellungskunst frühe geübt, und mährend er dem Peidenthum schon ganz geneigt war, außerlich noch den Christen gespielt habe, ist nicht etwa blos gehässiger Bers dacht christicher Schriftsteller (Gregor. orat. IV. 30. p. 90 u. 91.), sondern wird auch von Peiden ausdrücklich zugegeben. Ammian. Marcellin. XXI. 2. Bergl. mit lib. XXII. cap. 5. Auch der Lobredner und Freund Libanius leugnet Julians Bers stellung nicht, sondern sucht sie nur durch einen schlechten Wist zu entschuldigen! Aiswang δ' ένταυθα μύθον αν έποίησεν, ουκ δνον λεοντή κούπτοιν, αλλ' δνου δυρά τον λέοντα αλκείνος ήδει μέν, α είδεναι κρείττον, έδάκει δε τα ασφαλέστε να. Επιτάφ. έπὶ Ιουλιαν. p. 528. Reisk.

<sup>2)</sup> Carmen de vita s. 3. 112 u. 239. p. 2 u. 4.

<sup>2)</sup> Carmen de vita s. B, 242. p. 4. seqq. Orat. XI.III. 24. p. 789. Οὐδὲν γὰρούτως οὐδενὶ λυπηρόν, ώς τοὶς ἐκεῖσε αυν-νόμοις, 'Αθ κρών καὶ ἀλλήκων τέμιτεσθαι.

scheint der Wunsch berer, die Gregor zurückhielten, gewes sen zu seyn, daß er selbst als Lehrer der Beredsamkeit in Athen auftreten sollte; 1) allein diese Lebensart mochte dem Sinne Gregors nicht entsprechen, benn kaum war Basilius abgereist, so sehen wir auch Gregorius dem Freunde fol-Er nahm den Weg nach seinem Vaterland über Constantinopel, wo er ohne Verabredung mit seinem Brus der Casarius zusammentraf, der von Alexandrien aus, wo er in den letten Jahren studirt hatte, ebenfalls auf der Ruckehr ins Vaterhaus begriffen mar. 2) Casarius hatte sich dem Studium der Naturwissenschaften und Arzneikunde gewidmet, und scheint sich damals schon einen ausgezeich. neten Ruf erworben gehabt zu haben; benn man machte ihm die vortheilhaftesten Vorschläge, wenn er in Coustans tinopel bleiben wollte. Allein über alle lockenden Aussichten siegte in Casarius Herz die bruderliche und kindliche Liebe; er konnte sich nicht entschließen, seinen Bruder allein zu den Aleltern heimkehren zu laffen. Oft hatte die alte Rutter Nonna gewünscht, und Gott im Gebete barum ans geficht, daß ihre beiden Sohne gemeinschaftlich das alterliche Haus wieder betreten mochten. Dieser Wunsch wurde ihr jett erfüllt. Sie kehrten beide wohlbehalten, tüchtig fürs Leben ausgerüstet in die Arme der Aeltern zurück.

In dem bisherigen Bildungsgange Gregors finden wir

<sup>1)</sup> Mehrere Echensbeschreiber Gregors nehmen (auf die Angabe des Presbyter Gregorius hin, welcher sagt: Γρηγόριος δέ απρίξ κατείχετο τοῖς Αθηναίων φοιτηταϊς, μήτε την έξοδον αὐτῷ συγχωρος α, καὶ παιδεύειν αὐτθὺς έκλπαροῦσι, τόν τε σοφιστικόν θρόνον παρακαλοῦσι δίχεσθαι) geradezu ans die Mitschiller Gregors hätten ihn nur zurückgehalten, damit er selbst den Sophistensechrstuhl besteigen möchte. Allein Gres gor selbst drückt sich darüber nicht mit hinlänglicher Bestimmtheit aus. Er sagt Carmen de vita s. B. 256.

<sup>&#</sup>x27;Ως δή λύγων δώσοντες έκ ψήφου κράτος.

<sup>2)</sup> Orat. VII. 5. 6. 7. 8. p. 201-204.

beinahe schon alle Reime zu dem gelegt, was sich nachher aus ihm entwickelte. Mit vorzüglichen Gaben verband er schon von Natur einen erusten Sinn; fromme und strenge Erziehung wendete ihn noch mehr von der Außenwelt ab und der inneren Welt zu; er lernte fich von der Kindheit an als bem Dienste Gottes geweiht betrachten, und die Wissenschaft als Mittel zu diesem Zweck ansehen. Für das Studium der Beredsamkeit begeisterten ihn alle Lehranstalten, Der Anfenthalt in Alexandrien flößte ihm die er besuchte. Neigung zum Platonismus, Vorliebe für Drigenes und oris genianische Theologie und Eregese, Berchrung gegen Athas nasius und seine dogmatischen Grundsätze ein. In Athen wurde er noch vertrauter mit griechischer Literatur und Phis losophie, und gewandter in der gangbaren Dialectif und Rhetorit; seine Abneigung gegen das schimmernde Heibens thum wurde starker, seine Liebe zu dem einfachen innerlichen Christenthum fester, Auch wurde hier schon jene innige Freundschaft mit Basilius geschlossen und ber Grund zum Widerwillen gegen Julian gelegt; zwei Dinge, die auf sein ganzes Leben einen aufferordentlichen Ginfluß batten.

### Zweiter Abschnitt.

Gregorius Leben in Cappadocien, theils in der Einsamkeit, theils in offentlichen Kirchen, geschäften. Ungefähr vom Jahre 360 — 379, also von seinem 30ten bis zu seinem 49ten Lebensjahre.

Chronologischer Ueberblid. Der Anfang-biefes Abs fdnittes fallt noch in bie Regierungezeit bes Conftantius, welcher jedoch bald vom Schauplag abtrat. Eben in ber Beit, ba Gregor aus Athen in die Beimath zurückgekehrt mar, wurde Julian (3.360) von ben gallischen Legionen in Paris zum Augustus ausgerufen. Im Rovember bes 3. 361 ftarb Conftantius und Julian bestieg ben taiserlichen Thron. Bermuthlich um bieselbe Beit, auf Beihnachten 361 ward Gregor von seinem Bater zum Presbyter geweiht. Julian ichon im 3.363 seinen frühen Tob im Perferkriege gefunden hatte, wurde die Reihe christlicher Raiser nicht wieder unterbrochen. Jovian, auf bie Seite ber Athanasianer hinneigend, babei aber alle Partheien bulbend, regierte nur 7 Monate. Ihm folgte (364) Balentinian, ber feinen Bruber Walens zum Mitregenten annahm. Balentinian im Abendlande, tolerant ober indifferent, vergonnte ben Unhangern ber homousie ben Sieg. Balens im. Morgenlanbe begunstigte die Arianer, und verfolgte bie Gegenparthei. nicanische Betenntniß hatte indeß fraftige Bertheidiger, im Abende lande Damasus (seit 366 Bischof von Rom), Ambrofius (feit 374 Bischof von Mailand), im Morgentande noch eine Zeit lang Athas nafius (+ 373) und sodann seinen Rachfolger auf dem alexandrinis ichen Stuhle, Petrus; außerbem hauptfachlich Basilius, seit 370 Bischof von Caefarea in Cappadocien, beffen Bruder Gregorius von Balentinian + im J. Ryssa, und unsern Gregorius von Nazianz. Dem ersteren folgten seine Sohne, Gratian 375, Balene 378. und Balentinian II, welche, nach bem Tobe des Balens, ben Theo, bofius im 3. 379 jum Mitregenten annahmen.

1. Verschiedene Geistesrichtung des Gregorius und feines Bruders Caesarius.

Schon von Natur waren beide Bruder mit sehr verschiedenen geistigen Anlagen begabt, aber jetzt ging durch freie Selbstbestimmung ihre Lebensrichtung noch weiter auseins Wohl waren beide gleichmäßig mit vorzüglichen Talenten ausgestattet, sebendigen, leichtfassenden Geistes, durch Erziehung von frühester Jugend an zu unermüdeter Thatigs keit in den Wissenschaften gewöhnt; aber Gregorius neigte von der Kindheit an mehr zum Ernst, zur Entsagung, zur Abgezogenheit von weltlichen Dingen; Caesarius ents wickelte fich mehr zum Weltmann, ohne jedoch die frommen Grundsätze, die er im alterlichen Hause empfangen hatte, zu verleugnen; jener wendete fich mit feinem Denken und Streben der unsichtbaren Welt zu und wurde Theologe, dieser der sichtbaren und wurde Naturforscher und Arzt. Beiden Brüdern war durch Erziehung Frommigkeit als die Grunds lage ihres ganzen Wesens eingepflanzt; aber diese Grundges sinnung wirkte und außerte sich bei beiden sehr verschieden; dem Caesarius war sie eine bald heller, bald auch getrübter brennende Leuchte auf den vielfach verschlungenen Pfaden eines, theils vom Gluck begünstigten, theils auch durch Uns glucksfälle erschütterten, Lebens; dem Gregorius wurde sie ein verzehrendes Feuer, das sein ganzes Wesen durchglühte, und frühe schon, wenn auch nicht alles, doch bas meiste in ihm vertilgte, was uns an den Freuden und Genussen ber Welt mit Lust Antheil nehmen läßt. Caesarius war zum thäs tigen Leben geneigt und übernahm verschiedene Aemter, Gregorius hatte eine unüberwindliche, nur zu sehr vorherrs schende Reigung zum einsam beschaulichen Leben, er konnte sich nur mit Muhe selbst zur kirchlichen Wirksamkeit ents schließen, sein Blick eilte über Alles hinweg zur ruhigen Betrachtung gottlicher Dinge.

Caesarius hatte nur eine furze Zeit den Weltern und dem

. 1 .

Baterlande gewidmet, als ihn jene glanzenden Versprechungen und Aussichten wieder nach Constantinopel lockten. Go begreiflich dieß von einem jungen Manne ist, der mit Wis senschaft und feinerer Welthildung ansgeruftet nicht in einem abgelegenen Städtchen der Provinz begraben senn, sondern gern in eine größere Laufbahn eintreten wollte, so wurde boch bieser Schritt von ben Seinigen, namentlich von seinem Bruder, nicht vollkommen gebilligt; er fürchtete, die Tugend mb Frommigkeit bes Caesarius mochte auf dem schlüpfrigen Boden des Hoflebens manken. Der Glanz verblendete den jungen Gregorius nicht, denn er hielt es für größer: "bei Gott der lette, als bei einem irdischen Konige der erste zu sen;" auch sah er wohl ein, daß die Handlungsweise seis nes Bruders, obwohl berselbe als Hauptgrund für seinen fünftigen Aufenthalt am Hofe die schöne Absicht angab, von bortaus für sein Baterland besto nüglicher zu wirken, von Chrgeiz nicht frei sey. 1) Indest ist doch Gregorius auch wieder mild genug, seinen Bruder wegen dieses Schrittes nicht strenge zu tadeln. Kanm war Caesarius in Constantwopel angekommen und hatte eine kleine Probe seiner medis anischen Kenntnisse abgelegt, so wurde er vom Kaiser Constantius, in dessen mistrauisch bedächtigem Character es sonst nicht lag, einen noch Unbefannten schnell zu hohen Wurden ju befordern, unter seine Leibarzte aufgenommen, und mit ausgezeichneter Achtung behandelt. 2) Geine gefälligen

<sup>1)</sup> Orat. VII. 9. p. 203 u. 204. — — Μετά τοῦτο δόξης ἐπιθυμία, καὶ τοῦ προστατεύειν τῆς πόλεως, ὡς ἐμέ γε συνεέπειθεν, τοῖς βασιλείοις δίδωσιν, οὐ πάνυ μὲν ἡμῖν φίλα ποιοῦντα, καὶ κατά γνώμην. κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> Orat. VII. 10. p. 204. Τάττεται μέν γάο την ποώτην έν 
ίσιους τάξιν, — — κην τοίς φίλοις τοῦ βασιλέως εὐθὺς 
άριθμούμενος, τὰς μεγίστας καρπούτωι τιμάς. Dies war 
feine geringe Husseichnung bei Constantius, denn dieser Raiser 
war in der Wahl der Menschen für seine nähere Umgebung 
höth mistrauisch und bedenstich. Ammianus Marcellin. XXI, 
16. (Constantius) examinator meritorum nonnumquam sub-

Sitten machten ihn zum Liebling des Kaisers und der machtigsten Männer am Hofe. Aber alles Glück konnte die tiefen Eindrücke einer ernsten Erziehung in seinem Gemuthe nicht vertilgen. Auch hier am Hofe war es der Stolz des Caesarius, den Namen eines Christen nicht nur zu führen, sondern auch durch die That zu verdienen; und, was besonders erfreulich ist, Gregorius rühmt an seinem Bruder am meisten die Eigenschaft, die den Grundzug im Wesen ihres Baters bildete, die aber unter solchen Verhältnissen so selten rein bewahrt zu werden pflegt, hohe und ungeheuchelte Einfalt. 1)

Gregorius, während sein Bruder jest erst in die Welt eintrat, sühlte schon Neigung sich aus derselben zurückzuzies ben. Sein Wissensdurst war nun zum Theil gestillt und es erwachte in ihm eine höhere Sehnsucht. Seine Liebe zur stillen Contemplation entwickelte sich mit voller Kraft, und wenn man nicht leugnen kann, daß Gregor seinem Hange zu beschaulicher Einsamkeit zu viel nachgab, so muß man auch auf der anderen Seite nicht übersehen, daß es contemplative Naturen gibt, Menschen, die stets, sie mögen wollen oder nicht, vermöge eines geistigen Naturtriebes zur abgeschies denen Betrachtung des Uebersinnlichen hingezogen werden, während andere eine eben so gewaltige innere Kraft ins Leben hineinsührt und zum Handeln antreibt. Iene contemplative Richtung, die ja immer auch nur die besondere Anlage

perpendiculo, et sub co nemo celsum aliquid in regia repentinus adhibitus est vel incognitus. Das nemo Ums
mians könnte uns fast an bem Berichte Gregors zweiseln mas
chen, allein es ist wohl nicht so ganz strenge zu nehmen, daß
nicht eine oder die andere Ausnahme zugegeben werden köunte.
Budem ist die Stellung, welche Caesarius autänglich einnahm,
vielleicht nicht einmal unter die Aemter und Würden zu zählen,
tie Ammianus zunächst im Sinne hat.

<sup>1)</sup> Orat. VII. 10. p. 204 u. 205. — - ώς μηδέν εἶναι καὶ την Κράτητος άπλύτητα πρὸς την ἐκείνου θεωρουμένην.

weniger Menschen ist, muß man für sich gelten lassen, sobald sie sich nur nicht als höhere Frömmigkeit geltend machen und ihre Art und Weise zum allgemeinen Gesetz für viele erheben will. In diesem Sinn sinden wir auch die Reigung zur Einsamkeit, welche Gregor oft unwiderstehlich beherrschte, nicht so verwerslich, als sie Manchem erscheinen möchte.

#### 2. Gregorius entwirft sich seinen Lebensplan.

Rreise des bürgerlichen Lebens gezogen werden. Man verslangte von dem tüchtig ausgebildeten jungen Manne, daß er Proben seiner Studien in der Beredsamkeit ablege, daß er als Lehrer dieser Kunst aufträte, oder wohl gar die Laufsbahn eines öffentlichen Sachwalters einschlage. D Gregostus gab zwar insofern nach, als er einigemal vor Zuhöstern sprach, daber zum Lebensgeschäft eines Sophisten ver gerichtlichen Redners konnte er sich seinem Sinn gemäß nicht entschließen. Ihm winkte ein anderes Ziel, zu dessen Erstrebung er sich jetzt aufs neue feierlich durch das Taufgeslübe verband.

Der alte Biograph des Gregorius 3) versetzt in diesen Zeitpunct die Taufe desselben, und wir haben, obgleich uns

<sup>1)</sup> Sokrates hist. eccl. IV, 26. Wenn wir auch Sokrates etwas zweideutiges Zeugnis nicht hätten, so wäre es für sich wahrscheinlich, denn es war dies die gewöhnliche Laufbahn junger Männer, die sich für die Beredsamkeit ausgebildet hatten.

<sup>2)</sup> Orat. XLIII. 25. p. 790. Carm. de vit. sua. B. 265. p. 5.

<sup>3</sup>Ηλθον. λύγους ἔδειξα, τὴν τινῶν νόσον

Επλησ' ἀπαιτούντων με τοῦθ' ὡς τι χρέος.

<sup>3)</sup> Sregorius Presbyter, unmittelbar nachdem er bie Bus hausekunft unseres Gregorius berichtet, fügt hinzu: καὶ πιω-

sonst bestimmtere Nachrichten fehlen, keinen hinreichenden Grund, an dieser Angabe zu zweiseln. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß Gregorius eben durch diese heilige Hands lung, die ihm so wichtig war, besonders veranlaßt wurde, seinem Leben von nun an eine noch ernstere und strengere Richtung zu geben, wie wir es auch bei mehreren andern Kirchenlehrern sinden, daß sie mit der Tause einen neuen Abschnitt ihres Lebens begannen, und von da an das Ziel ihres Strebens bestimmter ins Auge faßten und fester verfolgten. Außerdem daß er bei seiner Tause das Gelübbe ablegte, niemals zu schwören, 1) faßte er wiederholt den

#### 1) Carmen de vit. s. B. 1102. p. 18.

- - καὶ γάρ εἰμὶ ἀνώμοτος, Έξ οῦ λέλουμαι πνεύματος χαρίσματι.

Gregorius Presbyter unterläßt auch nicht hiefen Umftanb ju bemerken. Zwar kommen in Gregors Schriften einige febr feierliche, eibliche Betheurungen vor (a. B. Orat. XXVI. 1. p. 471.); allein es scheint, daß biese mehr als Nusbrucke bes höchsten rednerischen Schwunges, benn als eigentliche Schwüre betrachtet werden muffen. Gregor fpricht gang flar ben Grunds fag aus, baß er ben Gib als etwas ben Christen überhaupt verbotenes ansehe. Orat. IV. 123. p. 146. (Er es also mit ben ausgezeichnetsten Rirchenlehrern ber früheren Jahrhunderte und seiner Zeit gemein, den Gid als den Chris sten nicht geziemenb , zu vermerfen. S. Stauhlins Geschichte ber Borftellungen und Behren vom Gibe. Götting.

τον μέν το θεῖον λαμβάνει βάπτισμα δ καὶ πρώην τη δυνάμει πεφωτισμένος. In den Schriften Gregors selbst sinde ich keine ganz deutliche Spuren, daß seine Tause gerade in diesen Zeits punct zu verlegen sen, und man könnte sich sogar wundern, daß er, ein mal der Gesahr des Seesturmes entronnen, sich nicht sogleich taufen ließ, und sich wieder (ungefähr 10 Jahre hindurch) der Möglichkeit aussetzt, ungetauft zu sterben. Allein es scheint, daß er die Taufe die zu dem Zeitpuncte verschieden wollte, da er sich eine Lebensart — nach seinem Wunsche eine einsamsbeschauliche — gewählt haben würde, in welcher er, dem Triebe seines Gemüthes gemäß, ganz aussschließlich dem Dienste Gottes würde leben können.

heiligen Entschluß, alle Kunst und Wissenschaft, die er besäße, alle Kraft Leibes und der Scele einzig und allein Gott und der Verbreitung des Reiches Christi zu weihen. Seine Bes
rdsamkeit sollte nur Gott und der Wahrheit dienen. "Diese

1824. p. 72. ff. Ueber bie Grunde biefer neberzeugung erklart er fich zwar nicht naber, aber ohne 3meifel glaubte er, baß Chriftus ben Gib gang verboten habe, und baß ber Chrift fo burchaus mahrhaftig fenn folle, baß es bei ihm teines Gibes Bielleicht wirkte bei Gregor auch bie Rucficht mit, die wir von feinem Freunde Basilius ausgesprochen finden: daß mer gar nicht schwöre, auch nicht in Gefahr komme, falsch zu schwören. Wenigstens scheint barauf bie Stelle Orat. IV. 123. p. 146. hinzudeuten: ἐπίορπον δὲ (χωρησαι ή) ὀμόσαι ούτω δεινόν καὶ ὑπέρογκον, ώστε καὶ τὸν ὑρκον μόνοι; ημίν τυγχάνειν απώμοτον. Merkwürdige Aeußerungen über ben Gib finden sich in Gregors 219tem Briefe an Theodorus p. 908. wo er auseinander sett, daß eine schriftliche Bers pflichtung, wenn gleich ohne Berwunschungen, so verbindlich fen, als ein munblicher Gib, und zugleich feinen Begriff vom Gib aufstellt: παίζουσιν οί πολλοί ξαυτούς κατά τον ξμόν λόγον. τους μέν κατά των άρων προκειμένους, όρκους νομίζοντες, τοὺς ἐγγράφους δὲ δίχα ἄναθεμάτων (10 muß wohl statt bes sinnlosen δίχα των θερμάτων gelesen werben) αφοσίω σιν, άλλ ούχ ορχον υπολαμβάνοντες παν γάρ το μέν των χρεών χειρόγραφον δεσμεῖν πλέον τῆς ἀπλῆς ὁμολοχίας τὸν δε έγγεγραμμένον όρκον, άλλο τι ή όρκον υποληψόμεθα; καὶ συντόμως είπεῖν, ὅρχος ἡμῖν ἐστιν ἡ τοῦ ἐπερωτήσαντος καὶ πεισθέντος πληροφουία. Gregor will, wie ich glaube, sagen: eine schriftliche Berpflichtung ift bins bender als eine einfache mundliche Zusage, und kommt bem Eid naber ober gleich, wenn auch bamit teine δραί και αναθέματα verbunden find; sie foll also ebenso heilig gehalten werben, wie ein mundlicher Gid; benn ber Gib überhaupt ift ja nichts anders, als bas, mas bem Fragenden und Glaubenben volle Gewißheit und feste Ueberzeugung gewährt. - In bieser Beziehung tonnte benn auch Gregor fagen, bag bie Chris ften nicht schwören sollen, weil ihre (als vollkommen mahrs beiteliebenber, glaubwurbiger Menichen) einfache Berfiches rung icon ben bodften Grad von Gewißheit fur jeben haben muffe.

bringe ich Gott bar, fagt Gregor sehr schön ') von seiner Rede und Redefunst, »diese weihe ich ihm, das Einzige, was mir übrig geblieben ist und wodurch ich reich bin. Alles Uedrige habe ich auf das Gebot des Geistes verlassen, um die kostbare Perle zu gewinnen und der Kaufmann zu werden, der um das Kleine und Bergängliche das Große und Ewige eintauscht. Nur das Wort (die Redefunst) halte ich noch sest, als Diener des Wortes, und dieses Besisthum werde ich nie gestissentlich vernachlässigen. Und da ich alle irdische Ergötzung gering achte, so hat sich, nach Gott, alle meine Liebe darauf beschränkt; oder vielmehr auf diesen (Gott) allein, denn die Rede erhebt ja zu Gott durch Einssicht, durch sie allein wird Gott auf die rechte Weise ergriffen, bewahrt und in uns zum Wachsethum gebracht." 2)

Indem Gregorius auf diese Weise dem, was ihn bisher so fraftig in Anspruch genommen hatte, entsagend sich ganz dem Dienste Gottes hinzugeben beschlossen hatte, war es ihm nur zweiselhaft, wie er, um dieses Ziel am gewissesten zu erreichen, sein Leben zunächst anordnen sollte. Dem Genuß der Welt zu entsagen, war sein entschiedener Vorsatz; aber es zeigten sich ihm dabei zwei Wege: sollte er sich ganz aus der Welt zurückziehen, wie so manche heilige Männer des Allterthums, ein Elias, Iohannes und andere, wenigstens

<sup>1)</sup> Orat. Vl. 5. p. 181.

<sup>2) ...</sup> of di nai poro Jede naralapsarerat yrnolwe, nai thestrat, nai er hutr augerat — d. h. die aus der wahren Erkenntnis hervorgehende Rede ist das einzige Mittel, uns das Göttliche zum klaren Bewußtsenn zu bringen, es in uns rein zu bewahren, und im Wachsthum zu erhalten. Wie erfreulich ist es in einer. Zeit, da der äußerliche Dienst schon start in die Rirche einzus dringen begann, eine so kräftige Stimme für den ausschließlis den Werth des Wortes, der lebendigen Rede, als des wahresten Geistesausdrucks, ale des kräftigsten Geisterregungss mittels zu vernehmen!

auf einige Zeit gethan hatten? Ober sollte er, in der mensche licen Gesellschaft fortlebend, bei sich selbst und bei andern gegen alles Weltliche ankampfen? Bei jener ganzlichen Zunidgezogenheit aus der Gesellschaft, so dachte 1) er, kann man wohl in stiller Betrachtung gottlicher Dinge sich selbst und seiner Heiligung leben, aber man wird dabei dem Geminwesen nicht nütlich, man ist für andere todt — bleibt wan dagegen in der gesellschaftlichen Berbindung, so kann mm sich zwar andern ganz hingeben, aber man lebt sich kibst nicht, und ist in ewiger Unruhe des Geistes. So stand ihm Bortheil und Nachtheil beider Lebenswege vor der Seele; er wunschte bas Gute von beiben zu verbinden, das Schlimme zu meiden, obwohl ihn, wenn er ganz seiner Reigung gefolgt ware, ein geheimer Bug seines Wesens mehr zu stiller Gins samkeit eingeladen hatte. 2) Er blieb also vor der Hand in seinen bisherigen Verhältnissen, um so mehr, da ihm hier auch ber Gebrauch und das Studium der heiligen Schriften 3) mehr zu Gebote stand, und, was ihm eine besonders wichtige Richtwar, da er zu Hause seinen greisen Aeltern zum Erst und zur Freude, vornehmlich seinem schon nicht mehr b ruftigen Bater zur Unterstützung in seinem Amte bienen sonnte. 4) Zugleich aber lebte Gregorius in der ganzen

Η φάξιν προτιμήσειας, ή θεωφίαν; "Οψις τελείων ἔργον, ή δὲ πλειόνων. "Αμφω μέν εἰσι δεξιαί τε καὶ φίλαι. Σὺ δὲ πρὸς ἡν πέφυκας, ἐκτείνου πλέον.

<sup>1)</sup> Carmen de vit. s. 28. 280-311. p. 5.

<sup>2)</sup> Gregor, obwohlmehr zum contemplativen Leben geneigt, war boch weit entfernt, ben Werth bes practischen zu verkennen, ober zu leugnen, daß eben zu biesem letteren bie Mehrzahl ber Menschen bestimmt sen; er wollte daß hier jeder nach ursprünglicher Reigung wähle. Tetrastichon I. p. 156.

<sup>3)</sup> Carmen de vit. s. B. 296. p. 5.

<sup>4)</sup> Carm. de vit. s. B. 311-320. p. 5 u. 6.

Strenge eines einsamen Asceten. Alles was man nur weiche lich nennen konnte, selbst erlaubte Genusse, wenn sie nur von ferne den Sinnen schmeichelten, schienen ihm verwerflich. Er ging barin so weit, daß er selbst bie Musik als etwas sinnlich wohlthuendes mied. 1) Seine Speise war Brod und Salz, sein Trant Wasser, seine Schlafstelle die blose Erde, fein Gewand von grobem und rauhem Zeug. 2) Den Tag füllte Arbeit aus, einen großen Theil der Nacht Gebete, Gesänge und heilige Betrachtungen. Sein früheres nichts weniger als ausschweifendes, nur nicht eben so strenges Les ben schien ihm verwerflich, sein früheres Lachen kostete ihn jett manche Thrane. Stillschweigen und ruhige Selbstbetrachtung war ihm Gesetz und Genuß. Mit einem Wort, Gregor warf sich nun mit bem ganzen Feuereifer der Jugend in eine Ascese, die freilich das Christenthum, dem es nicht um körperliche Abtödtung, sondern um das geistige Opfer ter Gesinnung zu thun ist, nicht verlangt, die aber in jener Zeit auch dem Wohlgesinntesten so leicht als wesentlich zur Frommigfeit gehörig erscheinen konnte, und bei Gregorius wenigstens nicht in selbstgenügsame Werkheiligkeit ausartete. Wenn Gregorius hierbei auch von der Entsagung weltlichen Besitzes spricht, so ist dies wohl nur so zu verstehen, daß er vieles den Armen mittheilte und überhaupt seine Seele mehr und mehr von der Lust an irdischen Gutern logriß; an ein eigentliches Berzichtleisten ober Wegschenken, wie wir es bei Antonius und andern sinden, dürfen wir deswegen nicht benken, weil Gregorius noch nicht Herr seines Vermögens war und weil wir ihn auch nach seiner Aeltern Tode aus mehreren Verhaltnissen und selbst aus seinem

<sup>1)</sup> Carm. 1. 2. 70. p. 32.
Οὐ μούσης ἀταλοῖς ἐνὶ χρούμασι θυμὸν ἰάνθην.

<sup>2)</sup> Carm. 1. B. 75. p. 32. Carm. LlV. B. 153—175. In diesem Gedichte empsiehlt er vornehmlich auch das mit Betrachs tungen verbundene Stillschweigen als nügliche Uebung.

hochstwahrscheinlich achten Testamente als einen wohlhas benben Mann kennen lernen.

Eine Häuptrucksicht, welche unsern Gregorius von ganglicher Ginfamfeit juruchielt, entsprang, wie bemerft, aus kindlich frommer Gestinnung gegen seine Aeltern. 1) Er wollte seinen Bater unterstüßen und sollte es jest auch in Beziehung auf das Hauswesen thun. Daraus erwuchsen ihm aber unendliche Widerwartigkeiten. Niemand war veniger geeignet als er, einem Hause vorzustehen, ein robes Gesinde in Ordnung zu halten, ein nicht unbedeus tenbes Vermögen zu verwalten, und in Nothfällen auch einen Proces mit den erforderlichen Rucksichten und Rlugbeiten durchzuführen. Lieber hatte er sein ganzes Bermögen ben Armen geschenft, als Tage lang vor Gerichten au fleben, bas Gefdrei ber Matler, ber amtlichen Beitreiber und ähnlicher Personen zu hören. Er beklagt sich bitterlich über diefe Dinge; 2) und seine Seele, die gerne den Flug zum Hoheren genommen hatte, wurde baburch oft fo unangenehm zur Erbe gezogen, daß es ihm schwer war, sich in der sanften, ruhigen und besonders in der dem uthig ergebenen Stimmung zu halten, die er als bie allein würdige erkannte.

#### 3. Gregorius in ber Einsamkeit.

Auf diese Weise mußte sich in Gregors Seele allmählig eine stärkere Sehnsucht nach vollkommener Zurückgezogens heit erzeugen. Schon in Athen war ein einsam ascetischen

<sup>1)</sup> Carm. de rebus suis. B. 135 — 141. p. 33.

<sup>2)</sup> Carm. de reb. s. B. 140 — 160. p. 34.

Καὶ γὰρ πυκιναί με καὶ ἀργαλέαι μελεδώνες — —

Οὐρανόθεν κατάγουσιν ἐπὶ χθόνα μητέρ ἐμοῖο.

Leben sein hochster Wunsch gewesen, und er hatte seinem Freunde Basilius versprochen, sich mit ihm an einen stit-Ien Ruheplat zurückzuziehen. Dieser hatte sich, nachbem er durch Reisen in den Morgenlandern, besonders Syrien, Palastina und Aegypten, noch eine hohere Verehrung für das Monchsleben gefaßt, ein einsames Asyl im Pontus bereitet und mehrere Gleichgesinnte um sich versams melt; 1) vorzüglich aber wünschte er jett seinen alten Genossen Gregorius bei sich zu sehen, und lud ihn mit bringender Herzlichkeit zu sich ein. Gregorius, wie gerne er wollte, konnte nicht sogleich folgen, und antwortete dem Freunde entschuldigend: 2) "Ich habe, ein redliches Bekenntniß abzulegen, mein Versprechen nicht gehalten, das ich dir schon während unseres freundschaftlichen Zus sammenlebens in Athen gegeben, mein Versprechen nemlich, mit dir auf eine philosophische 3) (ascetische) Weise zu leben.

Basilius dem anachoretischen vorzog. Er wuste wohl, daß das ganz einsame keben, wiewohl es eine ruhigere Bestrachtung göttlicher Dinge zuläßt, doch auch zugleich dadurch sehr leicht gesährlich werden könne, daß es einen geistlichen Hochmuth erzeugt, indem der Einsame den Prüfungen der Tugend, die im gewöhnlichen keben statt sinden, nicht untersworfen ist, und keine Gelegenheit hat, sich mit anderen besseren und heiligeren Menschen zu vergleichen; deßhalb traf Basilius die Einrichtung, welche Gregor so bezeichnet: ασκηνίνεων και μιγάδων, οὐδὶ ωσπες τειχίς τινὶ μέσς, ταῦτα διαλαβών και απὶ αλλήλων χωρίσας, αλλὰ πλησίον συνάψας και διαζεύξας. Ενα μήτε τὸ φιλόσοφον ακοινώνητον η, μήτε τὸ πρακτικὸν αφιλόσοφον. Greg. Orat. XLIII. 62. p. 817.

<sup>2)</sup> Gregor. epist. 5. al. 9. p. 769.

<sup>3)</sup> Es mag hier ein für allemal bemerkt senn, daß Gregor nicht selten mit dem Ausbruck Philosophen die christlichen Ascezten und Mönche, und deren Lebensart als die wahrhaft phizlosophische bezeichnet. Man vergl. darüber unter andern

Aber wahrlich, ich habe mein Wort ungern gebrochen und mr weil eine höhere Pflicht, die mir Pflege meiner Aels tern gebot, die untergeordnete Pflicht der brüderlichen Freundschaft beschwichtigte." Sodann verspricht Gregos rius, wenigstens einen Theil seiner Zeit abwechselnd bei Basilius zuzubringen.

Es wurden über diefen Gegenstand zwischen beiben frunden noch mehrere scherzhafte Briefe gewechselt, in welchen sich beide die Widerwartigkeiten ihres Aufenthalts in launigem Ton und mit lebhaften Farben schildern. 1) Es mag nicht überfluffig seyn, aus einigen anderen erns steren Briefen der Freunde Stellen auszuheben, die uns das Leben jener Einsamen von seiner schöneren und reis neren Seite zeigen und uns lebendiger in ihre Berhalts nisse und Umgebungen blicken lassen. Auch damals schon wußten sie freundliche oder wildschone Gegenden zu ihrem Bohnorte zu wählen, wie dieß aus der Beschreibung des Basilius von seinem Aufenthalte hervorgeht. 2) "Es ist in hohes Gebirge, schreibt er, von dichtem Wald eingehilt, von kublen und klaren Bachen gegen Norden durch= wissert; zu seinen Füßen erstreckt sich sanft angelehnt ein Gefilde, das von den Gebirgsquellen stets befeuchtet und befruchtet wird. Dieses Wiesenland ist von den verschies benartigsten Baumen kunstlos so dicht umwachsen, daß sie beinahe ein Gehege barum bilben und es abschließen, wie eine einsame Insel. Von zwei Seiten senkt sich eine tiefe

besonders Orat. IV. 71. p. 110. — Diesen bem Sinn der Beit angemessenn Rebegebrauch hat er mit anderen gleichzeistigen Schriftstellern gemein. Suiceri Thesaur. eccles. s. v. pelogoplu. t. II. p. 1441.

<sup>1)</sup> Gregor. epist. 6. 7. 8. al. 10. 11. 12. pag. 770 — 772.

<sup>2)</sup> Basil. epist. 14. t. III. p. 93. ed. Garn. — Auf biesen Brief antwortet Gregorius munter, die pomphaste Beschreibung bes Basilius parodirend. Gregor. epist. 7. al. 11. p. 770.

Felsschlucht hinab, an ber britten Seite stürzt ber Fluß von einem Abhang in die Tiefe und bildet eine feste uns übersteigliche Mauer. — Und was soll ich noch den Duft der Wiesen und die kühlenden Lüfte des Flusses des schreiben — oder die Saat von Blumen und die Menge der singenden Bögel? Was mir den Ort am liebsten macht, ist, daß er mir, bei aller sonstigen Fruchtbarkeit, auch die süßeste Frucht der Ruhe darbringt — nicht blos wegen seiner Entsernung vom Gewühle der Stadt, sons dern weil nicht einmal ein Wanderer diese einsame Wildsnis betritt, außer bisweilen ein Iager, der nicht nach Baren oder Wolfen (die giebt es hier nicht), sondern nach Hiesen, Kehen, Hasen, welche die Gegend in Menge

nabrt, umberftreift."

So freundlich schilbert Bafilius feinen jegigen Aufenthaltsort. Aber die anmuthigfte Gegend, die einfamfte Stille tann bem Gemuthe feine Ruhe geben, welches fie nicht ichon mitbringt. Das Wogen ber Leibenschaften wird nicht burch bie Ratur befanftigt, bagu gebort eine anbere Rraft, welche aber allerdings auch burch bie milben und großen Gindrude ber Ratur unterftugt werden fann. Dars über finden wir ein fehr merfmurdiges Gelbstbefenntnig in einem anderen Briefe 1) bes Basilins: "Bas ich nun in biefer Einsamfeit Tag und Nacht thue, bas schäme ich mich fast zu sagen. Wohl habe ich ben Aufenthalt in der Stadt ale eine Quelle von taufenb Uebeln verlaffen, aber mich felbst konnte ich nicht verlaffen. Ich gleiche ben Menfchen, welche, ber Meerfahrt ungewohnt, die Seefrantheit betommen, und and dem großen Schiffe, weil es ftarfer schwantt, in eis nen fleinen Rabn fleigen, aber bennoch auch bort ben Schwindel und Efel behalten. Go gebt es auch mir; benn indem ich bie einwohnenden Leibenschaften mit mir

<sup>1)</sup> Basil. epist. 2, t. III p. 71.

herumtrage, bin ich überall gleicherweise im Gedränge. Deshalb bin ich durch diese Einsamkeit im Ganzen nicht viel gefördert worden.

Indes sucht Basilius im Verfolg des Briefes doch zn erweisen, daß zur wahren Seelenruhe Abgezogenheit von Beltgeschäften, Ehelosigkeit und Einsamkeit nothwendig sy; "aber diese Abgezogenheit, sagt er, besteht nicht in, der körperlichen Entfernung aus der Welt, sondern darin daß man die Seele von den Leidenschaft erzeugenden Einswirkungen des Körpers losreißt, daß man Vaterstadt und Vaterhaus, hab und Gut, Freundschaft und Ehe, Gesschäft und Gewerbe, Kunst und Wissenschaft, Alles aufsgiedt und ganz bereit ist, nur die Eindrücke der göttlichen Lehren in das Herz aufzunehmen."

In der Einsamkeit, glaubt Basilius, ist es möglich, die Leidenschaften, wie wilde Thiere durch sanfte Behands lung, allmählig zu zähmen, einzuschläfern, zu entwaffnen, durch Abwendung des Geistes von dem sinnlich Lockenden und Einkehr in sich selbst zur Anschauung Gottes und ewis ger Schönheit; es ist möglich, ben Menschen zum Vergefsen naturlicher Bedürfnisse und seeliger Sorglosigkeit zu Die Mittel zu dieser geistigen Erhebung sind ihm Lesen der heiligen Schriften, die und Lebensregeln, vornemlich aber auch Lebensbilder gottlicher Menschen vorzeichnen, das Gebet, welches durch Andacht die Gottheit ju uns herabzieht und das Gemuth zu einer reinen Dobs nung berselben macht, und ein ernstes, mehr zum Lernen als Lehren geneigtes, keineswegs aber murristhes, uns freundliches Stillschweigen. — Zugleich verlangt Basilius, daß die außere Erscheinung eines solchen einsam sich Uebenden seinem inneren Wesen entspreche; mit demuthes voll niedergeschlagenem Auge und verwildertem Haupthaar soll er in schmutig nachlässiger Kleidung weder träge schlendernd noch leidenschaftlich schnell, sondern ruhig ein= Sein mit einem Gurtel über ben Lenden bes bergeben.

festigtes Gewand sen rauh, nicht von schimmernder Farbe, sün Sommer und Winter passend, so dicht, daß es ohne Beigewand den Körper erwärmt; auch das Schuhwerk zweckmäßig, aber ohne Schmuck. Zur Nahrung diene nur das Nothigste, vorzüglich Gemüße, zum Trank Wasser, wenigstens den Gesunden. Zur Mahlzeit, die mit Gebet beginnt und schließt, soll eine Stunde bestimmt seyn. Der Schlaf sen kurz, leicht und nie so dumpf, daß die Seele den Eindrücken verführerischer Traumbilder offen steht.

So schilbert Bafflius das Monchsleben. Wie viel er durch seinen Eifer dazu beigetragen, dasselbe in jenen Ges genden zu verbreiten und die Monche zur Unterstützung der hoheren Geistlichkeit in die Rahe der Städte und das durch mehr in das firchliche Leben zu ziehen, wie sehr ferner die Monche des Morgenlandes in folgenden Jahrhunderten die Regeln des Basilius 1) verehrten, ist be-Auch bei unserem Gregorius verfehlte jene Schils berung ihre Absicht nicht. Wir sehen ihn bald, sein Bere sprechen zu erfüllen, in den Pontus reisen. hier lebte er mit Basilius unter Gebeten, geistlichen Betrachtungen und Handarbeiten. Ein Theil des Tages war der Pflege des Gartens und der Besorgung des Hauswesens, der andere dem Studium der heiligen Schrift und frommen Uebungen gewidmet. Eine Frucht dieser Studien, welche demgemäß nicht blos praktisch, sondern auch gelehrter Art waren, sollen die Auszüge aus den eregetischen Werken des großen Drigenes sonn, die wir unter dem Namen der Philofalie

<sup>1)</sup> Wir haben bekanntlich noch eine Reihe von Mönchsregeln, sowohl längere als kürzere, unter dem Namen des Basilius; ob sie aber alle, und gerade in dieser Gestalt von Basilius herrühren, ist mehr als zweiselhast. Man vergl. darüber die weitläustigen Erörterungen des gelehrten Herausgebers des Basilius, Garnier in Praesat. p. 34. sq.

als ein Werk beiber Freunde besigen. 1) Dieser Aufenthalt im Pontus gewährte bem Gregorius großen Genuß; er erinnerte sich später mit derselben kindlichen Freude einer schonen Platane, die er in der Nahe ihrer Wohnung gepflanzt und die Bastlius zu begießen pflegte, als er mit einster Sehnsucht des höheren gemeinsamen Lebens gedeukt: 2) "Wer wird mich in jene früheren Tage zurückunsetzen, schreibt er dem Freunde, in welchen ich mit dir in Entbehrungen schwelgte? Denn die freiwillige Entbehrung ist ja doch weit herrlicher, als der aufgenothigte Wer wird mir jene Lobgesänge und Nachtwachen, wer jene Erhebungen ju Gott im Gebete wiedergeben, jenes überirdische unkörperliche Leben, jene Gemeinschaft und jene Seelenharmonie der Brüder, die von dir zu einem gottgleichen Leben erhoben murden? Wer das: eifrige Eindringen in die beiligen Schriften und bas Licht, das wir darin unter der Leitung des Geistes fanden?"

<sup>1)</sup> Sokrates fagt (hist. eccles. IV, 26), nachbem er bemerkt, wie beibe Freunde gemeinsam daß monastische Leben ergrissen hätsten: — μετ' οὐ πολύ τὰ Πριγένους βιβλία συνάγοντες, ἐξ αὐτῶν τὴν ξομηνείαν τῶν ἱερῶν γραμμάτων ἐπέγνω—σαν (was man benn auch wohl, ohne die Angabe des Sokrates, den Schrifterklärungsversuchen Gregors von selbst abmerken würde). Gregor selbst überschickt diese exegetische Chrestomathie aus Origenes Werken einem Freunde mit den Worten: ἐνα δέ τι καὶ ὑπόμνημα παρ ἡμῶν ἔχης, τὸ δ' αὐτὸ καὶ τοῦ άγιου Βασιλείου πυκτίον ἀπεστάλκαμέν σοι τῆς Πριγένους Φιλοκαλίας, ἐκλογὰς ἔχον τῶν χρησίμων τοῖς φιλολόγοις. Epist. 87. p. 843. Die literärischen Rachweissungen siber die Philokalie sindet man beisammen in Fabric. biblioth. graec. vol. VII. p. 221. ed. Harl.

<sup>2)</sup> Epist. 9. p. 774.

# 4. Erste dffentliche Wirksamkeit bes Gregorius, . um Frieden zu stiften.

Gregorius scheint indeß nicht sehr lange bei seinem Freunde geblieben zu senn. Vielleicht beabsichtigte er überhaupt nur einen farzeren Besuch, vielleicht wurde er, wie mehrère Lebensbeschreiber 1) des Gregorius vermuthen, durch folgendes Ereigniß nach Nazianz zurückzukehren veranlaßt. Während der endlosen und ungluckseligen Streitigkeiten über bas Verhältniß bes Göttlichen im Sohne zu bem Gottlichen im Vater, nach mancher Kirchenversammlung, deren keine ein dauerndes und vereinigendes Ergebniß ges liefert hatte, schrieb Constantius, 2) der bekanntlich ben Arianismus begunstigte, im Jahr 359 eine neue allgemeine Kirchenversammlung aus, aber in der Weise, daß bie morgenländischen Bischöfe zu Seleucia in Isaurien, die abendlandischen zu Ariminium, bem jetigen Rimini, in Italien zusammenkommen sollten. Durch diese Vertheilung (divide et impera) gedachte er um so sicherer seine Ab-

<sup>1)</sup> z. B. Tillemont Memoir. pour servir à l'hist. eccles. t. IX. p. 345. Schröckh Kirch. Gesch. 13ter Th. S. 287.

<sup>2)</sup> Constantius Regierung war recht eigentlich das Zeitalter der Synoden. Er heförderte durch sein ewiges Synodehalten nicht allein die Lehrstreitigkeiten, sondern schadete auch der Staats-kasse, verdarb das Postwesen und brachte alles in Berwirrung. Ammian. Marcellin. XXI. 16. Christianam religionem absolutam et simplicem anili superstitione consundens: in qua scrutanda perplexius, quam componenda gravius, excitavit discidia plurima: quae progressa susius aluit concertatione verborum: ut catervis antistitum jumentis publicis ultro citroque discurrentibus per synodos, quas adpellant, dum ritum omnem ad suum trahere conantur arbitrium, rei vehiculariae succideret nervos.

sichten durchzusetzen. Die lettere Versammlung geht uns hier vorzüglich an. Die zu Rimini 1) versammelten Båter bestätigten anfänglich, so lange sie unabhängig und nicht geschreckt von den Drohungen des Hofes handelten, das nicanische Symbol in seinem ganzen Umfange, billigten den Gebrauch des besonders streitigen Wortes "Wesen"2) md verdammten sowohl im allgemeinen die arianischen Reinungen, als insbesondere die Hauptvertheidiger ders selben, Ursacius, Valens, Germinius, Auxentius, Gajus und Demophilus, nachdem zu Anfang der Verhandlungen Urfacius und Valens vergeblich versucht hatten, die Synobe zur Bestätigung der dem Arianismus gunstigen stre mischen Glaubensformel zu bringen. Sie benachrichtigten von diesen Beschlussen den Kaiser durch eine Gesandtschaft von 20 Männern aus ihrer Mitte, und baten um Schutz und um die Erlaubniß, zu ihren Gemeinden zurückfehren ju dürfen. 3) Diesen Gesandten aber kamen die schlauen haupter der Gegenparthei, die in solchen Geschaften geibter waren, zuvor und wußten den Kaiser, der ohnedieß Arianer war, für sth und gegen die Synobe einzunehmen. Als die Gesandten der Orthodoxen ankamen, ließ sie Con-

<sup>1)</sup> Bergl. Mansi Collect. Concil. t. III. p. 293. sqq. Socrat. hist. eccl. II. 37. Sozem. IV. 17. Theodoret. II. 15. Was sonst noch aus ben Schriften bes Athanasius, Hilarius und Hieronymus zur Kenntniß dieses Concils beigebracht werben kann, sindet man bei Mansi.

<sup>2)</sup> Substantia, ovola — natürlich zu Gunsten bes homousiasti=
schen Lehrbegriffs.

<sup>3)</sup> Die Bischöse sagen in bem, burch Hilarius ausbehaltenen, Schreiben an Constantius: Oramus etiam ut praecipias tot episcopos, qui Ariminio detinentur, inter quos plurimi sunt, qui aetate et paupertate (bie gallischen und britannischen Bischöse, wahrscheinlich um sich in würdiger Unabhängigkeit zu erhalten, verköstigten sich selbst, die andern lebten auf össentliche Unkosten) desecti sunt, ad suam provinciam remeare: ne destituti suis episcopis laborent populi ecclesiarum.

stantius gar nicht vor sich, entschuldigte sich mit einer dringenden triegerischen Unternehmung gegen die Perser, und wußte die Bischofe zu Ariminium so lange hinzuhals ten, 1) bis er unterdessen eine kleinere Versammlung zu Nice 2) in Thracien veranstaltet hatte, die mehr in seis nem Sinn handelte. Hier murde die schon zu Rimini von den Artanern vorgelegte sirmische Formel mit wenigen Veränderungen angenommen, worin zwar die wahre Gotts heit Christi und seine Erzeugung vor allem Anfang (vor allen Aeonen) behauptet, aber zugleich die streitigen Hauptpuncte kluger Weise so umgangen waren, daß in Bezies hung auf dieselben auch zum Vortheil der arianischen Meis nung gewirkt werden konnte. Lom Sohn wurde gesagt, daß er dem Bater "ähnlich (ouolos)" sen nach der Schrift, aber die Bestimmung "in allen Beziehungen (κατά πάντα)" wurde weggelassen und der Gebrauch des Wortes "Wesen", weil es in der Schrift nicht vors komme, verworfen. Die Resultate bieses sogenannten Con-

1

<sup>1)</sup> Dem Kaiser saßen die Bischöse gut. Sie sollten durch Warten mürbe werden. Er bestellte die Gesandten auf unbestimmte Zeit — wenn er erst einen eben zu beginnenden Perserkrieg beendigt haben würde — nach Adrianopel, und schrieb den Bischösen nach Rimini: Vestrae autem gravitati, interea ne molestum sit, eorum reversionem exspectare. Die Versams melten wiederholten daher ihre Bitte beim Herannahen des Winters noch einmal auß bringenosse. Socrat. II. 37.

<sup>2)</sup> Sokrates und Sozomenus geben als Grund, warum gerade die Stadt Nice gewählt worden sen, die Absicht an, durch Berwechselung des nice nischen und nicänischen Glaubensbeskenntnisses Unwissende zu täuschen — τω παρομοίω τοῦ δνόμα—τος συναρπάζειν τοὺς άπλουστέρους βουλόμενοι την έν Νικαία γαρ της Βιθυνίας πίστιν είναι ένόμιζον — sagt Socrat.
II. 37. Allein in der That würde eine solche Berwechselung eine sehr große Einsalt und Unkenntniß des Streitpunctes vorausgeset haben.

siliabulums zu Rice wurden dann auch der größeren Verssammlung zu Rimini aufgedrungen, welche sie wirklich annahm, ') und niederträchtig genug war, dem Kaiser sür seine despotische Belehrung zu danken. ') Dieser, durch den Erfolg ermuthigt, wollte die Formel sofort von allen Bischösen seines Reichs, auch in den Morgenländern, unterschreiben lassen, und zwang die widerstrebenden mit Gewalt.

Natürlich wurde auch von dem Bischofe zu Nazianz, dem Bater unsers Gregorius, die Unterschrift verlangt. Er, sey es nun durch die kaiserlichen Drohungen eingesschücktert, sey es aus Friedensliebe, sey es aus Unkunde der gelegten Fallstricke, unterzeichnete, obgleich er sonst ein Anhänger des nicknischen Bekenntnisses war. Aber dieser Schritt, den er vielleicht ohne Arg that, hatte für ihn bedenkliche Folgen. Die Monche seiner Didcese waren, wie sast alle Monche, schon von ihrem Stammvater Anstonius her entschieden athanasianisch gesinnt und machten ihrem Bischof auf eine etwas unsanste Weise seinen

<sup>1)</sup> Benigstens die meisten Mitglieder derselben; nur 20 von den mehr als 400 Bischösen blieden dem nicanischen Lehrbegriff getreu. Es ist sehr mild ausgedrückt, wenn ein alter Berichtzerstatter sagt: cui orthodoxorum aliqui metu (das werden wohl die meisten gewesen senn), alii fraude decepti subscripzerunt. Quidus qui assentiri nollent, in extremas ordis partes exulatum mittebantur.

<sup>2)</sup> Der Brief ber Bischöfe an Constantius, ein Muster niedriger Schmeichelei, fängt an: Inlustratis pietatis tuae scriptis, maximas Deo retulimus et reserimus gratias, quod nos beaveris intimans nobis illa, quae cum discursione pietatis tuae facere deberemus.... O nos beatos, quibus occurrit tanta selicitas. etc. Und so geht es in immer steigendem Tone fort bis zu dem domine piissime imperator, womit sie den von jeder Art der Pietät gleich weit entsernten Kaiser zum Schlusse begrüßen. S. Mansi. p. 315 u. 316.

dogmatischen Fehler bemerklich. Sie waren, wie der jungere Gregorius sagt; obwohl sonst ruhig und friedeliebend, doch, wenn es auf Vertheidigung des orthodoxen Glaubens ankam, hochst eifrig, kriegerisch und streitbar, und wurben burch bie offentlichen Unruhen, die fie erregten, eine formliche Spaltung in der sonst einmuthigen nazianzenis schen Gemeinde veranlaßt haben, wenn sich nicht der Sohn des Bischofs selbst ins Mittel geschlagen hatte. Es ist nicht gant klar, ob er, der jungere Gregorius, an dem fo hoch angeschlägenen Fehltritt seines Baters; an der Unterzeichnung der Formel von Rimini; selbst Antheil ges nommen. Nach einigen Stellen mochte es fast so scheis nen. 1) Allein ihm wurde von den Monchen, bei denen er wegen seiner Vorneigung fur bas einsame und ascetische Leben in ganz vorzüglicher Achtung stand, leichter verzies Er war also, von beiden Seiten geliebt und verehrt, der schicklichste Vermittler und brachte auch wirklich eine Ausschnung zu Stande, indem er seinen Bater vermochte, offentlich ein ganz orthodoxes Glaubensbekenntniß abzulegen. 2) In einer bei dieser Gelegenheit gehaltenen

<sup>1)</sup> Besonders Orat. XVIII. 18. p. 342. Die Benedictiner sind indeß nicht geneigt, bei einem so krästigen Vertheidiger der orthodoren Lehre einen solchen Fehltritt zuzugeben, und sagen: Id pietati erga parentem et humanitati datum videri debet, ut de culpa velut communi loquatur. So auch schon Gregors Commentator Nicetas.

<sup>2)</sup> Ich habe hier die Anordnung der Begebenheiten befolgt, welsche mir die natürlichste scheint, und welche auch Schröck besobachtet hat, ohne zu übersehen, daß der gelehrte Benedictisner Clemencet in seiner Biographie Gregors pag. 95. seq. ganz andere chronologische Bestimmungen annimmt. Er verslegt die durch die Unterschrift des alten Gregorius veranlaßte Spaltung in der nazianzenischen Gemeinde erst ins 3. 363, also nicht in die Regierungszeit des Constantius, sondern an

Rebe konnte er beide Theile loben; die Monche wegen ihres warmen, wenn gleich misderstandenen und überstriebenen Eifers für Rechtglaubigkeit — seinen Nater wesgen seines offenen Bekenntnisses, wodurch er bewiesen habe, daß er, obwohl außerlich hintergangen; doch im Herzen immer orthodor gewesen sey.

Gregorius sieht die Trennung nur als ein Ereigniss au, wodurch das Bedürfnis des Friedens desto einleuchstender geworden sep; und dieser Friede, der alte Ruhm der nazianzenischen Gemeinde, wird von ihm aufs drinzgenoste empsohlen, Gott selbst in der ewigen Harmonie seines Wesens, die Engel in ihrem seligen Verein, und die Welt in ihrer schönen Wohlordnung werden von ihm als leuchtende Vorbilder des Friedens gebraucht. Der wahre Grund der Vereinigung aber musse immer in der Uebereinstimmung im Glauben an Gott und in der Lehre von ihm liegen.

vians, und die Beilegung des Streites ins Jahr 364. Die Gründe muß man bei ihm selbst nachlesen. Sie scheinen mir nicht ganz überzeugend. Bielmehr dünkt es mir aus inneren Gründen weit wahrscheinlicher, daß der alte Gregor noch während der Regierungszeit des Arianers Constantius (also 360) die Formel von Rimini unterschrieb, und daß sich die Stellen späterer Reden Gregors (aus den Jahren 362 u. 363), welche einen ganz friedlichen Justand der Gemeinde von Nazianz voraussetzen, eben darauf beziehen, daß die Einigsteit wieder vollkommen hergestellt war.

<sup>1)</sup> Bergl. Orat. VI. 12. pag. 178 - 194.

## 5. Gregorius wird Presbyter und entflieht.

Mag nun Gregorius zur Ausgleichung bieser Misbers haltnisse aus der Einsamkeit hetvorgetreten seyn, vder vorher schon in seiner Vaterstadt sich befunden haben — er war jett wieder da, und hatte sich wohlthätig in öffents licher Wirksamkeit gezeigt. Dieß mußte ihm hoheres An=. sehen und allgemeine Liebe verschaffen. Die Gemeinde und sein Bater, besonders der lettere, wunschten, daß er die geistliche Sorge für die nazianzenische Gemeinde theilen mochte. Er selbst weigerte sich, theils aus Liebe zur beschaulichen Zurückgezogenheit, theils aus heiliger Scheu vor den hohen und ernsten Verpflichtungen, welche das geistliche Amt auflegt. Da ereignete sich Folgendes, was in unsern Zeiten auffallender ist, als damals, wo es nicht selten geschah. Un einem hohen Festtage (vermuthlich war es Weihnachten 361) trat der alte Bischof Gregorius bei versammelter Gemeinde, die damit einverstanden gewesen zu senn scheint, oder vielleicht sogar den Bischof unterstutte, 1) hervor und weihte seinen Sohn, der dieß nicht ahnete, aber dem våterlichen Unsehen und der bischoflis den Gewalt nicht widerstreben konnte, zum Presbyter. 2)

<sup>1)</sup> Dieß nimmt z. B. der alte Commentator Gregors, Ricetas, ganz bestimmt an, indem er (t. II. p. 1091.) sagt: (Nazianzeni) Theologum hortati suerant, vel potius compulerant, ut sacerdotium susciperet, ipsosque pasceret.

<sup>2)</sup> Solche gezwungene Wahlen und Ordinationen waren bamals etwas sehr gewöhnliches. "Wenn weltlichgesinnte Menschen (sagt Reander im Leben bes Johannes Chrysostomus II. 97.) durch die für eine kurze Zeit angenommene Larve der Mönchstheiligkeit, durch Bestechungen, ränkevolle Machinationen in den Hauptstädten geistliche Aemter sich zu erwerben suchten, so wurden dagegen fromme Gemüther durch die Vermischung

Daß sich ber junge Gregorius nicht blos scheinbar meisgerte und etwa aus geistlichem Hochmuth nur mit Gewalt zum Kirchenamte wollte nothigen lassen, beweißt sein nachsfolgendes Betragen. Er erklärte nicht nur jetz, sondern

bes Geiftlichen und Weltlichen in ber Kirche abgeschreckt, und konnten sich nicht ohne langen Kampf zur Uebernahme eines bischöflichen Amtes entschließen." Mitunter war die Beigerung, ein geistliches Umt anzunehmen, auch nur schein= bar und verschleierte einen höheren Chrgeiz, ja bisweilen war fie auch die Aeußerung eines Stolzes, bem bas angebotene Umt zu gering war. Alles, was hierher von Gebräuchen unb Mißbräuchen gehört, findet man am vollständigsten beisammen in Bingham. Antiqq. eccles. lib. IV. cap. 7. vol. II. p. 189. sq. Gewöhnlich ging eine solche überraschende, unwillkührlich nöthigende Wahl vom Volk aus, wie unter andern die Wahl Augustine zeigt, von ber une Possidius vit. Augustin. cap. IV. erzählt: — — eum (Augustinum) ergo tenuerunt, et ut in talibus . o. suetum est, episcopo ordinandum intulerunt, omnibus id uno consensu et desiderio fieri perficique petentibus, magnoque studio et clamore flagitantibus, uber-Man konnte sich gegen einen solchen 3wang tim eo flente. nur burch ben augenblicklichen Schwur retten, bag man sich nicht wurde ordiniren lassen. Basil. epist. canon. ad Amphiloch. cap. Χ. οι δμινύοντες μή καταδέχεσθαι την χειοοτονίαν, εξομινύμενοι, μη αναγκαζέσθωσαν επιορκείν. Gine Reihe von Beis spielen aufgebrungener Orbinationen, beforbers aus bem 4ten und 5ten Jahrh., findet sich bei Bingham l. c. p. 189. sq. unter die von ihm nicht angeführten gehört das Beispiel bes Bafilius, ber wie fein Freund Gregor, wiber Willen zum Presbyter geweiht wurde. Gregor. epist. 11. al. 15. p. 775. uns sen es hier noch erlaubt, an den edeln, frommen, kräfti= gen Reformator Schottlands, Joh. Knor zu erinnern, bei bem sich in weit späterer Zeit diese Sitte des christlichen Alters thums wiederholte, und ber sich babei fo zartfühlend und ge= wiffenhaft benahm, als sich die frommsten Manner ber fruhe= ren Jahrhunderte nur benehmen konnten. G. Ihom. M' Crie's Leben bes 3. Knor, bearbeilet von Planck. pag. 76 -- 80.

ben Seiben. Bohl war jene Erfenntniß burch eine Daffe von Aberglauben und durch bogmatische Streitsucht getrubt, und biefe Begeifterung burd ben errungenen Gieg und ben ruhigen Besit bedeutend abgefühlt, 1) aber ce lag in ber Sache felbit, daß auch unter diefen Berbalts niffen die chriftliche Religion ihren Befennern eine reinere, festere, befriedigenbere Ueberzeugung mittheilen fonnte und wirflich mittheilte, ale die heidnische es vermochte. Chriftenthume lagen bie Reime gu einer neuen religiofen und geistigen Bilbung ber Belt, bas Seidenthum mar in fid) abgestorben und fonnte nur mit funftlicher Mube fest gehalten werben. Dick beweißen einzelne Borfalle im Leben Julians mit überzeugenber Unschaulichfeit. Er, mit aller Macht eines Raifers und mit allem Gifer eines frommen Driefters tonnte auch nicht einmal ben Schein ber Theilnahme fur bie alte Religion unter feinen Unterthanen erweden. Ale er einft in Untiochien bas Jahresfest bee einst so boch gefeierten banhneischen Apoll recht prachtvoll zu begeben bachte, stellte fich fein Mensch von ber Einwohnerschaft mit einem Opfer ein - außer ein Priefter mit einer Band. 2) Da hatte Julian feben fonnen, was an ber Beit mar.

Das Christenthum, welches anfangs als einfache Rolfsreligion aufgetreten war, hatte die Elemente zur Ansbildung einer Bussenschaft, die in ihm lagen, im Berlauf
der letteren Jahrhunderte entwickelt. Rachdem die Apologeten den Anstoß gegeben hatten, war vornemlich durch
die Lehrer der alexandrinischen und sodann der antioche

<sup>1)</sup> Unser Gregorius von Nazianz läßt es auch nicht unbemerkten wie viel besser im Allgemeinen die Christen während der Bestschaften waren, als nachher im Glück und Sieg. Orat 18. 12. p. 92. - he der rolle Gewynols nat rous Only ear our entigneda dictur nat duraper, ravrar ed nourrortes nateduoape

<sup>2)</sup> Misopogon p. 362. edit. Spanhem.

nach Nazianz zurück und hielt an biesem Feste die erste Rebe 1) in seiner neuen geistlichen Würde.

Er trat mit den Worten auf: "Der Tag der Auferstehung ein glucklicher Anfang, laßt uns leuchten an dies biefem Feste und uns wechselseitig umarmen. Lagt uns "Bruder" nennen auch die, welche uns hassen, wie viel mehr die, welche aus liebe etwas (Gewaltsames) gethan oder gelitten haben; lasset und alles verzeihen bei ber Auferstehung des Herrn; sichern wir einander Bergebung zu, ich ber auf eine rühmliche Weise tyrannisch behandelt wurde, denn so sehe ich es auch jetzt an, und ihr, die ihr mich auf ruhmliche Weise tyrannisirt habt; wenn ihr mich wegen meiner Zogerung tadeln solltet, obgleich sie vor Gott vielleicht besser und ehrenvoller senn mochte, als die Gilfertigkeit Anderer. Es hat sein Gutes, sich vor dem Rufe Gottes ein wenig zurückzuziehen, wie vor Alters jener Moses und später Jeremias, es hat aber auch sein Gutes, bereitwillig hervorzutreten, wenn Gott ruft, wie Aaron und Jesaias, nur muß beides mit frommem Sinn geschehen, jenes wegen einwohnender Schwachheit, dieses im Vertrauen auf die Kraft bessen, der da ruft."

Die eben erzählte Handlungsweise des Gregorius ist von manchen gebilligt von vielen milder oder strenger gestadelt worden. Unbedingtes Lob hat sie bei denen gefunsten, welche unsern Gregorius nicht anders als im Strahslenglanze des Heiligen sahen und darum jede seiner Handslungen als kanonisch anerkannten; unbedingten Tadel bei denen, welche eben aus Opposition dagegen, selbst Schwachs

In die festo sacerdos factus sum, fortasse Natalis Christi, et in festo die secessi, Luminum fortasse, et in festo die redii, Paschatis scilicet.

<sup>1)</sup> Die erste Rede bei den Benedictinern, die sie mit Recht an biesen Plat stellten, da sie sonst als die vierte gezählt wurde-

heiten dieses und anderer heiligen Männer gerne zu schreiens den Fehlern steigerten. Man fand darin eitle Thorheit, Berachtung des geistlichen Standes, Hochmuth, der gerne mit Uebergehung des Presbyteriats zum Bischofsamte aufsgestiegen wäre. <sup>1</sup>) Solche und ähnliche Urtheile wurden schon zu Gregorius Zeit selbst gefällt. Er sah sich dess wegen genothigt, in einer größeren Vertheidigungsschrift <sup>2</sup>) sein Vetragen und die Ueberzeugungen, die ihn dabei leisteten, näher zu beleuchten. Es ist nicht überslüssig, das Wichtigste daraus hervorzuheben, und den Mann selbst statt seiner eifrigen Lobpreißer und strengen Tadler zu bören.

Gregorius gesteht zwar zu, daß es eine Art von Wisbersetlichkeit und Kleinmuth (στάσις καὶ όλιγοψυχία) geswesen sen, was ihn zur Flucht bewogen habe, er bemerkt aber zugleich, daß er diesen Schritt nicht wie ein erfahrungsloser Knabe so sinnlos in den Tag hinein gethan,

<sup>1)</sup> Denselben Vorwurf machte man auch dem Augustin, als ersich unter Thränen wider die Weihe zum Presbyter sträubtes Nonnullis quidem lacrymas ejus, ut nobis ipse retulit, tunc superbe interpretantibus et tamquam eum consolantibus ac dicentibus, quia et locus presbyterii, licet ipse majore dignus esset, appropinquaret tamen episcopatui. Possid. in vita Augustin. cap. IV.

<sup>2)</sup> Diese Schrift: anologyptinds the ele ton norton quyiss vener x. t. d. ist als die zweite Rede bei den Benedictinern abges druckt, allein sie ist wie der erste Andlick zeigt, zu lange (von pag. 11—65) um, in dieser Gestalt wenigstens, wirklich gehalten worden zu seyn. Bielleicht trug Gregorius nur den eigentlich apologetischen Theil derselben vor, und überarbeitete sie nachher mit Zusäßen, so daß der weitläusige Ausssache baraus wurde, der noch vor und liegt, und hauptsächlich die Ansichten des Gregorius über den geistlichen Stand im allgemeinen enthält. — Dieß war schon die Ansicht des Elias von Greta über diese Apologie Gregors.

sondern die Ueberzeugung gehabt habe, daß er die gottlis den Gesetze und Anordnungen dabei nicht übertrete. Grunde, die ihn zum Ungehorsam gegen seinen Bater bewogen hatten, seyen folgende gewesen. Zuerst hatte ihn die ganze Sache so überrascht, daß er wie Menschen die vom Donner getroffen werden, fast alle Besinnung verlos Sodann habe ihn auch gerade damals eine unendliche Sehnsucht nach dem schönen Leben in einsam jundgezogener Stille ergriffen, welche er von fruhe an so leidenschaftlich geliebt, und in einem der gefahrvollsten Augenblicke seines Lebens (während jenes Seesturmes) Ferner kam dazu eine Ursache, Gott angelobt håtte. deren Gultigkeit und Lauterkeit Gregorius selbst zu bezweifeln scheint. Der schlechte Zustand, in welchem sich Die Geistlichkeit befand, war ihm so zuwider, daß er sich schwer entschließen konnte, in die Reihen dieser Unwurdis gen zu treten. "Ich schämte mich ber Vielen, sagt er, die um nichts besser als die übrige Menge, ja es wird viel seyn wenn nicht schlimmer, mit ungewaschenen Sanden und ungeweihten Herzen zum Seiligsten sich hinzubrangen, und ehe sie wurdig sind, an den heiligen Handlungen nur Antheil zu nehmen, die Geschäfte des Altars selbst vers Ach es sind deren schon so viele, dieser unbes rufenen Herrscher in der Kirche, daß sie die Zahl der Beherrschten fast übersteigen!"

Der letten, und wie Gregorius heilig betheuert, geswichtvollsten Ursache seiner Flucht, wird gewiß niemand seine volle Zustimmung versagen. Seine eigenen einfachen Borte sprechen sie treffend aus: "Ich hielt mich nicht für würdig und halte mich noch nicht dafür, einer Heerde als Hirte vorzustehen und die Leitung menschlicher Seelen zu übernehmen." Um dieß zu zeigen, entwickelte er weitsläusig, welche Forderungen mit Recht an den wahren Geistlichen gemacht werden können.

Ġ

Dieß sind seine Gründe. Wenn wir dem ersten, als einer vorübergehenden Empfindung, kein Bestimmungsrecht zugestehen und auch dem zweiten als einem falschen Gefühl nichts einräumen wollen, ja in dem dritten sogar einigen geistlichen Hochmuth entdecken sollten (denn kein Mensch darf sich von einem an sich ehrwurdigen Stande zurückzieheu, weil er viele, ja eine Mehrzahl unwürdiger Mitglieder zählt, vielmehr ist er desto stärker verpflichtet, die geschändete Ehre desselben zu retten) — so werden wir doch in dem letzten eine mahrhaft ehrmurdige Gesins nung nicht verkennen; und da Gregorius ehrlich genus ist, seine Schwächen einzugestehen, so werden wir auch so gerecht senn, seiner heiligen Versicherung zu glauben, baß das Bewußtsenn seiner Unzulänglichkeit und Unwürdigkeit sein wichtigster Bestimmungsgrund war, wir werden also seinen Schritt wo nicht billigen, doch entschuldigen und bas Eble darin gelten laffen.

In derselben Vertheidigungsschrift giebt Gregorius auch die Rücksichten an, welche ihn zur Heimkehr und zur Uebernahms des ihm aufgedrungenen Presbyteriats bewosen hätten. Es sind folgende: die Sehnsucht nach der Gemeinde von Nazianz und das Gefühl, daß er von dersselben geliebt und zum geistlichen Vorsteher gewünscht werde — die Sorge für seine ergrauten Veltern, welche durch seine Entfernung mehr gebeugt worden senen, als durch ihr hohes Alter — vornemlich aber das Beispiel heiliger Männer der Vorzeit, deren Leben ihm kräftiger Nath und ernste Warnung für seine eigene Handlungssweise gewesen sey. Er hatte daraus ersehen, daß Niesmand dem Ruse Gottes sich entziehen könne und solle. 1)

<sup>1)</sup> Noch einen anderen Grund giebt Gregorius in einem Briese an Basilius an. Auch dieser war etwas später (wahrscheinz lich im I. 363 ober 364) wider seinen Willen zum Presbyz ter geweiht worden; barauf bezieht es sich, wenn ihm Gregoz

Kaum hatte Gregorius sein Amt angetreten, so mußte er den Wechsel menschlichen Beifalls ersahren. Die lebe hafte Sehnsucht der nazianzenischen Gemeinde nach ihm war nicht so bald gestillt, als ihre Liebe anch schon ans sing zu erkalten. Seine Predigten wurden schlechter bessucht, und er glaubte überhaupt eine gewisse Gleichgültigs keit gegen seine Person zu bemerken. Er nahm sich in einer eigenen Predigt Gelegenheit, seine unzufriedene Verswunderung darüber ausdrücken, doch thut er dieß mit Wilde und klug beigemischtem Lobe. Derzüglich führt er in dieser Rede in Beziehung auf sich den Sat aus, wie dem Menschen gemeinhin nur das noch zu Erstrebende von höchstem Werthe sen, der errungene Besitz aber gering geschätzt werde.

rius schreibt (epist. 9. al. 15. p. 575. sqq.) "Du bist gesfangen, wie ich, ber ich bieß schreibe; wir sind beibe zur Unsnahme der Presbyterwürde gezwungen worden, denn wir strebten wahrlich nicht darnach; und wir sind einander, mehr als irgend jemand, wechselseitig glaubwürdige Zeugen, daß wir die niedrige und demüthige Philosophie lieden. Wohl wäre ce besser, wenn dieß nicht geschehen wäre (oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die ich die Ordnung des göttlichen Geistes erkannt habe) — da es aber geschehen ist, so muß man es, wie es mir scheint, ertragen, besonders wegen der jetzigen Zeit, die und so viele Irrlehrer bringt, und um sowohl die Hoffnungen derer, die ihr Vertrauen auf und setzen, als auch unser eigenes früheres Leben nicht zu Schanden zu machen.

<sup>2)</sup> Die britte Rede p. 69 ff. bei den Benedictinern πρός τούς καλέσαντας καὶ μη απαντήσαντας.

6. Ueber Julian im Allgemeinen und das Verhälts niß bes Gregorius zu ihm insbesondere.

a. Berhältniß bes Christenthums zum Heibenthum bei Julians Regierungsantritt. Seine Abneigung gegen bas Christenthum.

Von dieser beschränkteren Thätigkeit des Gregorius in seiner Gemeinde zu Razianz sind wir veranlaßt, unsere Blicke zu einem größeren Schauplaß, zum dem römischen Kaiserthron hinzuwenden, welchen im November des I. 361 ein Mann bestieg, der zu einzig merkwardig in der Religionsgeschichte hervortritt und mit unserem Gregorius selbst in zu bestimmten Verhältnissen stand, als daß wir ihm nicht eine etwas ausführlichere Vetrachtung widmen sollten. Es war Julian, der jest mit einer dem Chrisstenthum die höchste Gefahr drohenden Begeisterung für die alten Götter Roms und Griechenlands die Zügel der Herrschaft über das römische Weltreich mälklich und krästig ergriff, und der religiösen Entwickelung der Menschsteit eine andere Wendung zu geben versuchte.

Durch den zeitgemäßen Uebertritt Constantins zum Christenthum schien der Sieg der christlichen Sache im romischen Reich auch vom Thron aus völlig entschieden. Aber nach dreihundertjährigem oft blutigem Kampf, und fünfzigjährigem Triumph drohte jetzt der christlichen Kirsche- eine noch größere Gefahr, da unter dem Schein der Duldung von einem klugen Fürsten gefährlichere Waffen gegen sie gebraucht wurden, als Feuer und Schwert.

Die Lage der Dinge war Julians Unternehmen nicht günstig. Die Zahl der Christen war in einem Zeitraum von ungefähr fünfzig Jahren, in welchem das Christensthum vom Thron und Hofe aus entschieden begünstigt

provinzen des Reichs und in den großen Städten (Rom, Constantinopel, Alexandrien, Antiochien) war eine Mehrsahl von Christen, und auf die Legionen mußte das Beisspiel des Kaisers und der ersten Generale von entscheidens der Wirkung seyn. Die Christen waren bei Julians Resgierungsantritt wo nicht an Zahl, doch an weitverbreitester, wohlbegründeter Macht den Nichtchristen bei weitem ihrlegen. Es sand sich in ihrer Mitte zugleich im Allgesmeinen ein höherer Grad religiöser Erkenntniß und eine thatkräftigere Begeisterung für ihren Glauben als unter

<sup>1)</sup> Die Anzahl ber Christen in ihrem Berhaltniß zu ben Beiden beim Regierungsantritt Julians genau erforschen zu wollen, scheint vergebliche Mühe; so wie auch bie gelehrten Forschungen und scharffinnigen Bermuthungen (z. B. Gib= bon's u. a.) über die Bahl ber Christen in den ersten Sah= ren ber Regierung Conftantins zu keinem zuverlässigen Resul tate führen konnten, weil sich alle Unnahmen auf ganz spe= cielle locale und temporare Berhaltniffe grunben, von benen in diesem Fall kein Schluß aufs Allgemeine gilt. , gering (wie z. B. Osiander in seinem Aufsat in Stäuds lins und Azschirners Archiv IV. B. 2. St. annimmt) kann bie Bahl ber Chriften in ber ersten Beit Constantins nicht gewesen fenn, weil diefer Regent wenigstens tein Bin= berniß seiner politischen Plane barin fanb, wenn er sich für das Christenthum erklärte; aber so absolut vorherrschend dür= fen wir auch auf der andern Seite die Mehrzahl der Christen beim Regierungsantrift Julians nicht annehmen, weil biefer, wenn auch für bas Beibenthum schwärmerische, boch Feineswegs unkluge Fürst, noch ben Gebanken faffen konnte, bas Beibenthum wieder alleinherrschend zu machen, und weil sich auch nach Julians Fall bas Beibenthum noch eine ge= raume Zeit im römischen Reiche hielt. Bu übersehen ift aber hierbei nicht, daß es in folden Berhältnissen nicht sowohl auf die äußere Menge als auf die innere Kraft einer Religionsgemeinschaft ankommt.

įη

den Heiben. Wohl war jene Erkenntniß durch eine Masse von Aberglauben und durch dogmatische Streitsucht getrubt, und diese Begeisterung durch den errungenen Sieg und den ruhigen Besitz bedeutend abgekühlt, 1) aber es lag in der Sache selbst, daß auch unter diesen Berhalta niffen die driftliche Religion ihren Bekennern eine reinere, festere, befriedigendere Ueberzeugung mittheilen konnte und wirklich mittheilte, als die heidnische es vermochte. Im Christenthume lagen die Reime zu einer neuen religiosen und geistigen Bildung der Welt, . das Heidenthum war in sich abgestorben und konnte nur mit kunstlicher Muhe feste-Dieg beweißen einzelne Vorfalle im gehalten werden. Leben Julians mit überzeugender Anschaulichkeit. Er, mit aller Macht eines Kaisers und mit allem Eifer eines frommen Priesters konnte auch nicht einmal den Schein der Theilnahme für die alte Religion unter seinen Unterthanen erwecken. Als er einst in Antiochien das Jahresfest des einst so hoch gefeierten daphneischen Apoll recht prachtvoll zu begehen dachte, stellte sich kein Mensch von der Einwohnerschaft mit einem Opfer ein — außer ein Priester mit einer Gans. 2) Da hatte Julian sehen konnen, was an ber Zeit mar.

Das Christenthum, welches anfangs als einfache Volksreligion aufgetreten war, hatte die Elemente zur Ansbildung einer Wissenschaft, die in ihm lagen, im Verlauf
der letzteren Jahrhunderte entwickelt. Nachdem die Apologeten den Anstoß gegeben hatten, war vornemlich durch
die Lehrer der alexandrinischen und sodann der antioche-

<sup>1)</sup> Unser Gregorius von Nazianz läßt es auch nicht unbemerkt, wie viel besser im Allgemeinen die Christen während der Bersfolgungen waren, als nachher im Glück und Sieg. Orat. IV. 32. p. 92. — ήν εν τοῖς διωγμοῖς καὶ ταῖς θλίψεσι συνελεξάμεθα δόξαν καὶ δύναμιν, ταύτην εὖ πράττοντες κατελύσαμεν.

<sup>2)</sup> Misopogon. p. 362. edit. Spanhem.

nischen Schule der Grund zu einer dristlichen Wissenschaft gelegt worden, und auch von dieser Seite konnten sich jett manche Bekenner des Christenthums mit gelehrten heiden 1) messen. Besonders ist nicht zu übersehen, daß das Christenthums damals schon in alle Lebensverhaltnisse eingedrungen und lebendig festgewurzelt war. Die Rirche mit ihrem Klerus und seit Constantin mit ihren immer bedeutenderen Bestyungen stand schon als eine bedeutende politisch = geistliche Macht da, und alles im dffentlichen wie im Familienleben vom Reichspannier an bis zum Siegelring eines Burgers hatte ein driftliches Gepränge Wir können also alles zusammenfassend beangenommen. haupten: das Christenthum hatte sich durch innere und außere Macht, durch Zahl seiner Bekenner, durch Aneigs nung höherer Bildung und Eindringen in alle Lebensver= haltnisse in den wichtigsten Theilen des romischen Reichs vollkommen festgesett.

Das Unternehmen Julians, das Heibensthum wieder herrschend zu machen, war also eine politisch religiose Revolution, welche verändernd in alle Verhältnisse des äußerlichen wie des geistigen Lebens eingreisen mußte; eine Revolution, die höchst schwierig und von äußerst zweiselhaftem Erfolg senn mußte, und an deren Versuch Julian wahrscheinlich früher oder später doch zu Grunde gegangen wäre, wenn er auch nicht im Persertriege jenes schnelle Ende gefunden hätte. In diesem Sinn als ein revolutionäres Unternehmen sah

<sup>3)</sup> Indessen behaupteten die Heiden doch hierin immer noch einen gewissen Vorzug. Die berühmtesten Sophisten, oder Lehrer der Philosophie und Beredsamkeit, wie Libanius, Hime=rius, Themistius u. a. waren immer noch Heiden, und wenn sich christliche Jünglinge recht vollständig wissenschaftlich ausbilden und besonders zu künstigen Rednern ausbilden wollsten, so besuchten sie immer noch die heidnischen Schulen zu Alexandrien, Athen und Antiochien.

man das Bestreben Julians auch schon zu seiner Zeit an. Die Antiochener machten ihm den Borwurf, daß er eine völlige Umwälzung in den Weltverhältnissen hervorbringen wolle, ') und Gregorius von Nazianz sagt ') noch deutslicher: "Der scharssinnige Mann (Julian) bemerkte nicht, daß bei den früheren Verfolgungen die Verwirrung und Erschütterung noch nicht so bedeutend war, weil damals unsere Lehre noch nicht so verbreitet war; jest aber, nachdem sich die Heilslehre so sehr ausgebreitet und bessonders bei uns herrschend geworden, war der Berssuch die christliche Religion umzuändern und zu erschüttern, nichts anders als eine Ersschütterung des römischen Reichs, und ein Ansgriff auf das Wohl des Staates, etwas so schlimmes, ') als es unsere ärzsten Feinde uns nicht wünschen konnten."

Wersuch dieser Umwälzung bewog, denn diese erforderte, das Werk Constantins verbessernd fortzusetzen, nicht es zu zerstören, sondern der Grund lag in dem Widerwillen gezen den von ihm verkannten dristlichen Glauben und seine Bekenner und in der lebendigen Begeisterung für die alte Religion, welche beiderseits sehr natürlich aus seiner

<sup>1)</sup> Misopogon. p. 360. — - ότι πας' ξμού τὰ τοῦ κόσμοῦ πράγματα ἀνατέτραπται.

<sup>2)</sup> Orat. IV. 74 u. 75. p. 113.

<sup>3)</sup> Alle Wohlthaten, welche die Regierung Julians brachte, scheinen dem Gregorius gegen das Unheil einer allgemeinen Relisgionsspaltung, welche die Begünstigung des Heidenthums der wirkte, gering. "Der Aufruhr der Provinzen und Städte (sagt er Orat. IV. 75. p. 113.), die Spaltung in den Famislien, der Streit in den Häusern, die Arennung der Ehen, welches alles jenem Uebel natürlich folgen mußte, und wirkslich gefolgt ist, haben sie denn Jenem (dem Julian) zum Ruhm und dem Staate zum Heil gedient?"

Jugendbildung hervorgingen. ') Die Religion, welche der Worder seiner Familie Constantius befannte, und welche ihm dieser durch Geistliche, zu denen er kein Zutrauen sassen konnte, einprägen ließ, mußte ihm ein Gegeustand der Berachtung und des Abscheues werden. Er erblickte im Christenthum ') nur eine unglückliche Berunstaltung des Judenthums ') und konute sich die Widersprüche nicht losen, welche die christlichen Urkunden im Berhältniß zu den jüsdischen, abgesehen von manchem vermeintlichen Unsinn der letteren, zu enthalten schienen. Unbegreislich war ihm die Berehrung, welche die Christen dem Jesus weihten, der boch während seines Lebens gar nichts der Rede werthes gethan, außer einige Lahme und Blinde geheilt, und einige gemeine Leute zum Glauben an ihn überredet habe; ')

Ochilberung Julians in seiner Entwickelung und Denkweise zu geben. Dieß läge nicht allein außer meinem Wege, son= bern wäre auch überflüssig, da außer manchem anderen Guten, die treffliche Charakteristik Julians von Reander vielsach gelesen ist, und durch eine bald zu erwartende zweite Auflage noch allgemeiner verbreitet werden wird. Einiges konnte ins deß hier nicht umgangen werden, besonders das Verfahren Julians gegen das Christenthum, weil die richtige Ansicht das von zur Charakteristik unseres Gregorius nothwendig ist.

<sup>2)</sup> Julian legte seine Ansicht vom Christenthum bekanntlich in eigenen Büchern nieber, die er in langen Winternächten, von Regierungsgeschäften ausruhend, schrieb. (Liban. ¿nirap. ¿ni Ioulian. p. 581. Reisk.) Nur Fragmente dieser Bücher sind und die Widerlegung des alerandrinischen Cyrill ausbes halten. Juliani opp. ed. Ezech. Spanheim. Lips. 1696. Hätzten wir doch statt weitläuftiger Widerlegungen Cyrills die vollständige Schrift Julians. Auch einer Darstellung der Anssicht Julians vom Christenthum, so sehr ich mich dazu gereizt sühle, enthalte ich mich aus dem angegebenen Grunde.

<sup>3)</sup> Cyrill. adv. Julian. lib. I. p. 6. lib. VII. p. 238.

<sup>4)</sup> Cyrill. adv. Julian. lib. VI. p. 191. p. 213.

eine unbegreifliche Verblendung schien es ihm, daß sich die Christen von den ewigen Gottern hinweg zu einem getodeten Juden hinwendeten, daß sie Sonne und Mond, die ihnen sichtbar Jahr aus und ein die hochsten Wohls thaten erzeigten, nicht verehren wollten, diesen Jesus aber, den weder sie noch ihre Bater gesehen, für einen Gott hielten. 1) Sehr begreiflich ist, wie Julian das Gottliche in der Erscheinung Jesu verkennen konnte, und wir hoffen ihm nicht Unrecht zu thun, wenn wir die Ursache davon in dem Grundfehler seines Wesens, in seinem Stolz und philosophischen Uebermuth zu finden glauben. Julian war zu sehr durch die glanzenden und gewaltigen Gestalten der alten Herven verwöhnt, als daß er jene einfache, noch bazu in die Anechtsgestestalt leidender Demuth verhulte Erscheinung des Gottlichen in Christo hatte würdigen; er war zu sehr von der Weisheit in der Form der Speculation begeistert und von dem mystischen Schim= mer seiner rednerischen Philosophen geblendet, als daß sein Sinn noch fur jene volksmäßige Heilslehre, die ihm in dem anspruchlosen Gewande einer kindlichen, ja unbeholfenen Sprache entgegen trat, hatte offen stehen konnen. Die Gesinnung, welche Christus überall, wo er als gotts licher Heilslehrer aufgenommen werden soll, verlangt, Demuth und liebevolle Hingebung kannte Julian nicht. Er wollte thatfraftig seinen gefeierten helden, voll Weis= heit seinen betrachtenden Philosophen nachstreben und kehrte dem gottlichen Dulder mit dem Kreuze verächtlich den Rucken. Seine lebendige Phantasie und sein alterthumlis cher Sinn zogen ihn gewaltig zu ben Gotern hin, unter beren Schutz jene Helden, wie er unter ben driftlichen Kaisern keine fand, gesiegt hatten. Durch Gottergunst

1

<sup>1)</sup> Julian. epist. 51. ad Alexandrinos. pag. 432. Cyrill. adv. Jul. lib. VI. p. 194.

glaubte auch er sich aus allen Gefahren, die Constantins Argwohn ihm drohte befreit, und aus der Stille des Prisvatlebens und der Verbannung auf den Thron gehoben. Sollte er diese machtvoll gütigen Götter nicht anbeten und sich ihnen nicht dankbar beweisen durch Ausbreitung ihrer Verehrung?

b. Julians Verfahren gegen das Christenthum und seine Bekenner.

Was Julian that, um die alte Religion wieder herrsichend zu machen und die neue zu stürzen, ist bekannt, doch mag es, um nachher das Urtheil des Gregorius über dieses Verfahren richtiger zu würdigen, hier in einer kurzen Uebersicht zusammengestellt werden.

Julian, obwohl man in mancher seiner Handlungen eine Art politischer Schwärmerei ') nicht verkennen wird, unternahm den ungleichen Kamps mit dem von dem Zeitsalter begünstigten Christenthum mit höchster Klugheit. Die Geschichte hatte ihn belehrt, daß offener Krieg die versfolgte Parthei stärke und daß das Blut der Märtyrer nur eine Aussaat neuer Bekenner sey. Er haßte das Märs

<sup>1)</sup> Julians politische Hanblungsweise war ganz auf seine relisgiöse Ueberzeugungen gegründet. Er hatte ein ungemein hohes Ideal von einem wahren Herrscher und war überzeugt: "baß das Regieren etwas sen, was menschliche Krast übersteigt und wozu eine göttliche Natur ersorderlich ist." Orat. ad Themist. philosoph. p. 253—267. an mehreren Stellen. Er wandte sich deßwegen in schwierigen Lagen an den Rath und die Hülse der Götter. Er wollte ihren Willen üben. Aber die Art, wie er des göttlichen Willens gewiß zu werden meinte, hatte etwas Schwärmerisches. Er glaubte an wirkstiche Erscheinungen, Berührungen, unmittelbare Mittheilungen der Götter. Welches Feld für die Kunst der ihn umges benden magischen und theurgischen Priester und Philosophen!

threrthum ') und wollte ber dristlichen Kirche die Ehre und den Bortheil desselben nicht gonnen. Deswegen ging sein Plan auf allmähliges Untergraben, er übte seine Berfolgung unter bem Schein der Milde und Billigkeit; er unterjochte fanft. 2) Geine Schriften, Briefe und Detrete enthalten die offensten Erklärungen einer allgemeinen Dulbung für die Christen, er bedauert sie nur, und will sie als Unverständige nicht bestraft, sondern bes lehrt wissen. Kein Jungling soll gehindert senn, die Schulen und Kirchen ber Galilaer zu besuchen, niemand durch Furcht oder Gewalt zur väterlichen Religion gezwungen werden. 3) Ebenso sprach er für die verschiebes nen dristlichen Partheien gleiche Duldung aus. Die wes gen Glaubensmeinungen vertriebenen Geistlichen burften (außer dem ihm bis in den Tod verhaßten Arhanasius ') ohne Unterschied zurückfehren.

Aber es war mit dieser Duldung nicht so redlich gesmeint. Julian hatte keinen Grund einer Parthei unter den Christen einen Borzug zu geben, er ließ sie neben einander bestehen, damit sich die Christen selbst schadeten und durch das ärgerliche Schauspiel der Religionsstreitigskeiten den christlichen Namen ferner besteckten, ja er versschaffte sich zum bloßen Hohn bisweilen das Vergnügen, die Häupter christlicher Partheien in seiner Gegenwart disputiren zu lassen. 3) Im Allgemeinen stellte er, troß

<sup>1)</sup> Julian. Fragment. orat. epistolaeve cujusd. p. 288. Auch bieser leiber verstümmelte Aussass mag noch sehr viele, characs teristische Bemerkungen Julians über bas Christenthum und bie Christen enthalten haben.

<sup>2)</sup> Gregor. Orat. IV. 79. p. 116. sagt sehr treffend von Julian: επιεικώς εβιάζετο. Bergl. dieselbe Rede S. 69. p. 129.

<sup>3)</sup> Epist. 42. p. 129.

<sup>4)</sup> Julian. Edict. ad Alexandr. epist. 26. p. 398. und bes. Epist. ad Alexandr. 51. p. 432. etc. bann Epist. 6. p. 376. u. s. w.

<sup>5)</sup> Ammian. Marcellin. XXII. 5. Wenn sie in ber Sige bes

der ausgesprochenen Grundsätze, die Christen in der That keineswegs den Heiden gleich; er zog die letteren bei Ansstellungen nicht blos vor, sondern begünstigte sie fast ausschließlich. 1) Unruhige Christen bestrafte er aufs schärfste, Heiden aber, sowohl Obrigkeiten als Volk, die sich Unsrecht und Gewalt gegen Christen erlaubten, behandelte er weit milder, ja sogar günstig. 2) Sein strenges Verfahren

Streites waren, rief er ihnen zu: "Hört auch mich, ben ja selbst bie Alemannen und Franken gehört haben!"

- 1) Julian. Epist. 7. ad Artab. p. 376. Gregor. Orat. IV. 96. p. 129. Sozom. hist. eccl. V. 18. Liban. Epitaph. p. 564. Julian verdiente also keineswegs ben Dank, welchen er für seine Dulbung aller Partheien von den Christen fordern zu burfen glaubt. Epist. 52. ad Bostrenos. p. 435. allerbings behaupten, Julian sen mehr ein Verfolger bes Christenthums als ber Christen gewesen, indem er nicht sowohl barauf ausging, die Christen perfönlich zu ver= tilgen, sonbern sie burch klug angebrachten Druck und anbere Mittel für das Beidenthum zu gewinnen, also bas Chriften= thum baburch zu fturgen, bag er ihm feine Bekenner entzog. (Bergi. G. F. Wiggers de Juliano Apostata religionis Christianae et Christianorum persecutore dissert. Rostoch. 1810.) Allein es ift babei zu bebenken, baß Julian nicht einmal ein eigentlicher Christen versolger seyn konnte, weil ihm bei ber überwiegenden Macht ber driftlichen Parthei selbst bie außeren Mittel bazu fehlten. Die Behauptung, baß Julian aus einem Verfolger ber christlichen Religion später ein Verfolger ihrer Bekenner geworben sen, wird sich, ba Julian so turz regierte, schwerlich mit historischer Gewißheit nachweisen lassen; aber es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Sache diese Wendung genommen haben wurde, wenn Julian burch ben Wiberstand, den er in der Folge gewiß gefunden hätte, noch mehr erbittert worden, und bie heibnische Partiei wieder bei mehreren Rraften gewesen ware.
- 2) Dieß geht, um nur ein Beispiel von jeder Seite anzusühren, bestimmt genug aus ber Art hervor, wie Julian die alexan-

gegen die Christen begleitete Julian oft noch mit bitterem Spott. Als die Arianer in der Gegend von Edessa, die sehr reich waren, in Streitigkeiten mit den dortigen. Bastentinianern geriethen, ließ er sammtliche Schäße der Edessenischen Kirche wegnehmen und unter seine Soldaten versheilen, die Güter aber seinen Privatbesitzungen einverzleiben. Er wollezihnen damit, sagte er, da sie ja den wunderlichen Ausspruch im Munde sührten, daß es für einen Reichen schwer sen ins Himmelreich zu kommen, nur den Eintritt in den Himmel erleichtern.

Aehnlichen Spott über "die leichtgläubigen Schüler unwissender Fischer, die mit alten Weibern ganze Nächte zusammen säßen und beteten und von Fasten ganz matt und halbtodt wären",") erlaubte sich Julian häusig, und der öffentliche Spott eines Regenten über einen Theil seiner Unterthanen hat eine furchtbare Gewalt.

Das unverfänglichste, gesetzlich tadelloseste, aber auch gefährlichste Mittel, wodurch Julian dem Christenthum zu schaden suchte, war die Uebertragung der Einrichtungen, welche die christliche Kirche vorzüglich gehoben hatten, in das Heidenthum. Er wollte die alte Religion durch eine

brinischen Heiben, die den Bischof Georgius ermordet hatten, schont — die antiochenischen Christen aber auf den bloßen Verzbacht, den Tempel des Daphneischen Apoll angezündet zu haz ben, mit Härte behandelt. Man sehe hierüber den Heiden Ammian. Marcellin. XXII. 11 u. 13. Außerdem Sozomen. V. 3. u. Gregor. Naz. Orat. IV. 93. p. 127.

<sup>1)</sup> Julian. epist. 43 ad Hecebol. p. 424. Aehnliches, wenn gleich vielleicht übertrieben erzählt, sindet man bei Sozom. V. 4. 5. 8. Es sind Spottreben, wie sie dem Tempelräuber Dionysius zugeschrieben werden. Ciccro de Nat. Deor. III. 34.

<sup>2)</sup> Gregor. Orat. V. 25. p. 163. Anbere Spöttereien, besonders mit Schriftworten s. Greg. Orat. IV. 97. p. 130.

Reformation idrer Institute volksmäßiger machen. Damit begann er bei der Wurzel, bei einer Berbesserung des Prieskerstandes, dem er mehr innere Tüchtigkeit und höhere Burde zu geben suchte. Er selbst war darin als Oberspiester Borbild. Die Heiden sollten dieselbe Sorge für Bestattung der Todten, dieselbe Gastfreundlichkeit gegen Fremde, dieselbe Wohlthätigkeit gegen Arme beweisen, wodurch sich die Christen so beliebt gemacht hatten. du diesem Zweck verordnete Julian die Errichtung von Arsmenhäusern und Fremdenherbergen und wieß ansehnliche Summen dafür an. das Institut der religiösen Bolksbelehrung, das im Christenthum so Großes ges

<sup>1)</sup> hiersber eine Beilage, wo das, was Julian von einem heids nischen Priester, und das, was Gregor von einem christlichen Geistlichen verlangt, zusammengestellt wird.

<sup>2)</sup> Julian giebt besonders den christichen Frauen Schuld, daß sie durch Wohlthätigkeit viele zu ihrer Secte hinüberzögen. Misopogon. p. 363. Ueberhaupt ist er auf die christlichen Frauen ganz und gar nicht gut zu sprechen (Misopogon. p. 356.), deren Tugend selbst dem Libanius einst den Ausruf abnöthigte: "Welche Frauen haben doch die Christen!"

<sup>3)</sup> In jeder Stadt sollten solche zerodozeia angelegt werden für jeden Dürftigen ohne Unterschied der Religion. Für die Propinz Galatien weißt Julian zu diesem Zweck Jährlich 30,000 Modien Getraide an. Epist. 49. ad Ursacium, Pontificem Galat. p. 429. Außerdem fordert er alle Heiden zu freiwilligen Beiträgen auf, und sucht sie durch das Vorbild der Christen beschämend zu ermuntern.

<sup>4)</sup> Sozom. V. 16. Διενοείτο πανταχή τούς ελληνικούς ναούς τή παρασκευή και τή τάξει τής Χριστιανών Θρησκείας διακοσμείν. βήμασί τε και προεδρίαις, και ελληνικών δογμάτων και παραινέσεων διδασκάλοις τε και άναγνώσταις. Ferner stiftete Julian nach Sozomenus heibnische Manns: unb Frauenklöster — ein Beweis, wie sehr der ganze Geist des Beitalters zum monastischen Leben hinneigte —, ahmte die Ginrichtung ber christlichen literae formatae nach, sührte eine

wirft hatte, eignete er ber heidnischen Religion an, und suchte überhaupt dem Gottesdienst mehr Leben, Würbe und Glanz zu ertheilen, wozu er sich besonders auch der Wirkungen der von ihm sehr beachteten und geschätzten Kirchenmusik 1) bediente.

Julian mußte, wie wichtig es sen, daß eine Religion ins bürgerliche keben eingreise und mit Staatseinrichtunsen in Verbindung stehe. Die heidnische Religion hatte hierin der christlichen unter den letzteren Kaisern weichen müssen; 2) er suchte das Verhältniß wieder umzukehren. Alles Christliche wurde an öffentlichen Insignien vertilgt, das Reichspannier wieder in seine altromische Form verswandelt. 3) Seine zur öffentlichen Verehrung aufgestellte Statue umgab Julian mit Götterbildern, und wer nun derselben seine Ehrerbietung bezeugte, wie dieß bei seiers lichen Gelegenheiten nicht selten geschah, war zugleich ges

Art Bußzucht nach bem Vorbild ber christlichen Kirche, nur gemildert (wie es ber Klugheit gemäß war) ein, und übte wohl auch selbst als Pontisex Maximus das Recht, mit dem Kirchenbanne zu belegen, aus. Julian. epist. 62. p. 451. Έγω τοίνυν επειδήπες είμι κατά μέν τὰ πάτρια μέγας άρχιεςεύς, έλαχον δὲ νῦν καὶ τοῦ Διδυμαίου προφητεύειν, ἀπαγοςεύω σοι τρεῖς περιόδους σελήνης μή τοι τῶν εἰς ἱερέα μηδὲν ἐνοχλεῖν. κ. τ. λ.

<sup>1)</sup> Julian. Fragment. p. 301. Epist. 56. ad Ecdic. p. 442. In Alexandrien sollten talentvolle Knaben durch öffentliche Untersstützung zum Tempelgesang gebildet werden. Guten Sängern eröffnete er die besten Aussichten. — Die Kirchenmusik ist der Hauptpunct, wo auch für den protestantischen Sultus so viel Gutes geschehen könnte. Möchte doch das, was Julian für seinen Glauben that, viele christliche Nachsolger sinden !

<sup>2)</sup> Christus purpureum gemmanti textus in auro Signabat labarum; clypeorum insignia Christus Scripserat; ardebat summis crux addita cristis.

Prudentizse.

<sup>3)</sup> Sozom. V. 17.

nothigt, sich vor den damit verbundenen Göttergestalten zu beugen. ) Auch von falschem Bekehrungseiser ist Imlian nicht frei zu sprechen. Es mußte ihm vorzüglich wichtig seyn, das Heer für seinen Glauben zu gewinnen, und er bediente sich dazu folgenden Mittels. An dem Tag der allgemeinen Köhnungsvertheilung erschien der Kaiser von den Insignien des Reichs und Götterbildern umgeben. Die Soldaten zogen an ihm vorüber; vor ihnen lag Gold und Weihrauch. Konnten sie sich nun, wenn sie Christen waren, entschließen, Weihrauch in die Opferskamme zu wersen und die Götter anzubeten, so belohnte sie ein gnädiger Blick des Monarchen und reichlicherer Sold. 2) So verkausten manche ihre Religion.

Was disher bemerkt worden ist, war mehr Begünstis gung des Heidenthums, als Verfolgung des Christens thums; wir sinden aber auch eine Verordnung Julians, die als eigentlicher Angriff auf das Christenthum anges sehen werden kann, zugleich aber so verschieden beurtheilt worden ist, daß wir etwas weitläufiger davon sprechen mussen. Es ist die Verfügung, vermöge deren er den

<sup>1)</sup> Dieß berichten uns zwar nur Christen, allein es ist innerlich nicht unwahrscheinlich. Gregor. Naz. Orat. IV. 81. p. 117. Sozom. V. 17. Gewöhnlich ließ Julian ben Zeus neben sich abbilden, ber ihm Krone und Purpur reichte, ober den Mars und Merkur, die ihm durch freundliche Blicke das Zeugniß kriegerischer Tugend und ausgezeichneter Beredsamkeit gaben.

<sup>2)</sup> Auch dieß beruht nur auf christlichem Zeugniß. Sozom. III. 17. Gregor. N. Orat. IV. 82—85. p. 117—120. Gregor indeß erzählt gerade von diesem Versahren Julians ganz specielle Thatsachen und Anecdoten; und man lernt Julian schon aus seinen eigenen Schriften und denen seiner heidnischen Lobzredner als einen Mann von so kluger Partheilickeit gegen die Christen kennen, daß man ihm wohl, neben so manchem Großen in seinem Charakter, auch eine so kleine List zu trauen dars.

Christen die Beschäftigung mit nicht eigentlich dristlichen Wissenschaften verboten haben soll, wodurch also den Chris sten alle Vortheile einer classischen Bildung entzogen wors den wären. Der philosophische Kaiser verachtete die so einfachen, im besten Sinn einfältigen Schriften bes alten und neuen Testaments gegen die tiefsinnigen und schönen Producte des griechischen Genius. 1) Er glaubte, nur bie von einem hohen vaterlandischen Geiste beseelten, in bie vollendetste Form gekleideten Werke des Alterthums könns ten eine reinere Weisheit mittheilen, während die Schrifs ten der Christen nichts dergleichen zu wirken vermöchten. 2) Da nun aber die Christen meinten, jene Werke seyen vom Satan selbst, ober von Dienern des Satans hervorgebracht, so wollte er auch nicht, daß dieselben an ben Schriften und Wissenschaften ber Hellenen hernmnaschen follten; 3) sie mochten dann auch nur allein bei den arms scligen Buchern, auf welche sie so hohen Werth legten, bleiben. Er glaubte also vollkommenes Recht zu haben, die Christen von den Schriften, die sie doch nicht mit gehöriger Achtung und Liebe behandelten, ganzlich abzuhals Auch ist es nicht zu leugnen, obgleich es sich aus der strengen Opposition des Heidenthums und Christens thums in damaliger Zeit wohl erklären läßt, daß die ause gezeichnetsten Kirchenlehrer, wie viel mehr ber gemeine

<sup>1)</sup> Cyrill. contra Julian. VII. p. 229.

<sup>2)</sup> Αλλ τστε και ύμεις, ως εμοι φαίνεται, το διάφορον είς σύνεσεν των παρ ύμιν... οὐδ αν γένοιτο γενναίος ανήρ μαλλον οὐδε επιεικής. Εκ δε των παρ ήμιν, αὐτὸς αὐτοῦ πας αν γένοιτο καλλίων, εὶ και παντάπασιν ἀφυής τις είη.

<sup>3)</sup> Τοῦ χάριν ὑμεῖς τῶν παρ ελλησι παρεσθίετε μαθημάτων, εἴπερ αὖτάρκης ἡὑμῖν ἐστιν ν τῶν ὑμετέρων γραφῶν ἀνάγνωσις. κ. τ. λ.

hansen der Christen, ') die Werke des Alterthums mit ungebührlicher Geringschätzung behandelten.

Ganz besonders war es dem Julian zum Abscheu, daß Manner, welche das Dasenn der Gotter leugneten, Schriften erklaren sollten, als deren Urheber er die Gots. ter ansah, und beren beseelende Idee die Verehrung ders selben Gotter war. 2) Da Julian von dem Jugendlehrer ftrenge Sittlichkeit verlangte, schien es ihm die verachtlichste Heuchelei, daß ein Lehrer um des Lohnes willen jene vom Geist der alten Religionen durchdrungenen Schriften auslege, während er selbst die Wahrheit dieses Geistes ableugne; er verlangt dabei nicht, daß die Lehrer um der Jünglinge willen ihre Ansichten verändern, sondern nur, daß sie nicht lehren sollen, was ihnen nicht wahrer Wer glaubt, daß sich jene Schriftsteller durch Srrthum an dem Heiligen versündigt hatten, den verweißt Julian in die Kirchen der Galilaer, um den Matthaus und Lucas erklaren zu hören. Daraus geht hervor: Julian untersagte den Christen die Beschäftigung mit der

<sup>1)</sup> Gregor selbst sagt, ohne es jedoch zu billigen, daß die meisten Christen weltliche Gelehrsamkeit gänzlich verachteten, als ob sie sittlich=gefährlich und verführerisch wäre und von Gott entferne. Orat. XLIII. 11. p. 778. Indeß sinden sich auch bei Gregor manche Stellen, die einen starken Partheieiser gegen heibnissche Geisteswerke an den Tag legen.

<sup>2)</sup> Julian. epist. 42. p. 422. ,, Wie? — sagt er — bie Götter sind Urheber und Führer der Geistesbildung eines Homer, Desiod, Demosthenes, Herodot, Thucydides, Fokrates, Lyssias: haben nicht die einen ihre Schriften dem Hermes, die andern den Musen geweiht? Es kommt mir also ungereimt vor, die Schriften dieser Männer auszulegen, und zugleich die von ihnen verehrten Götter zu verachten. .. Οὐ μὴν ἐπειδή τοῦτ ἀτοπον οἰμαι, qημὶ δεῖν αὐτοὺς μεταθεμένους τοῖς είως συνδίδωμε δὲ αίζεσιν, μὴ διδάσκειν ὰ μὴ νομίζουσι σπουδαϊα."

heibnischen Literatut feineswegs geradezu, im Gegentheil er wünschte gewiß, daß recht viele driftliche Jünglinge in die Schulen der heidnischen Rhetoren und Sophisten gehen mochten, in der Ueberzeugung, daß jeder, in dem von Natur etwas Edleres mare, burch Beschäftigung mit jenen Werken vom Atheismus, denn das war ihm bas Christenthum, abfallen und für die Gotterverehrung gewonnen werden mußte. 1) Aber er wollte, daß, wer bie von den Gottern eingegebenen, ihre lebendige Macht ans erkennenden Werke auslege, diese Gotter auch in Wort und That verehren solle, oder bestimmter gesagt, daß nur heiden Jugendlehrer senn sollten. 2) Das mit waren also die Christen von den Lehrstühlen ausgeschlossen. Eine langsam wirkende, aber hochst folgenreiche Maagregel. Es mußte eine unausbleibliche Wirkung auf nachwachsende Geschlecht hervorbringen, wenn die Wissenschaften nur von heidnischen Lehrern vorgetragen wurden. Wollten die Christen ihre Sohne von höherer Bildung nicht ausgeschlossen sehen, so mußten sie dieselben zu Heiden in die Schule schicken mit der Gefahr, daß durch beredte und eifrige Lehrer der Saame des Heidens

<sup>1)</sup> Cyrill. contra Julian. VII. p. 229.

<sup>2)</sup> Hiernach ist also ohne Zweisel Sozomenus zu berichtigen, wenn er hist. eccl. V. 18. sagt: "Er erlaubte den Söhnen der Christen nicht, die griechischen Dichter und Redner zu studiren, und zu den Auslegern derselben in die Schule zu gehen." Dem Sinne nach mit den Aeußerungen Julians übereinstimmend, sagt viel richtiger Ammianus Marcellin. XXV. 4. Inter quae erat illud inclemens, quod docere vetuit magistros rhetoricos et grammaticos Christianos, ni transissent ad numinum cultum. Und Orosius lid. VII. c. 30. Aperto tamen praecepit edicto, ne quis Christianus docendorum lideralium studiorum professor esset. S. Schlosssers Weltgeschichte. 1ter Theil p. 650, und bessen ganze Schilderung Julians.

thums in die jugendlichen Gemuther gestreut warde. ') Bohl suchten driftliche Lehrer diesem Uebelstand durch poetische Productionen in dristlichem Geiste abzuhelfen. Aber diese nothgedrungenen Machwerke eines Apollinaris und selbst eines Gregorius von Nazianz waren nur durftige Surrogate fur die freien, begeisterten Schopfungen eines Homer, Sophofles und Plato, diese ewigen Bilbungsmittel und Vorbilder des menschlichen Geistes. den Christen, besonders den damaligen griechischen Chris sten, vertrauter Umgang mit griechischer Wissenschaft ents zogen, so war ihnen allerdings viel entzogen, und es wird mit Unrecht behauptet, daß das Christenthum in seiner damaligen Stellung aus der Aneignung klassischer Bildung noch feine, oder sehr geringe Vortheile gezogen Bie konnte es ohne Entwickelung der wissenschaft= babe. lichen Elemente, die in ihm lagen (und diese Entwickes lung wurde eben durch Verbindung mit den Forschungen und Leistungen früherer Geschlechter bewirkt) ben Angrifs fen gelehrter und philosophischer Heiden, namentlich eines Julianus selbst, Trop bicten? Wie konnte es ohne sie Religion des gebildetsten Theiles der Menschheit, ja Unis versalreligion werden?

Julian hatte Grund zu seinem Verfahren. Von seis nem religiösen Standpunct 2) aus schien es unerträglich,

<sup>1)</sup> Wie dieß z. B. in Athen wirklich der Fall war. Siehe oben p. 27.

<sup>2)</sup> Julian betrachtete bie heibnischen Schriftsteller, vornemlich bie Dichter, zugleich als Religionsurkunden, und als solche wollte er sie nicht von Bekennern einer fremben, für das Seidenthum geradezu zerstörenden Religion erklären lassen. Er verfuhr von seinem Gesichtspuncte aus nach demselben Grundsat, wornach wir die christlichen Urkunden für die heranwachsende Jugend von keinem Bekenner einer frems den, dem Christenthum seindseligen Religion würden auslegen

daß die Christen aus der Schaale derselben Werke wissens schaftliche Rahrung saugen wollten, deren religiosen Kern sie wegwarfen. Seinem wirklich frommen Gemuthe war dieser religidse Gehalt Hauptsache; wer den verschmahte, follte gar nichts haben. Doch war auch etwas Ungerechs tes 1) in Julians Anordnung (denn ware sie wahrhaft gerecht und allgemein anwendbar, so dürften auch wir uns nicht mit Auslegung flassischer Werke beschäftigen, da wir ja auch, obwohl milder über die heidnischen Religios nen urtheilend, als die Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts, boch Befenner der Religion find, die das Seis benthum zerstort hat). Auf dieses Ungerechte macht besonders auch unser Gregorius?) aufmerksam, indem er bemerkt, baß hellenische Literatur und Sprache mit heidnischer Religion keineswegs so nothwendig verknupft sen, daß eines ohne das andere gar nicht benutzt und genossen werden konnte. Sehr richtig sieht er zugleich die Werke des griechischen Geistes als ein von dem religiosen Bekenntniß ganz unabhangiges Gemeingut der Menschheit an, über welches ein einzelner, wenn auch noch so mächtiger Mensch nicht zu gebieten hatte. Er fragt den Julian, ob denn ihm bie hellenische Bildung, die attische Sprache, die herrlichen Gedichte allein angehörten? Db er wohl den Christen

lassen. Aber man konnte die Werke des klassischen Alterthums auch von einem anderen Standpunct ansehen, auf welchem das religiöse Bekenntnis nicht unmittelbar in Betracht kommt, von dem Standpunct, der in der neueren Zeit der allgemeine geworden ist, als universelle, nicht einem Volk oder Bekenntznis, sondern der Menschheit angehörende, Bildungsmittel edzlerer Menschlichkeit, als erweckende Vorbilder des Großen, Guten und Schönen.

<sup>1)</sup> Inclemens nennt es selbst der heidnische Ammianus I. 1.

<sup>2)</sup> Orat. IV. 102. p. 132 - 136.

blos die feine und zierliche griechische Rede, oder am Ende die griechische Sprache überhaupt, selbst die gemeine und baurische verbieten wolle? u. s. w.

Allerdings hatte Julian, obwohl von den Christen gesteizt, die Gränzen seiner Macht anerkennen sollen, da es nicht in der Befugniß eines Herrschers liegt, seinen Untersthanen ein wichtiges Bildungsmittel zu entziehen. Wir können nicht in Julians Seele blicken, ob er unter dem Scheine des Eisers für die Sache der Götter die schlaue Absicht verdeckte, dem Christenthum den empfindlichsten Streich zu versetzen; offenbar aber waren mit seinem Verssahren die schlimmsten Folgen zur allmähligen Untergras dung des Christenthums nothwendig verknüpft.

Derselbe Grundsatz, vermöge deffen Julian mit aller Araft an einer Verbesserung und Erneuerung der heidnis schen Priesterschaft arbeitete, ließ ihn alles aufbieten, ber driftlichen Geistlichkeit ihre Macht, ihren Reichthum, ihr Anschen zu entziehen. Durch Herabwürdigung der Geist= lichen konnte er der Kirche im Allgemeinen am gewissesten schaden. Während er sich gegen die Menge des christlichen Bolkes, als einen Haufen von Verführten und Irrenden, milder zeigte, verfuhr er mit Strenge gegen die geistlichen Borsteher, in denen er die Verführer und Aufruhrstifter sah, vorzüglich gegen die unerschrockenen Vertheidiger des Christenthums, z. B. Athanasius. Er entzog der Geistlichkeit das ihr bis auf einen gewissen Grad zugestandene Recht der Gerichtsbarkeit, die Immunitat von Staatslasten, die Erlaubniß, Testamente abzufassen und Vermacht= nisse anzunehmen, welches sie freilich oft misbraucht haben mochten. 1) Statt bessen gewährte Julian den heibnischen Priestern ihre früheren Freiheiten wieder, und suchte die Tempel durch offentliche Beiträge zu bereichern. 2)

<sup>1)</sup> Julian. epist. 52. ad Bostrenos. p. 437. Sozom. V. 5.

<sup>2)</sup> Sozom. V. 3.

So viel über das Berfahren Julians gegen das Christenthum. Auf die eigentlichen Christenversolgungen, die unter seiner Regierung vorstelen und wovon besonders Gregorius von Nazianz ') und Sozomenus viele Beispiele mit einer Genauigkeit erzählen, welche Schauder und Unswillen erregen soll, brauchen wir wohl hier nicht Rücksicht zu nehmen, da es schwerlich zu erweisen seyn wird, daß Juslian solche Grausamkeiten angeordnet habe oder daß sie mit seinem Wissen verübt worden sind. Nur mag er allerdings gegen die erbitterten, durch den Druck, den sie in den letzen Zeiten von den Christen erfahren hatten, ') aufs höchste gereizten und verfolgungssüchtigen Heiden zu nachsichtig gewesen seyn.

Wir können das Verhalten Julians gegen das Chrisstenthum großentheils aus seinen religiosen und politischen Ueberzeugungen zu entschuldigen geneigt senn. Allerdings floß z. B. die Uebertragung des Jugendunterrichts an beidnische Lehrer aus Julians glaubensvoller Ansicht von dem religiosen Gehalte der Werke des Alterthums — seine ausschließliche Begünstigung der Heiden bei Beseung der Staatsamter aus dem Grundsaße, daß die Institute des Staates und der Kirche in einander greisen und ein Ganzes bilden müßten. Allein daß Julian diese Grundsäße gerade so anwendete, das heißt, auf eine Art anwendete, die auf daß Christenthum von Grund aus zerstörend einzwirken mußte, darin lag doch offenbar nicht bloß religiöse Begeisterung für das Heidenthum, die wir an Julian als

<sup>1)</sup> z. B. Orat. IV. 93. p. 127. u. a. St.

<sup>2)</sup> Ungemein bitter spricht sich über biese Verfolgungen ber Christen gegen die Heiden der Sophist Libanius aus. Morwδία επι Ioυλιαν. p. 509. Επιταφ. επι Ioυλ. p. 529. ed. Reisk.
In der ersten Stelle giebt er auch an, was Julian gethan habe, um dem darnieder liegenden Peidenthum wieder auszustelsen. p. 510. ff.

den edelsten, wenn auch entstellten, Zug seines Gemuthes anerkennen, sondern es offenbarte sich darin auch ein starter und unduldsamer Haß gegen das Christenthum, ') der um so weniger mit schonender Milde übersehen werden darf, da er nicht in seiner offenbar feindlichen und gehässigen Gestalt, sondern unter dem Schein gerechtigkeitlies bender Duldung auftrat.

Dabei sollen die sonstigen Menschen = und Regentenstigenden Julians nicht abgeleugnet oder in Schatten gesstellt werden. Uebersehen wir den jugendlichen Uebermuth, womit Julian das Christenthum behandelt, das stolze Selbstgesühl, das in seinen Handlungen und Schriften, besonders in der so geistvollen und lebendigen Schrift "die Casaren" in der satyrischen Behandlung selbst der größesten Männer durchblickt, die Eitelkeit, womit er sich als cynischer Stoiker auf dem Throne gefällt und die Ersscheinung eines alten Helden, eines schlichten Republikasners wiederholen möchte — so sinden wir auf der andern Seite in ihm auch viel wahrhaft Großes und Edles, rastslose Thätigkeit?) für das Wohl der Unterthanen, besons

<sup>1)</sup> Auch Ammianus Marcell. gesteht, daß Julian gegen die Christen keineswegs seine sonstige Gerechtigkeitsliebe bewiesen habe, und in dieser Beziehung "interdum dissimilis sui" gewesen sen. M. vergl. die ganze merkwürdige Stelle lib. XXV. 4. 19. Auch Libanius giebt sich nicht viele Mühe, die Partheilichkeit Julians für die Peiden und gegen die Christen zu verdecken. Man sehe unter andern Enerap. p. 564.

<sup>2)</sup> Aet yag eixer er xegotr ñ ststoug ñ önda — sagt Libanius im Epitaph. p. 546. Er konnte, bem Gasar ähnlich, verschiebene Geschäste zugleich besorgen, und sich in berselben Zeit durche einander vorlesen lassen, dietiren und Audienz ertheilen. Ti per avanaves du two diaxorwr fr, avrov d'en kopor an kopor peranedar. Liban. Epitaph. p. 580. — Der Geist und Chazacter Julians ergiebt sich am besten und lebendigsten aus seise

bers ves Bürgers, Liebe zu rückschtsloser Gerechtigkeit, die er nur gegen die Christen vergaß, Streben nach hochster Einfalt der Sitten, ausopfernde Entbehrung aller Lebensgenüsse, alterthümliche Tapferkeit, männlichen Ernst und Strenge, verbunden mit menschlichschöner Herzlichkeit gegen Männer, in denen er nur Geist, nicht Macht und Rang verehrte. I Zu bedauern ist, daß diese liebevolle Theilnahme keine anderen Gegenstände fand, als jene eiteln Rhetoren und Sophisten, daß die religiose Begeisterung Julians durch so vielen Aberglauben besteckt war, vor allem, daß sein hoher Geist den Sinn des Zeitalters und den Geist des Christenthums so verkennen konnte, und das

men eigenen Schriften, wenn man, wie es sich versteht, manschen seiner Aeußerungen das sophistisch=rhetorische Gewand auszieht. Nebst Julians eigenen Schriften ist Ammian borzüglich zu gebrauchen (interessante Stelle Ammian. Marc. XXV. 4.) — nicht eben so zuverlässig die allzu partheiischen und rhetorischen Freunde, wie Libanius (in mehreren Schriften, vornemlich dem Epitaphios und der Monodia), und die gleich partheiischen Gegner Gregorius, Sozomenus u. a.

<sup>1)</sup> Man vergleiche in bieser Beziehung Julians Briese an mehrere Gelehrte, Rhetoren und Philosophen seiner Zeit, unter andern Epist. 40. p. 417. an Jamblichus, welchem er z. B. sagt: "bann kam der treffliche Sopater zu mir; als ich ihn erkannte, sprang ich vor Freude auf und umarmte ihn, vor Lust weinend, weil ich ahnete, daß er mir Briese von dir bringen würde; als ich sie empfangen hatte, küste ich sie, drückte sie an die Augen" u. s. w. Aehnlich Epist. 44. p. 425. an Libanius, dem er den Wunsch ausspricht, "daß er seiner Freundschaft werth senn möchte." — Die Schatten seite dieses Umgangs Julians mit seinen Sophisten, welche freilich auch nicht übersehen werden darf, ist vorzüglich hervorgehos den von Schlosser in der Weltgeschichte. 1ter Th. p. 649 st. und noch mehr in einer Recension von Reanders Julian. Jen. Lit. Zeit. Januar 1813. S. 121—133.

burch nur eine kurze, vorüberstürmende, wildaufregende Erscheinung wurde, während er der wohlthätigste Genius hatte werden konnen.

## c. Gregors Bücher wiber Julian.

Die minder erfreuliche Seite in Julians Wesen hers vorzuheben, schien um so mehr Pflicht, da nur daraus erklärbar wird, warum sich manche ältere christliche Schrifts steller, die wir doch sonst nicht so geradezu verwersen dürssen, mit so unerhörter Bitterkeit über diesen Mann ausssprechen. Ihre Schilderungen sind übertrieben, ihre Erzählungen nicht selten durch Partheihaß entstellt, aber als bloße Ausstüsse eines (übrigens wohlgemeinten) Zeloztismus dürsen wir sie doch auch nicht ansehen. Namentzlich wäre es kast unbegreislich, wie der sonst im Ganzen würdig gesinnte Gregorius von Nazianz seine Schmährez den oder Invectiven degen den damals schon todten

<sup>1)</sup> Diese Invectivae ober Abyol στηλιτευτικοί, nach ber als ten Ordnung die dritte und vierte Rebe, nach ber neuen bie vierte und fünfte, fullen in ber Benedictinerausgabe ben Raum von S. 78 — 176. Merkwürdige altere und neuere urtheile über diese Invectiven und literärische Nachweisungen findet man in der Einleitung des Benedictiners Clemencet p. 73—77. Die letteren noch vollständiger bei Fabric. biblioth. graec. vol. VIII. p. 392. ed. Harl. Unter ben mir aus Erfahrung bekannten Einzelausgaben ber Invectiven ift folgende (rara et praestans edit. bei Fabricius genannt) bie interessanteste: S. Gregorii Nazianzeni in Julianum invectivae duae. Cum scholiis graecis nunc primum editis et ejusdem Authoris nonnullis aliis. Omnia ex biblioth. Henr. Savilii edid. R. Montagu. Etonae exc. J. Norton. 1610. 4. Diese Ausgabe zeichnet sich vorzüglich burch eine Camm= lung trefflicher Varianten über alle Schriften des Grego= rius aus, welche von Savile, ber eine Ausgabe Gregors von Razianz beabsichtigte, Montagu und einigen Freunden

mit so beißenber Lauge hatte salzen Julian nicht auch wirklich manches Bon diesen .... And Arten wir noch etwas bestimmter zu spres ... 29 medte nicht blos unerquicklich, sondern auch Bener ber mitten, als ächter driftlicher Begeisterung belebten Zuriten aussührlich zu entwickeln; doch muß, ihren Chaenter zu bezeichnen, einiges daraus hervorgehoben werdenevenzierens batte, wie er selbst andeutet, 1) die Absicht, zurid biefe Reden, die übrigens hochstwahrscheinlich nicht temmis waren, offentlich gehalten, sondern nur gelesen zu werden, dem Julian ein Denkmal zu setzen, wodurch er bei der Mitwelt sowohl als der Nachwelt aller Jahrbunderte der allgemeinen Schmach und Berachtung preisgegeben mare. Er verbirgt sein Bestreben nicht, ben gropen Berrscher, mit dem ihn schon der Tod hatte einis

biefer Manner aus vielen Sanbidriften zusammengestellt finb. Bas die gewöhnliche Benennung ornlireurizds loyos bes trifft, so ist barüber besonders ein Scholion des Nonnus (bessen Scholien zu den Invectiven bei Montagu abgebruckt sinb) zu vergleichen: ὁ στηλιτευτικός ούνοσὶ λόγος, ψόγος έστι των Ιουλιανώ πεπραγμένων. διαφέρει δε ψόγος στηλιτευσικού, ότι ό μεν ψόγος διά των εγκωμιαστικών κεφαλαίων ποοέρχεται, οίον γένους, αναστροφής, πράξεων, συγκρίσεως δ δλ στηλετευτικός διά των πράξεων μόνον εί τύχοι δε καί συγμρίσεως στηλιτευτικός δε είρηται από μεταφοράς της στήλης. οτήλη δέ έστι λίθος, η χαλκός εν επιμήκει τετραγώνω σχήματι, έν ῷ ἐγγέγραπται ή τοῦ στηλιτευομένου ὕβρις. m. T. d. Das Wort oryliteveir und bamit verwandte kommen in ber Rede selbst mehrmals vor. Bergt. barüber außerbem Stephan. Thesaur. tom. 1. p. 1807. u. ben bort citirten Budaeus in Comment. ling. gr., ferner Suid. Lexic. tom. III. p. 374. unb Montagu ad Gregor. Invect. 1. not. 1.

<sup>1)</sup> Orat. IV. 1. p. 78. — IV. 92. p. 126. — V. 42. p. 176.

semaßen versöhnen können, als ein schwarzes Ungestener barzustellen, und verschmäht zu diesem Zweck and die härtesten Worte nicht. "Der Abtrünnige, der Affprier, der Orache, der gemeinsame Feind, der allgesweine Mörder" und ähnliche Ausdrücke schallen uns von alen Seiten aus den beiden Reden entgegen. "Die erste derselben hat besonders die Absicht, Julians Fehler und seine gegen die Shristen geübte Tyrannei ins helleste Licht zu seinen Lesern besonders angenehm und nützlich seyn würde, " will die unausbleiblichen Strafgerichte Gottes an den Unsgrechten zeigen, und hebt in dieser Beziehung als Haupts beleg das Beispiel Julians hervor.

Merkwürdig ist, wie der Redner, während er Julian in die Hölle verstößt, die große Seele des Constantius vom himmel herabruft und mit unerhörten Lobsprüchen iberhäuft. 3) Nur tadelt es Gregorius an dem in seinen

<sup>1)</sup> Orat. IV. 35. p. 93. IV. 68. p. 108. IV. 77. p. 115. u. a. Bergl. Orat. XVIII. 32. p. 352. Einmal nennt Gregor wortz spielend den Julianus Eldwliavos, ein andermal spöttisch vous µéyas, u. bergl.

<sup>2)</sup> Orat. V. 1. p. 147.

<sup>3)</sup> Orat. IV. 34. p. 93. ff. Die Lobsprüche, welche Gregor bem Constantius ertheilt, sind natürlich durch den Gegensatz gegen Julian gesteigert. Sonst hatte Gregor, wie sich denken läßt, auch manches an Constantius zu todeln, besonders seine Besgünstigung des Arianismus. Aber selbst dafür weiß er eine Entschuldigung; er sagt, Constantius habe am Ende seines Lebens dreierlei bereut, erstens daß er seine Verwandten habe tödten lassen, zweitens daß er den abtrünnigen Julian zum Cäsar ernannt, besonders aber drittens daß er neue Glausbens säge begünstigt habe. Orat. XXI. 26. p. 402. ss. Wir können den Gregorius wegen seiner lobpreisenden Aussprüche über den schon verstorden en Constantius nicht eigentlich

Augen so großen und edlen Constantius, daß er in Julian einen dem Reiche so schädlichen Menschen erhalten und zur Kerrschaft erhoben habe; er nennt dieses Versahren des Constantius eine unmenschliche Menschenliebe; dund doch hatte Constantius Verbrechen auf Verbrechen häusen mussen, wenn er seinen Blutsverwandten Julian nicht hätte erhalten wollen. Es war doch in der That ein hoher Grad von Partheieiser, welcher die sonst gute und milbe Gesinnung unseres Gregorius dis zu einem solchen Ausspruch verblenden konnte. Unerfreulich ist es, auch solche Züge aufzuzeichnen; allein sie gehören zur Wahrheit des Bildes.

Gregorius entschuldigt indeß (als ob Menschenpflicht einer Entschuldigung bedürfte) den Constantius wegen der Erhaltung Julians mit folgenden Gründen: er habe sich damit von dem Verdacht, gewisse Verbrechen (die Ermorsdung von Julians Familie) begangen zu haben, reinigen, dem Julian ein Beispiel von Großmuth geben, und seine Herrschaft mehr befestigen wollen — im Ganzen aber freilich mehr Herzensgüte als Weisheit bei diesem Vers

ber Schmeichelei, sonbern nur ber Partheilichkeit zeihen. Des Fehlers ber Schmeichelei hat sich vielmehr Julian selbst gegen ben Constantius schuldig gemacht, indem er diesen, damals noch leben den Fürsten auf eine wirklich unverschämte Art erhebt. Es sehlt nicht viel, daß er ihn nicht allein den größten Regenten, sondern den größten aller Menschen nennt. Jul. Orat. I. in Constantii laudes z. B. p. 46. Desto bitterer äußert sich Julian später über Constantius, besonders nach dessen Zode. Hauptstellen: Julian. Epist. ad Atheniens. p. 270. Caesares p. 335 u. 336.

<sup>1)</sup> Aπάνθρωπος φιλανθρωπία. Orat. IV. 35. p. 93. In einer anbern Stelle sagt er: οὐ καλῶς ἐφιλανθρωπεύσατο. IV. 3. p. 79.

schren bewiesen. ') Dagegen wird Julian besto bitterer getadelt, daß er Gott und dem Constantius seine Erhalstung mit so schwarzem Undank vergolten, dem einen durch Abfall, dem andern durch Emporung. ') Besonders beschuldigt Gregorius den Julian auch der Heuchelei, weil er, längst schon dem Heidenthum im Herzen ergeben, ') äußerlich immer noch als guter Christ erschienen sep, ein Borwurf, der allerdings auch durch das Zeugniß heidnischer Schriftseller bestätigt wird. ')

Ein sonderbares Schauspiel, das sich so oft in der Geschichte wiederholt, bietet die Betrachtung dar, wie Aberglaube auf beiden Seiten, der heidnischen sowohl als der dristlichen, herrschend war, beide Partheien aber sich barüber die stärksten Vorwürfe machten, indem jede davon frei hielt, während sie von demselben Aberglauben, nur in einer andern Form, befangen mar. Hie= von geben und auch diese Reden Beispiele. Magisches Wesen, Theurgie und Wahrsagerei gehörten zu den Rich= tungen bes Zeitalters und zeigten sich unter veränderter Gestalt bei Heiden und Christen; selbst eine Bildung, wie sie Julian hatte, konnte nicht davon befreien. Während Julian die weibische, wundersüchtige Leichtgläubigkeit der Christen tadelt, traumt er sich in fortwahrende unmittels bare Verbindung mit Gottern und Gottinnen, bis er bas

<sup>1)</sup> Orat. IV. 22. p. 87.

<sup>2)</sup> Orat. IV. 21. p. 87.

<sup>3)</sup> Gregor erzählt, Julian habe in ben jugendlichen philosophisschen Streitübungen gegen seinen Bruder Gallus oft die Verstheibigung des Heibenthums übernommen, unter dem Vorwand, der Uebung wegen sich auf die schwächere Seite zu stellen, in der That aber, weil er seine Vorliebe fürs Heisbenthum doch nicht ganz unterdrücken konnte. Orat. IV. 30. p. 91.

<sup>4)</sup> Liban. Epitaph. p. 528. Ammian. Marcellin. XXI.2. XXII.5.

sanfte Wehen ihrer Gegenwart fühlt, und scheut sich nicht, bie unglaublichsten heibnischen Mahrchen mit der devotesten Vernunftverleugnung anzuerkennen; 1) und während Gregorius ben beibnischen Aberglauben seines Gegners schmabt, trägt er seinen dristlichen zur Schau und erzählt Dinge, die ihm nicht leicht jemand nachglauben wird. So soll dem Julian, der bekanntlich außerordentlich viel auf Prodis gien hielt und selbst die Wahrsagerkunft als Meister trieb, 2) einst ein gefrontes, also siegreiches, Kreuz in ben Gingeweis. den eines Opferthieres erschienen seyn. Und als sich Julian unter der Anleitung seiner theurgischen Philosophen in einer unterirdischen Sohle befand, um Geister zu beschwos ren, diese Geister aber (so berichtet Gregorius 3) mit schreckenerregender Gewalt auf ihn eindrangen, ba nahm Julian zu dem von ihm schon verleugneten Kreuzeszeichen seine Zuflucht, das auch jett wirksam war Damonen verscheuchte. — Auf dem persischen Feldzuge laßt Gregorius außer seinem Heere von Solbaten ben Julian ein zweites Heer von Damonen begleiten, sein Berehrer Libanius dagegen eine Schaar von Gottern. 4) So stand beiden Seiten eine unsichtbare Welt zu Gebot.

<sup>1)</sup> z. B. die Fabel, daß eine reine Bestalin an ihrem Gürtel bas mit dem Bild der großen Göttermutter beladene Schiff, welches vorher keine physische Gewalt in Bewegung setzen konnte, fortgezogen habe. Julian. Orat. in Matrem Deor. p. 159. ff.

<sup>2)</sup> Sozom. V. 2. Liban. Epitaph. p. 582 . . . μαντέων τε τοῖς ἀρίστοις χρώμενος, αὐτός τε ῶν οὐδαμῶν ἐν τῆ τέχνη δεύτερος.

<sup>3)</sup> Orat. IV. 54. 55. 56. p. 101. seq. Dieselben Anecdoten erzählt, wahrscheinlich auf das Zeugniß bes Gregorius hin, Sozzomenus h. e. V. 2.

<sup>4)</sup> Gregor. Orat. V. 7. p. 151. Liban. Monod. p. 508. Der lettere sagt: αλλ' έχων αμφ' αὐτὸν τοὺς Θεοὺς, ὀλίγην συρατιών μέγα δυναμένην.

Wir übergeben die harten, ungerechten Vorwürfe, welche Gregorius dem Julian macht, als ob er dem Trunk und der Wollust 1) ergeben gewesen ware, und sogar bas schwarze Berbrechen, den Tod des Constantius bewirkt zu haben, 2) auf sich geladen hatte, und bemerken zum Schlusse nur noch, um auch gegen Gregorius als Schmährebner nicht ungerecht zu werden, daß berselbe seine Leser fraftig ermahnt, nicht Gewalt, sopbern milde Geduld als die wahrhaft dristliche Waffe gegen die Tyrannen zu gebraus den, von Christo Sanftmuth zu lernen, nicht selbst Rache ju nehmen, sondern Gott die Vergeltung zu überlassen. und dem Gott, der sie so wundervoll aus der drohenden Gefahr gerettet, durch ein desto eifrigeres dristliches Les ben zu danken. 3) Mochte er nur in seinen eigenen Worten die duldende Nachsicht geubt haben, die er andern für die That empfiehlt. Gewiß nur der Partheiische kann die Reben unseres Gregorius gegen Julian von Partheieifer freisprechen; der Unbefangene muß wunschen, daß die gute Sache des Christenthums von dem für sie begeisterten Redner besser, das heißt mit mehr Einsicht und Liebe und mit weniger Leidenschaft vertheidigt worden seyn mochte. Dann hatte sein Wort unendlich mehr gewirkt. Aber er verdient auch einige Entschuldigung. Julians Res

<sup>1)</sup> Orat. V. 22. p. 175. Dagegen Liban. Epitaph. p. 582. Ammian. Marcell. XXV. 4. Et primum ita inviolata castitate enituit, ut post amissam conjugem nihil umquam venereum agitaret.

<sup>2)</sup> Orat. IV. 47. p. 99. Man lese über diesen Punct die Erklästung Julians selbst. Epist. XIII. ad Julian. avuncul. p. 382. Welcher schwarze Heuchler müßte dann Julian bei seiner Trauer über Constantius Tod gewesen senn! Liban. Epitaph. p. 561. So heuchelte doch Julian nicht. Zum Meuchelmord war er zu ebel.

<sup>3)</sup> Orat. V. 37. p. 172. ff.

gierungsweise rief jeden, dem es ums Christenthum Ernst war, zum Kampf gegen ihn auf, und wer diesen Kampf wagen wollte, mußte kräftig und streng auftreten, um auch in Zukunft die kuhne Hand, welche die Rirche Christi wieder antasten wollte, abzuschrecken. Gregorius sah im Christens thum das hochste Heil, das theuerste Palladium der Mensch= heit; wie leicht konnte sein Zorn aufflammen gegen einen Mann, der dies thenerste Gut vertilgen wollte. da Gregorius schrieb, war fast noch die ganze dristliche Welt vom Schrecken der Regierung Julians erfüllt; eben erst war diese Erscheinung wie ein unheilschwangeres Mes teor am dristlichen Himmel vorübergegangen, und so spricht sich auch in diesen Reben die aufgeregte Stimmung bes frischen Hasses aus, ber ben größten Theil der Chris sten beseelte. In jener Zeit des großen auf Leben und Tob gehenden Kampfes zwischen Heidenthum und Christenthum war eine gerechte Würdigung des Mannes, ber an der Spitze der heidnischen Parthei dem Christenthum Untergang drohte, nicht möglich, oder erforderte übermensch= liche Umsicht und Mäßigung. Mit geringerer Leidenschaft hatte Gregorius freilich mehr der inneren Kraft der gotts lichen Sache vertraut; er hatte bie gereizten Gemuther nicht noch mehr aufgeregt; er ware nicht so leichtgläubig gegen Julian und fur die Christen gewesen; er hatte nicht den heftig absprechenden Ton angestimmt, womit die merkwürdige Erscheinung Julians so häufig als etwas durchaus Nichtswürdiges verworfen wurde. Aber wer halt immer das Maas, auch im gerechten Zorne?

d. Persönliche Verhältnisse bes Gregorius und seiner Familie zu Julian.

Julian hatte bekanntlich fast alle Menschen, welche seis nen verhaßten Vorfahren als rathgebende oder dienende Liebs linge umgaben, vom Hofe entfernt, und einige mit unges

rechter Harte behandelt. 1) Der Bruber unseres Gregorius aber hatte sich als Leibarzt des Constantius durch seine Runst und sein Betragen solches Anschen erworben, daß sich Julian überwand, ihn am Hofe zu behalten. Ja der philosophische Kaiser entschloß sich sogar, nachdem er hie und da in seinem Bekehrungseifer glucklich gewesen war, auch einen Versuch mit Casarins anzustellen, und ließ sich mit ihm in ein Religionsgespräch ein. Leiber halt es Gregorius für überflüssig, den Gang und Inhalt dieser Unterhaltung mitzutheilen, und bemerkt nur, daß sein Bruder mit eben so viel Glaubensfraft, als philosophischer Gewandheit seine Ueberzeugung gegen den Kaiser vertheidigt und vor einer großen Versammlung mit Festigkeit, erklärt habe: "er sen ein Christ und wolle es immer bleiben." Der Kaiser hatte die Geduld, ihn dennoch in seiner Umgebung zu behalten. Nur preßte ihm die Standhaftigkeit seines Leibarztes und der Gedanke an den noch größeren driftlichen Eifer von deffen Bruder Gregorius den spater berühmt gewordenen Ausruf aus: "D glücklich er Bater, o unglückliche Sohne!" Wohl war der Ba= ter glucklich zu preisen, der solche Sohne erzogen hatte, aber die Sohne nicht minder, die keine außere Macht in ihrer Ueberzeugung erschüttern kounte. 2)

Gregorius, damals bei den Aeltern lebend, war wes gen der bedenklichen Stellung seines Bruders am kaiserlis den Hofe nicht wenig besorgt. Er konnte nicht wissen, wie stark die Glaubenstreue seines Bruders senn würde, aber

<sup>1)</sup> Beispiele davon ergählt Ammianus Marcell. XXII. 3. Von der hinrichtung eines solchen hofbebienten, des Comes largitionum Ursulus, sagt unter andern dieser Schriststeller: Ursuli voro necem ipsa mihi videtur slesse Justitia, Imperatorem arguens ut ingratum.

<sup>2)</sup> Man sehe über dieses alles Gregor. Orat. VII. 11. 12. 13. p. 205—207.

`

er konnte überzeugt seyn, daß Julian alles aufbieten wurde, dieselbe zu besiegen. In dieser Verlegenheit, da er wahrs scheinlich keine Nachrichten von seinem Bruber hatte, und zweifelhafte Gerüchte über denselben umherschleichen moche. ten, schrieb er ihm einen Brief, 1) dessen wesentlicher Jus halt hier stehen mag: "Wir sind recht sehr um beinetwils len errothet und mit Traner erfüllt worden. Alle Christen, Freunde und Fremde sprechen von dir. Bald, sagen sie, kampfe der Sohn eines Bischofs, bald strebe er nach aus ßerer Macht und Ehre, bald sen er vom Geld überwuns Wie konnen benn die Bischofe andere zur Standhafs tigkeit im Christenthum ermuntern, wenn sie nicht einmal mit Zuversicht auf ihre eigene Familie hinblicken können? . . . Wie soll ich unseren ohnehin lebensmuden Vater aufrichten ? Unsere Mutter aber wurde ganz untröstlich seyn, wenn sie das von dir hörte, was wir ihr bisher noch funstlich verborgen haben. Deswegen fasse aus Rücksicht für dich selbst und für uns einen heilsameren Entschluß. Wir haben ja, wenigstens fur einen genugsamen Menschen, Bermos gen genug, um anståndig leben zu konnen. Berlässest du aber beine jetige Lage nicht, so bleibt dir nur die traurige Wahl, entweder als achter Christ auf die niedrigste Stufe herabgestoßen zu werden — oder deine ehrgeizigen Plane zu verfolgen, dann aber in wichtigeren Dingen Schaden zu leiden und bich, wo nicht dem Feuer, boch dem Rauche auszusetzen."

Bald darauf faßte Casarius den Entschluß!, in die Mitte seiner Familie zurückzukehren, und führte denselben auch, als Julian seinen Feldzug gegen die Perser anstrat, aus. 2)

Gregorius suchte unter Julians Regierung auch durch eindringliche Ermahnungen bei ausgezeichneten Mannern

<sup>1)</sup> Epist. 17. p. 779.

<sup>2)</sup> Gregor. Orat. VII. 13. p. 207.

der Sache des Christenthums zu nützen. So schrieb er unter andern an einen ihm befreundeten angesehenen Besamten Candianus, der, nicht dem Zeitphantom huldigend, sondern aus redlicher Treue die heidnische Religion, als den Glauben seiner Bäter, bekannte, einen fast schmeichelns den Brief, ') der mit den Worten endigt: "für alle deine Freundschaft wünsche ich dir keine Vermehrung deiner Racht und deines Ruhmes, sondern nur das Eine Größeste, daß du einst und und Gott angehören, daß du auf der Seite der Verfolgten und nicht der Verfolger stehen mdsgest; denn jenes vergeht mit der Zeit, dieses aber ges währt unsterbliches Heil."

Merkwürdig ist auch das muthvolle Betragen des Baters Gregorius während der Julianischen Bedrückungen, wovon und folgende Züge ausbewahrt sind. Julian, dem viel daran gelegen senn mußte, manche christliche Kirche in einen Göttertempel zu verwandeln, machte damit auch einen Bersuch zu Nazianz. Der kaiserliche Besehlshaber in Cappadocien kam mit einer Schaar Bogenschüßen in die Stadt, und verlangte, daß ihm die Kirche übergeben würde. Der Bischof aber, der wohl auf den Eiser des ihm ergebenen christlichen Bolkes zählen durste, widersetze sich muthig; und der Präsect fand es gerathen, sich zus rückzuziehen, froh, ohne Schaden davon zu kommen.

<sup>1)</sup> Epist. 181. p. 891. seq.

<sup>2)</sup> Σημείον, οί τε το ξόται, καλ ό τούτων στρατηγός, ους επηγεν εκείνος, τοίς ίεροις οίκοις ήμων, ως η παραληψόμενος, η καταστρεψόμενος.

<sup>3)</sup> Gregor Orat. XVIII. 22. p. 353. Gregor rühmt es bei bieser Gelegenheit von seinem Bater, daß er nicht allein durch Wort und That zur Standhaftigkeit in jener schlimmen Zeit ermuntert, sondern auch die Nächte durch für das Gemeins wohl der Kirche gebetet habe, bis zur Zerrüttung seiner Gessundheit.

Bedeutender ist folgender Fall. 1) Durch eine sturs mische Volkswahl wurde im J. 362 in der Hauptstadt Caps padocients ein kaiserlicher Beamter Eusebius zum Bischof ernannt. Die versammelten Bischofe der Provinz wurden wider ihren Willen genothigt, ihn zu bestätigen und zu weihen, erklarten aber nachher die ganze Handlung für ungultig. Auch Julian widersetzte sich der Wahl, weil er an Eusebius einen guten Staatsbiener ungern verlor. Der alte Gregorius, obgleich einem fleinen und unbedeutenden Bisthum vorstehend, unternahm es, die Wahl des Volks gegen die Einwendungen der Bischofe 2) und den Unwillen des Kaisers zu verfechten. Als der kaiserliche Statthalter die Bischofe, welche den Eusebius geweiht hatten, schrift= lich zu sich berief, um die Sache nach dem Wunsche des Kaisers zu schlichten, erwiederte ihm der Bischof Gregorius folgendes: "Erlauchtester") Statthalter, wir haben in allem, was wir thun, nur einen Richter und König, und dieser mird jett angefochten. Er wird auch diese Bischofs=

<sup>1)</sup> Gregor. Orat. XVIII. 34. p. 355.

<sup>2)</sup> Unser Gregorius urtheilt über den Fall so: die Weihe war zwar erzwungen, also der Form nach sehlerhaft, allein die Wahl war doch aus dem frommem Sinn des Polks hervorgegansgen, und in der That auf einen würdigen Mann gefallen. War sie indeß gegen die Ueberzeugung der Bischöse, so mußeten sie im entscheidenden Moment selbst widersprechen und den äußersten Widerstand leisten, und nicht nachher dagegen arz beiten und in so gesahrvoller Zeit die kirchlichen Unruhen vermehren. Verlangen sie für sich Nachsicht, daß sie dem Drang der Umstände gewichen sind, so muß noch viel mehr dem Eusebius Verzeihung zu Theil werden, der ja auch auf den Bisschsstuhl genöthigt wurde. Orat. XVIII. 33. p. 354.

<sup>3)</sup> La noure hyspion, wie Felir und Festus Actor. XXIII. 26. XXIV. 3. XXVI. 25. und wie der Theophilus, dem Lucas seine Schriften zueignet. Luc. I. 3.

weihe untersuchen, die wir auf eine gesetzliche und ihm wohlgefällige Weise vorgenommen haben. Es wird euch, wenn ihr und in irgend einer anderen Sache Gewalt ansthun wollt, gar nicht schwer fallen, aber das wird und kein Mensch verwehren können, die Ordnung und Gerechstigkeit unseres Versahrens zu vertheibigen; wenn ihr das nicht etwa auch durch ein Gesetz verbietet; während es ench doch nicht einmal zukommt, euch auf irgend eine Art munsere Sachen zu bekümmern." Der Statthalter wurde durch die männliche Rede des Vischoss überwunsen, der Kaiser gab nach, und die Vürgerschaft von Cassarca sach sich nicht blos von der Gesahr, die der kaisersliche Unwille drohte, befreit, sondern auch ihre Wünsche erfüllt.

## 7. Gregorius abermals als Friedensstifter.

Wir verweilen noch etwas in Chfarea, wo wir uns sern Gregorius wieder das Geschäft eines Vermittlers übernehmen sehen. Sein Busenfreund Basilins mar ebenfalls aus dem einsamen Leben im Pontus in seine Bater= kadt zurückgekehrt und von dem neugewählten Bischof Eusebius, eben so wie früher Gregorius, wider seinen Willen jum Presbyter geweiht worden. (Vermuthlich im I. 363 oder 364.) Dieser Bischof, der vermöge seiner bisherigen kaufbahn in theologischen Studien nicht sehr bewandert seyn konnte, wünschte einen gründlich gebildeten, zum Streit gerufteten Presbyter neben sich zu haben, und als einen solchen Mann hatte sich Basilius schon durch mehrere Schriften ausgewiesen. Db der neugewählte Presbyter den Bischof seine Ueberlegenheit im Denken und Reden bisweilen fühlen ließ, oder was soust zwischen sie tam: furz ihr gutes Bernehmen währte nicht lange, und

Eusebius ging in seiner Leibenschaft so weit, ') demselben Manne das Presbyteramt, das er ihm eben gewaltsam aufgedrungen hatte, eben so gewaltsam wieder zu nehmen. Ein bedenklicher Schritt, denn die nichtige und, wenn es galt, streitbare Parthei der Monche war dem Beforderer des Monchslebens Basilius mit ganzer Seele zugethan. Eine innere Spaltung in der Gemeinde ware fast unversmeidlich gewesen, hätte nicht Basilius mit edlem Sinn eine freiwillige Verbannung in den Pontus dem leicht wöglichen Triumph über seinen Vischof, welcher auch vermöge seiner Wahl nicht so ganz fest stand, vorgezogen. Gregorius begleitete den Freund in die Einsamkeit, ')

φυχῶν σοφῶν τοῦτ ἐστὶ φοοντιστήριον auf eine schafte Weise von dem Bause oder der Schule des Sokrates gebraucht. Man vergl. dazu die Ausleger, des ren Erklärungen. Beck vol. II. p. 74. sqq. zusammengestellt hat. Hesychius: φροντιστήριον. διατριβή καὶ οἴκημα Σωκράτους, καὶ τὸ σχολεῖον. Im Allgemeinen bezeichnet φροντιστήριον einen

<sup>1)</sup> Gregorius spricht übrigens mit viclem Lobe von Eusebius und schildert ihn als einen frommen und besonders als einen (während der Versolgung des Valens) sehr standhaften und muthvollen Mann. Ueber die Veranlassung zur Mishelligkeit zwischen Eusedius und Basilius geht er hinweg; doch wirst er die Schuld dabei auf Eusedius, und sagt, es sen ihm hier etwas Menschliches begegnet: ἄπτεται γὰρ οὐ τῶν πολλῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν, ἀρίστων ὁ Μῶμος. Orat. XLIII. 28. p. 792. sf.

<sup>2)</sup> Orat. XLIII. 29. p. 793. Gregor selbst hatte seinem Freunde zu diesem Schritt, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, drins gend gerathen und war ihm dann auch gesolgt: καὶ αμα συμβούλοις ήμῶν περὶ τούτου χοησάμενος καὶ παραινέταις γνησίοις, φυγὰς ἐνθένδε σὺν ἡμῶν πρὸς τὸν Πόντον μεταχωρεῖ, καὶ τοῖς ἐκεῖσε φροντιστηρίοις ἐπιστατεῖ. Gelegentlich: das Wort φροντιστήριον wird, wie bekannt, von Aristophanes Nub. B. 94.

scheint aber bald wieder zur Unterstützung seines alten Baters nach Nazianz zurückgekehrt zu seyn. 1)

Von Nazianz aus konnte Gregorius würkamer für die Ausschnung seines Freundes Basilius mit dem erbiteterten Bischof von Chsarea thätig seyn, und es bot sich bald in ungünstigen Zeitumständen eine schickliche Gelegenheit dazu dar. In diesem Zeitpunct hatte nämlich sim J. 364), den Orthodoxen Gefahr drohend, nach Jovians turzer Regierung der dem Arianismus günstige Balens den Kaiserthron bestiegen; und in den missichen Verhältznissen, worin orthodoxe Bischose und Gemeinden durch die neue Regierung versetzt wurden, mußte dem Eusedius ein tächtiger Mitkämpfer willsommen seyn. Einen solchen

Ort, wo mit Anstrengung gedacht, auch wohl gegrübelt wird. So wie man nun die christlichen Mönche als Philosophen bez zeichnete, konnte man auch ihren Ausenthaltsort mit dem Nazmen eines Philosophenhauses, einer Philosophenschule, oft. freilich unpassend genug, benennen. Daher Suidas t. III. p. 634: poortiornseior. diarsish, nuora orni sior vines of Arrivo seureior xadovoi. In diesem Sinne gebraucht benn auch Grezgorius in der angesührten Stelle das Wort psortiornseior, und er, der die Mönche so gerne als Philosophen darstellte, war vielleicht der erste, der es so anwendete. Noch einige andere Nachweisungen sindet man dei Suicer. Thes. eccles. t. II. p. 1464. Gregorius Presbyter in vita Greg. Naz. nennt auch ein Krankenhaus psortiornseior äs Geron, ntwxor.

<sup>1)</sup> Es ist möglich, boch, mir wenigstens, nicht wahrscheinlich, daß auch hier in seiner Baterstadt Gregorius als Friedensstifter austrat, denn jene oben berührten Mishelligkeiten seines Bazters mit den Mönchen, weil derselbe das Glaubensbekenntniß von Rimini unterzeichnet hatte, könnten etwa dis jest sortzgedauert haben. Es ist indeß, damit die Erzählung nicht zu sehr zerstückelt werde, das etwa hierher gehörige früher schon dei der Darstellung dieser Zwistigkeit berührt worden. S. oben pag. 58. s.

hatte er in Basilius selbst von sich gestoßen. Jett wendete er sich an unsern Gregorius mit dem Wunsche, daß er nach Casarea kommen und ihren Berathungen beiwohnen mochte.1) Dieser antwortete bem Bischof achtungsvoll, aber auch in hohem Grade freimuthig, 2) daß er sich zwar durch biese Einladung sehr geehrt fühle, dessen ungeachtet aber bie frühere und jetige Handlungsweise des Eusebius gegen den Basilius für ungerecht halte. "Indem du mich ehrst, sagt er unter andern, jenen aber verachtest, kommst bu mir vor, wie ein Mann, der einer und derselben Person mit der einen Hand ben Ropf streichelt, mit der andern einen Backenstreich versetzt — ober ber einem Hause bie Kundamente untergrabt, und zugleich die Bande deffelben ausmahlt und die Außenseite verziert. Wenn ich also etwas über dich vermag, so wirst du (das thun) dich mit Basilius versöhnen; und ich halte es für billig, daß du mir hierin nachgiebst. Wenn du jenen mit Achtung behandelst, so wirst du das Gleiche von ihm erfahren. " Dieses Schreiben, in welchem freilich die unterwürfige Ache tung gegen den Metropolitanbischof durch die Liebe zum Freunde überwogen wird, brachte bei Eusebius feineswegs eine gunstige Wirkung hervor. Er sah darin die übers muthige Wibersetlichkeit eines jungen Presbyter und außerte bieß selbst gegen Gregorius. Dieser erklarte bem Bischof, 3) daß er nicht auf eine schmähende, sondern auf eine geistliche und philosophische Weise \*) gegen ihn ges

<sup>1)</sup> Darauf beuten bie Borte bes Gregorius (epist. 20. p. 783.) bestimmt hin: εγώ χαίρω ύπὸ σοῦ τιμώμενος — καὶ καλούμε-νος επί τε συλλόγους καὶ συνόδους πνευματικούς.

<sup>2)</sup> Epist. 20. p. 783.

<sup>3)</sup> Epist. 169. p. 877.

<sup>4)</sup> Οὐχ ὑβριστικῶς, ἀλλὰ πνευματικῶς τε καὶ φιλοσόφως. Das lettere soll wohl bezeichnen: wie es einem christlichen Philos sophen ober Asceten erlaubt ist und zukommt.

sprochen zu haben glaube; die höhere Stellung des Bischofs bebe das Recht nicht auf, offen und freimuthig gegen ihn pu seyn; im Gegentheil, es sey eines edelgesinnten Mansnes würdiger, die freie Rede des Freundes, als die Schmeichelei des Feindes mit Wohlgefallen zu hören. Er möge also nur wieder eine mildere Gesinnung annehmen.

Dieser Brief und besonders die allgemeine Noth, worin sich die orthodore Kirche unter Valens befand, scheint den Bischof mehr besänftigt ober wenigstens umgestimmt zu haben. Dieß geht aus einem etwas späteren Schreiben Gregors an ihn hervor, welches mit ben Worten schließt: "Bohlan, so will ich benn, wenn es dir gefällt, kommen und mit euch beten, mit euch fampfen, mit euch bienen, und euch durch meinen Zuruf, wie den Rampfer in ben Spielen die ermunternden Anaben, zum Streit starten. "1) Roch deutlicher außert sich Gregorius über die veränderte Gesinnung bes Eusebius in einem Briefe an Basilius,2) worin er dem Freunde ankundigt, daß er bald einen versohnenden Brief von seinem wieder freundlich gesinnten Bischof erhalten wurde, zugleich aber auch ihn ermabnt, dem Bischof zuvorzukommen und bessen Nachgiebigkeit durch tigene Großmuth zu übertreffen. Er schlägt beswegen dem Basilius vor, daß sie sich zusammen nach Cafarea begeben und mit vereinter Kraft den von allen Seiten ber ein= bringenden Irrlehren entgegen kampfen wollten. tehrte auch Basilius im Jahr 365 nach Casarea zuruck.

Von jett an stand Basilius mit seinem Bischof im freundlichsten Vernehmen. Er war sein Rathgeber, seine Stute, seine rechte Hand, in manchen Beziehungen selbst

<sup>1)</sup> Epist. 170. p. 878. Die letten Worte sind im Original voll treffender Beziehungen: καὶ ὑπηφετησόμενοι, καὶ ὡς ἀθλητὴν ἄφιστον κελευσταὶ παϊδες, ταῖς ὑποφωνήσεσιν ὑπαλείψοντες.

<sup>2)</sup> Epist. 19. p. 782.

sein Lehrer; er biente ihm in allen Berhaltnissen, aber inbem er sich ihm unentbehrlich machte, beherrschte er ihn auch, und durch den Bischof zugleich die Gemeinde. Gregorius selbst giebt nicht undeutlich zu verstehen, daß in diesen letzteren Jahren (von 365 — 370) Eusebius nur bem Namen nach, in der That aber Basilius Bischof gewesen sen. 1) So konnte ihr Verhaltniß am besten bestehen, denn Eusebius, noch etwas weltlich gesinnt und für ein Rirchens amt nicht eigentlich theologisch gebildet, bedurfte eine tuchs tige geistliche Stupe, Basilius aber war der kirchlichen Oberaufsicht nicht nur am wurdigsten, sondern er war auch, wie wir in der Folge sehen werden, dem Herrschen gar nicht abgeneigt. Er zeichnete sich als Presbyter bei einer Hungersnoth, wobei er durch Wort und That ein Vorbild für alle Wohlhabenden und ein Seegen der Armen wurde, 2) noch mehr aber (wenigstens wurde das von ben meisten als das Wichtigere angesehen) burch seinen standhaften Kampf für das Nicanische Bekenntniß während der arianischen Regierung des Valens so sehr aus, daß es bei Erledigung des Bischofsstuhls von Gasarea sehr naturlich war, ihn vorzüglich zu berücksichtigen.

<sup>1)</sup> Man lese Gregors treffende Schilberung Orat. XLIII. 33. p. 796., wo er unter andern von Basilius sagt: "Er hatte die Macht in der Kirche, wenn er auch nur den zweiten Rang einnahm; indem er Wohlwollen mitbrachte, empfing er das sür Ansehen und Gewalt. Es war eine bewundernswürdige Nedereinstimmung und Verslechtung der Wirksamkeit (πλοχή τοῦ δύνασθαι). Der Eine sührte das Volk, der Andere den Kührer, und war gewissermaßen ein köwenwärter (λεοντοχόριος), indem er durch Kunst den Sinn des Herrschenden milderte; denn das bedurste dieser, indem er, erst vor Kurzem auf den Bisschofstuhl erhoben, noch etwas Weltlust athmete."

<sup>2)</sup> Orat. XLIII. 34. p. 797. ff. u. 63. p. 817.

8, Wahl des Basilius zum Bischof von Cásarea und Berhalten des älteren und jüngeren Gregorius bei dieser Gelegenheit.

Diese Erledigung des Bisthums von Casarea ergab sich durch den im J. 370 erfolgten Ted des Bischofs Eu-Basilius durfte an eine Erhebung zum Primat denken, benn wenn er auch noch nicht sehr in Jahren vorgerückt war (er zählte damals 41 J.), so war er es doch wrzuglich, der in Gemeinschaft mit Gregorius das Einbringen bes Arianismus in ihr Vaterland, wo nicht verhindert, doch sehr erschwert hatte, und der sich unter der gangen Geistlichkeit durch Renntnisse und frommen Gifer auszeichnete. Indessen gerade diese hervorstechenden Gi= genschaften bes Basilius erweckten auch wieder Reid, seine bisherige Macht war schon manchen ein Dorn im Auge gewesen, und als es zur Wahl kam, fand er heftige Geg= ner. 1) Basilius brang bennoch burch, sidem vorzüglich der Vater und Sohn Gregorius für ihn wirften, jedoch auf characteristisch verschiedene Weise, wie wir sogleich schen werden.

Als Eusebius gestorben war, schrieb Basilius dem Gregorius einen Brief, 2) worin er das lebhafteste Verslangen ausspricht, seinen Freund zu sehen, und sodann sortsährt: "Bei dem Tode des seeligen Bischofs Eusebius hat mich eine nicht geringe Furcht befallen, es mochten die, welche früher schon der Metropolitankirche auflauersten, um sie mit ketzerischem Unkraut zu erfüllen, den Ausgenblick benutzen, und die mit vieler Mühe in die Seelen

<sup>1)</sup> Greg. Orat. XVIII. 35. p. 356.

<sup>2)</sup> Er steht zwischen ben Briefen Gregors. pag. 836.

Ą

der Menschen gestreuten Reime der Frommigkeit durch ihre schlechten Lehren wieder ausrotten und Uneinigkeit faert, was sie auch in vielen Kirchen wirklich gethan haben. Da nun auch Briefe von der Geistlichkeit an mich ergangen find, ich mochte boch in diesem Zeitpunct nicht unthatig senn, so erinnerte ich mich, ba ich im Geiste umberblickte, an beine Liebe, an beinen achten Glauben und an ben Eifer, den du immer hattest für die Kirche Gottes; deß= wegen habe ich meinen lieben Mitdiakonen Eustathins zu bir gefandt, um bich, einen so murbigen Mann, zu ermahnen, an den Rampfen fur die Kirchen in Person Theil zu nehmen und mein Alter durch beine Gegenwart zu erfreuen, dieser trefflichen Rirche ihre berühmte Frommigkeit rein erhalten und mit mir derselben einen Hirten geben zu helfen nach dem Willen des Herrn, der fähig wäre, sein Volk mohl zu leiten. Ich habe einen Mann im Auge, den du auch wohl kennest; wenn es uns gelingt, diesen zu erhalten, so werden wir gewiß gutes Muthes vor Gott seyn durfen und dem Bolt eine große Wohlthat erzeigen."

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Basilius bei den letten Worten den Gregorius selbst im Sinne hatte, und es ihm nur verstohlen andeuten wollte, damit er desto gewisser nach Casarea kame. Wie dem auch sen, Gregorius kam nicht. Wir muffen vielmehr aus einem Briefe bes Gres gorius schließen, daß Basilius, als er seinen Freund 36= gern sah, wiederholt an ihn schrieb, und, um ihn ohne Widerrede zur Reise zu bewegen, ihm vorstellte, er befinde sich todtlich frank und hege den sehnlichsten Wunsch, ibn noch einmal zu sehen. Tief betrübt rustete sich nun Gres gorius zur Reise; seine lebendige Phantasie zeigte ihm schon das Bild des sterbenden Freundes, und trostete ihn zugleich durch Erfindung von Grabschriften zur Ehre bes Wie mußte er erstaunen, als cr bald dars Verstorbenen. auf erfuhr, daß Basilius keineswegs so krank darnieders

liege! Aller Freundschaft ungeachtet fuhr boch wie ein Big der Verdacht durch Gregors Seele, daß ihn Basilius unter falschem Vorwand nach Casarca habe locken wollen, damit auch durch den Eifer des Freundes seine Wahl zum Bischof unterstützt werde. Er gab also den Entschluß zur Reise wieder auf und schrieb dem Freunde einen Brief 1) voll strenger Vormurfe, worin er ihn geradezu der Unred= lichfeit und Unklugheit bezüchtigt und ihm bemerklich macht, daß er, Gregorius, zur Bischofswahl nicht einmal recht= mäßig hatte mitwirken können. Etwas leidenschaftlich scheint dieser Brief abgefaßt, denn es ist kaum glaublich, das Basilius eine Krankheit vollkommen fingirt haben sollte; wahrscheinlich aber, daß er seinen ohnedieß fast immer franklichen Zustand übertricben darstellte. Db wirklich aus ehrgeizigen Absichten? — ben Verdacht, welchen selbst der Freund hegte, hat er allerdings gegen sich.

Gregorins folgte, indem er sich aller Einmischung in die Bischofswahl enthiclt, dem Gesetz der kirchlichen Ordnung, des Anstandes und der Klugheit. Er ertheilte selbst dem Basilius den Rath, sich im entscheidenden Ausgenblick aus der tumultnarisch bewegten Hauptstadt zu entsernen. Indessen wirkte er doch mittelbar für den Bassilius durch die beredten Briefe, die er im Namen seines Baters an den Klerus und das Volk von Säsarea schrieb. Dieser, der ältere Gregorius nämlich, war als Bischof der Provinz rechtmäßig zur Theilnahme an der Wahl des Metropolitanen ausgesordert, fühlte sich aber, durch Krankseit und Alter niedergebeugt, zu sywach, am Orte der Bahl selbst zu erscheinen. Da er sich indes für Basilius in hohem Grade interessirte, so ließ er durch seinen Sohn

<sup>1)</sup> Epist. 21. p. 784. womit zu vergleichen Orat. XLIII. 39. p. 800.

<sup>2)</sup> Greg. epist. 22 u. 23. p. 785 u. 786.

seine Stimme in zwei offentlichen Sendschreiben abgeben. In dem einen 1) an die Einwohner von Cafarea sagt er: "Wenn ich auch, von Krankheit überwunden, nicht zur Wahl fommen fann, so will ich doch so viel dazu beitragen, als in der Entfernung möglich ist. Wohl bin ich überzeugt, das auch andere wurdig sind, Euch, einer so bedeutenden und von Alters her so trefflich besergten Gemeinde, vorzus siehen; aber Einen muß ich allen vorziehen, den von euch selbst .fo hochgeehrten, gottgeliebten, unfern Cohn, ben Presbyter Basilius, einen Mann, ich rufe Gott zum Zeugen an, von reinem Leben und reiner Lehre, der ent= weder allein von allen, oder doch ganz rorzüglich im Stande ift, beides gegen die jetigen Zeitverhaltnisse und gegen die um sich greifenden Irrlehren kampfend festzu= stehen. Das schreibe ich ben Geiftlichen und ben Monchen und benen, die in hoheren Wurden und im Rathe sind, so wie dem ganzen Volke." In dem anderen, 2) an die wählenden Bischose gerichteten, Schreiben ähnlichen Inhalts bemerkte er noch, daß er auf ihr dringendes Bitten wohl selbst nach Casarea kommen wurde, besonders wenn er hoffen durfe, daß auch ihre Wahl auf den Basilins fiele. Wirtlich erfuhr er bald barauf, daß zur gesetzmäßigen Bis schofsweihe die personliche Gegenwart nur noch eines Bischofs erforderlich sen, und nun raffte sich der alte Mann von seinem Krankenlager auf und ließ sich, seinem balb erstorbenen Korper zum Trog, nach Casarea fahren.3) Er beforderte dadurch die Erhebung des Lasilius zum Bis= thum ungemein; und fehrte sodann, von den Ginwirkuns gen der Reise und von der Freude über seine gelungene Absicht gestärft, nach Nazianz zurück; als er abreifte, batte

<sup>1)</sup> Epist. 22. al. 18. p. 785.

<sup>2)</sup> Epist. 23. al. 19. p. 786.

<sup>3)</sup> Greg. Orat. XVIII. 36. p. 357. Orat. XLIII. 37. p. 799.

man ihn wie eine Leiche auf den Wagen heben mussen, als er wiederkam, saß er ausrecht, mit heiterem Auge, voll erneuter Jugendkraft. Es ist indeß nicht zu leugnen, daß sich bei der ganzen Sache der Sohn ordnungsmäßiger und klüger benahm, als der etwas zu rasche und zudringslich eifrige Vater.

Schon während der Wahl des Basilius selbst hatte sich ein gewisses Mistrauen zwischen die bisher so innigen Freunde eingeschlichen. Basilius konnte glauten, sin Friurd habe nicht alles das zur Beforterung seiner Erhebung gethan, was die Pflicht der Jugendfreundschaft zu erfordern schien, und Gregorius argwohnte, von Lasilius unredlich Basilius gewählt behandelt worden zu senn. Nachbem war, schrieb ihm Gregorius einen Gluckwünschungsbrief, 1) zwar freundschaftlich, doch etwas fühl gegen andere Briefe. Er meldet barin dem neuerwählten Bischof, daß er ihn nicht sogleich besuchen wurde, damit er sich nicht zu ihm hinzudrängen scheine und Neid errege — sie hätten ja beide schon Neider und Feinde genug — und damit man nicht glaube, Basilius wolle nun fogleich alle scine Freunde ind Anhänger um sich versammelu.2) Doch als Ercgorius bald nachher vernahm, Basilius sen schon in mißliche Verhaltnisse und Streitigkeiten (wahrscheinlich mit der welt= lichen, im Sinne bes arianischen Kaisers handelnden, Obrigfeit 3) gesommen, schrieb er ihm wieder mit alter Her2s

<sup>1)</sup> Epist. 24. al. 25. p. 787.

<sup>2)</sup> ungefähr ebenso spricht sich Gregorius auch Orat. XLIII. 59. p. 801. über dieses Berhältniß aus.

<sup>3)</sup> Dicjenigen, mit melchen Basilius zu thun hatte, merben als of xourovres bezeichnet. Bielleicht ist auch barunter ganz im Allzemeinen die herr'chende arianische Parthei zu verstehen. Gregor sagt: nurdüronul of — nour naue žxeu und ruros ooporenze ron kourovren zud our hour nequeprlas zud duv-partir odder odder odder die jarovour ron pooren. x. x. 1.

lichkeit, und versprach, ihn bald zu besuchen, um ihm ents weder Rath und Trost zu geben, oder wenigstens theils nehmender Zeuge seines muthvollen Kampfes und seiner Geduld zu seyn. 1)

Indeß war damit das gute Verhältniß zwischen ihnen noch nicht vollkommen wiederhergestellt, vielmehr ergab sich jetzt erst eine Veranlassung zu noch unangenehmerer Störung desselben. Die Provinz Cappadocien hatte bisher sowohl in bürgerlicher als kirchlicher Beziehung ein Ganzes gebils det; der erste Beamte war der gewöhnlich in Casarea bessindliche kaiserliche Statthalter; der erste Geistliche der Bisschof von Casarea. Um diese Zeit wurde Cappadocien vom Kaiser Valens in zwei Provinzen getheilt, deren eine Casarea, die andere Tyana zur Hauptstadt hatte. 2) Der

<sup>1)</sup> Epist. 25. al. 26. p. 788.

<sup>2)</sup> Cappadocien hatte bisher eine Provinz gebilbet, die wieder nach einer alten, schon von ben cappabocischen Königen her= rührenden, Eintheilung in sechs Strategicen zerfiel. theilte aus sinanziellen Gründen ums Jahr 371 bas Land in zwei Provinzen, Cappadocia prima et secunda, und von ben Strategieen ist seitdem nicht mehr bie Rede. Die Saupt= stadt bes ersten Cappadociens blieb Cafarea, bie Bauptstadt des zweiten wurde Tyana (so berühmt als Geburtsort des Thaumaturgen Apollonius), die größte cappadocische Stadt nach Cafarea. Das alte Cafarea (einst unter bem Namen Mazaka bedeutend als Sit der cappadecischen Könige, jest noch unter bem Namen Raiserie bie ansehnlichste Stadt bes Landes) mußte natürlich entichieden barunter leiden, daß es aufhörte, Hauptstadt der gangen Proving zu senn. Deshalb wendeten sich auch die Einwohner, wiewohl ohne Erfolg, burch ihren Bischof Basilius an die Regierung, um diese Arennung zu verhindern. Basil. M. Epist. 74. 75. 76. p. 168. segg. Was die kirchliche Abtheilung betrifft, so konnte sich Basilius um so bestimmter auf die bisherige Rirchenverfassung Cappadociens berufen, um im kirchlichen Besit ber gangen Proving zu bleiben, als es keineswegs nothwendig war, daß jebe politische Metropole auch eine Kirchliche fenn mußte.

Bischof von Tyana, Anthimus, ein weltlichgesinnter, berrschsüchtiger Mann, machte nun Ansprüche auf die nämliche geistliche Würde, wie sie der von Säsarea hatte, und erklärte sich für den rechtmäßigen Metropoliten des weiten Cappadociens; Basilius dagegen wollte von seinen alten Rechten nichts aufgeben, und behauptete, die bürserliche Theilung könne auf kirchliche Verhältnisse nicht angewendet werden. 1) Während der traurigen Streitigs kiten über diesen Punct,2) die selbst bisweilen in Gewalts

<sup>1)</sup> Greg. Orat. XLIII. 58. p. 813.

<sup>2)</sup> Man konnte vermuthen, bag bei biesen Streitigkeiten zwischen Anthimus und Basilius auch der Arianismus und Katholis cismus mit im Spiele gewesen senen. Allein es fragt sich vorerst, ob Anthimus ein Arianer war? Und sonderbarer Weise wird er von Le Clerc (Bibl. univers. t. XVIII. p. 60.) mit berselben Buversicht ein Arianer genannt, mit welcher ihn Baros nius als einen Katholischen bezeichnet. (Acta Sanctor. Maj. t. II. p. 394. Qui [Anthimus] licet se Catholicum esse profiteretur, tamen nullius frugi vir erat.) Reiner der beiben gelehrten Männer aber führt für seine Meinung einen Beweisgrund an. Wir muffen also selbst aus den Aeußerungen Gregors das Richtige zu folgern suchen. Betrachten wir in bieser Absicht die Hauptstelle Greg. Orat. NLIII. 58. p. 813 u. 814., so könnte man auf ben ersten Blick glauben, Le Clerc's Meinung werbe burch dieselbe begünstigt, indem Gre= gor erzählt, viele Bischöfe senen beshalb ron Basilius zum Anthimus übergegangen, weil sie mit jenem in ihren Ueber= zeugungen (τῷ τῆς πίστεως λόγφ) nicht übereinstimmten; und Anthimus felbst habe einst, als er bem Basilius gewiffe Ginkunfte vorenthielt, gesagt: "Man muffe Irrgläubigen keine Abgaben entrichten (μή χρηται δασμοφορείν κακοδόξοις)." lein babei ist nicht zu überset, a) daß nicht einmal bemerkt ift, warum Unthimus und feine Parthei ben Basilius für irr= gläubig hielten, und ob nicht vielleicht gerabe beswegen, weil er ihnen nicht (besonders in Beziehung auf bas Dogma rom heiligen Seist) vollkommen und consequent nicanisch = orthobor

1

thatigkeiten und Räubereien von Seiten des Anthimus ausarteten, 1) stiftete Basilius, um seine Metropolitanrechte
durch die That zu behaupten und seinen Anhang zu verstärken, mehrere neue Bisthumer in den kleineren Städten
Cappadociens, unter andern auch in dem zwischen Razianz
und Thana gelegenen, von dem ersteren Ort 32 Meilen,
von dem zweiten nicht ganz so weit entfernten, Städtchen

schien. Ihrer Hyperorthoborie war Basilius noch nicht or= thobor genug. Bergl. Gregor. Naz. Epist. 26. p. 788 u. 789. - b) Gregorius fagt selbst, bas Dogma und die Sorge für das Seelenheil hätten nur zum Vormand gebient, die wahre Urfache bes Streites von Seiten bes Unthimus fen unerfatt= liche Herrsch = und Habsucht gemesen. c) Wäre Anthi= mus bem Basilius als Arianer gegenüber gestanben, so wurde Gregorius schwerlich unterlassen haben, bieß aus= brucklich zu bemerken, ba er nicht leicht etwas in feiner Le= benegeschichte, mas sich auf ben arianischen Streit bezieht, d) Einige Jahre später, nachdem bie gänzlich übergeht. Kirchlichen Irrungen beseitigt maren, trat Basilius wieber in ein ganz gutes Berhältniß mit Unthimus (Basil. M. Epist. 210. p. 316.), in welches er mit einem Arianer nicht eingegangen ware. — Dieß alles macht mir höchst wahrscheinlich, baß Anthimus nicht Arianer war.

<sup>1)</sup> Greg. epist. 31. al. 22. p. 796., wo es nicht blos metaphorisch genommen werben zu müssen scheint, wenn Gregor den Anthis mus als Aρήτος bezeichnet und versichert, daß er nicht Lust habe, noch Wassen tragen und Krieg sühren zu ternen. Er fügt hinzu: "ήμῖν δὲ ἀνιλ πάντων δοῦναι τὴν ἡσυχίαν. τί γὰρ δεῖ μάχεσθαι περί γαλαθηνῶν, καὶ ἀρνίθων, καὶ τοῦτο ἀλλοτρίων ὡς δῆτα περί ψυχῶν καὶ κανόνων; "Ginen bes stimmten Fall, wo Unthimus dem Basitius (unter dem Vorzwand: man brauche Regern keine Abzaben zu entrichten —) seine Einkünste, die von den taurischen Gebirgen durch die thaneische Provinz nach Cäsarca gebracht wurden, in Beschlag nahm und sich mit räuberischer Gewalt der Maulesel des Bassilius bemächtigte, erzählt Gregor Orat. XLIII. 58. p. 814.

Sasima, das eigentlich zur tyaneischen Provinz gehörte. Dieses neue Bisthum ward jetzt eigentlich der Stein des Anstoßes für die Freundschaft des Basilius und Gregorius.

9. Gregorius wird Bischof von Sasima, und dann Gehülfe seines Vaters in Nazianz.

Basilius hatte fünfzig Landbischofe unter sich; einem der geringsten unter denselben, oder einem unbedeutenderen Press byter hatte er das neue Bisthum übertragen können; denn die Stelle war von der Art, daß sie nur einem Manne angemessen schien, der sonst gar keine Ansprüche machen konnte. Abgesehen davon, daß das Städtchen ein Zanksapsel für die beiden Oberbischofe von Cappadocien war, hatte es eine hochst unangenehme Lage in einer traurigen, dürren, wasserlosen Gegend. Ueberall athmete man in den unfruchtbaren Umgebungen nur Staub. Es durchsteuzten sich hier drei Landstraßen, ein Umstand, der den Durchzug vieler Fuhrleute und Soldaten, und damit uns aushörlichen Lärm und Streit herbeisührte. 2) Von den

Σταθμός τὶς ἔστιν ἐν μέση λεωφώοο Τῆς Καππαδοκῶν, ος σχίζετ εἰς τρισσὴν ὁδόν. "Ανυδρος, ἄχλους, οὐ δύλως ἐλεύθερος, Δεινῶς ἀπευκτὸν καὶ στενὸν κωμύδριον,

<sup>1)</sup> Greg. Carm. de vit. sua. B. 437. Τούτοις (sc. Σασίμοις) μ' ὁ πεντή ποντα χωρεπισκόποις Στενούμενος δέδωκε . . . .

<sup>2)</sup> So schilbern uns Gregor von Raz. selbst Carm. de vita s. B. 439 — 446. p. 7 u. 8. und Gregorius Presbyter in Vita Gregor. Naz. p. 139. die Lage und Beschaffenheit von Sasima. Der erstere sagt:

Einwohnern des kleinen Städtchens waren nur wenige eigentslich ansäßig, die meisten führten selbst als Fuhrleute und dergleichen ein wanderndes Leben; sie mögen also auch von der Art gewesen seyn, daß von geistlicher Einwirkung auf sie nicht viel zu hoffen war. Und zuletzt war, wie Gregor zu bemerken nicht unterläßt, ') an diesem armseligen Ort das Einkommen so dürftig, daß ein Bischof nicht einmal im Stande gewesen wäre, die ihm so sehr wesentslichen Tugenden der Wohlthätigkeit und Gastsreundschaft auszuüben:

An diesen traurigen Ort nun wollte Basilius seinen Freund Gregorius setzen, wiewohl sich derselbe immer gegen die Uebernahme eines geistlichen Amtes gesträubt

Κόνις τὰ πάντα, καὶ ψόφοι, σὺν ἄρμασι, Θρηνοι, στεναγμοὶ, πράκτορες, στρέβλαι, πέδαι, Λαὸς δ' ὅσοι ξένοι τε καὶ πλανώμενοι. Αὕτη Σασίμων τῶν ἐμῶν ἐκκλησία.

Gregorius Presbyter beschreibt Sasima so: noos de xud το χωρίον, τὰ Σάσιμα λέγω, ην αὐτῷ ἀνεπιτήδειον, οία ζάλης τε και άστικών θορύβων πεπληρωμένον λεωφόρου γάρ βασιλικής μέσον κείμενον και του δημοσίου δρόμου έχον τὰ ιπποστάσια δονείται τοίς παφούσι, πολλήν μέν άνίαν φέφον τοίς ήσυχίοις, απόλαυσιν δε ή ωφέλειαν, οὐδε την τυχουσαν σχεδύν παρεχόμενον. Sasima war von Nazianz 24 Meilen ober eine mäßige Tag= reise, von Inana 32 Meilen ober eine sehr starke Tagreise entfernt. Itinerar. Antonini p. 144. Itinerar. Hieros. p. 577. Chenso weit war ungefähr bie Entfernung von Cafarea. europäischer Reisenber zu Unfang bes 18ten Jahrhunderts, Paul Lucas, glaubt, baß an ter Stelle bes alten Sasima bas heutige Ingesu (Inschesu), eine Stadt mit einer an= fehnlichen Citabelle und bebeutenben Reften des Alterthums, liege. S. Mannert Geogr. ber Griedjen u. Römer. VI. Th. 2tes Beft. p. 269 u. 270.

<sup>1)</sup> Carm. de vit. s. B. 468. p. 8.

hatte ') und auf jeden Fall nach dem allgemeinen Urtheil eines ansehnlicheren Bisthums wurdig gewesen ware. hatte Basilius dabei die Absicht, seinen Jugendgenossen, der ihn in jenem entscheidenden Augenblick der Bischofs= wahl nicht ganz nach Wunsch unterstützt hatte, jett, nachdem er auf den Gipfel der geistlichen Macht im Bater= lande gelangt war, ein wenig zu demuthigen? Gregorius nahm es wenigstens so auf; er erblickte in der Handlung des Basilius unfreundschaftlichen Stolz und geistlichen Uebermuth, 2) und konnte ihm dieses Aufdrängen des geringfügigen Bisthums lange nicht vollkommen verzeihen. 3) Der neue Metropolitan von Cafarea hatte indeß auch noch andere, wenn gleich nicht ganz zu billigende Grunde, warum er gerade seinem Freunde bieses Bisthum aufnd-Es war einer der Orte, um deren kirchliche Obers aufsicht die Bischofe von Casarea und Tyana sich stritten, und Basilius glaubte ohne Zweifel seine Rechte nicht sicherer behaupten zu konnen, als wenn er einen ihm vollkom= men ergebenen, angesehenen Mann, der auch ein rustiger Kämpfer wäre, an diese Stelle setzte. Dazu schien ihm Gregorius der passendste. Weit entfernt, darin eine De=

<sup>1)</sup> Basilius, da er zum erstenmal als Bischof von Casarea mit seinem Freunde Gregorius zusammenkam, hatte diesem die erste Stelle unter seinen Presbytern — την των πρεσβυτέρων προτίμησιν — angetragen; aber Gregor hatte sie ausgeschlagen. Gregor. Orat. XLIII. 39. p. 801.

<sup>2)</sup> Greg. Epist. 31. al. 22. p. 795. Er sagt unter anbern bem Basilius: " den Grund dieser Handlungsweise sehe ich in deis ner Versetzung auf den bischöflichen Stuhl, welcher dich auf einmat über mich erhoben hat." Dann bemerkt er, daß das Versahren des Basilius allgemein und sehr hart getabelt werde. Starke Aeußerungen Gregors über diesen Punct sins det man auch Epist. 33. al. 24. p. 797. bes. gegen Ende.

<sup>3)</sup> Gregor. Carm. de vita sua. B. 386 - 486. p. 7 u. 8.

muthigung für seinen Freund zu sehen, hielt es Basilius vielmehr für eigenwilligen Kaltsinn und Trägheit, daß sich Eregorius seinem Ansinnen widersetzte; dund so wurs den sich beide Freunde eine Zeitlang entfremdet, indem keiner selbstverle:gnend in die Ansichten und Absichten des andern einzugehen geneigt war.

Basilius kam, um den Gregorius wirklich zum Bisschof von Sasima zu weihen, nach Nazianz. Die verseinigten Bitten seines Vaters und Freundes überwältigten endlich den Gregorius, das ihm so Widerwärtige geschehen zu lassen. Die Rede, welche er bei dieser Gelegenheit, versmuthlich in der nazianzenischen Kirche, in Gegenwart seisnes Vaters und mehrerer Vischose hielt, beginnt mit den Worten: "Abermals ist eine Weihe und der Geist über mich gekommen, und abermals gehe ich traurig und niedersgeschlagen einher." Er gesteht sodann, daß ihn die Ersschlagen einher." Er gesteht sodann, daß ihn die Ersschlagen einher. The gehabt habe, sich von der Uesberraschung zu erholen, daß er aber jest bereit sen, sich den Anforderungen des Geistes zu überlassen, und sich zum Dienst für das Wohl seiner Gemeinde ganz hingeben wolle.

<sup>1)</sup> Gregor. Epist. 32. al. 23. p. 796. Εγκαλείς ήμιν αργίαν καδ φαθυμίαν, ότι μή τὰ σὰ Σάσιμα κατειλήφωμεν, μηδε έπισκοπώς κινούμεθα. Ueberhaupt sind über bas ganze Verhältniß ber 31 u. 32te Brief Gregors p. 795—797. zu vergleichen.

<sup>2)</sup> Greg. Carm. de vita s. 38. 386. p. 7.

<sup>3)</sup> Orat. IX. p. 234—238. Unter andern sagt Gregor auch p. 237: oùn enelodimer, all estimodimer. Auf das temporare Episkopat des Gregorius zu Sasima beziehen sich überhaupt die 9., 10. u. 11. unter seinen Neden. In der 10. Nede S. 4. p. 241. sindet sich auch eine interessante Stelle über die Gesträuche bei der Bischossweihe: Aià rovio (sast Gregor zu tem ihn weihenden Basilius) eis mesor äyeis, nut vnozwoovevog lamburg, nut nach seavror nucles. — diù rovvo

Bald zeigte sich das misliche Verhältnis noch beutlischer, in welches Gregorius als Bischof von Sasma gesstellt war. Anthimus von Tyana wollte die Wahl nicht ansetennen und äußerte sich darüber sehr hart gegen Gregosius, kam auch bald darauf in Begleitung einiger Bisch ofe nach Razianz, unter dem Vorwand, den Vater Gregorius zu besuchen, in der That aber, um den Sohn durch sanste und herbe Worte, durch Schmeicheleien und Orohungen dahin zu bringen, daß er ihn als seinen Metropoliten ansetenne. Allein Anthimus mußte unverrichteter Sache wieder abziehen und war beim Abschied so erzürnt, daß er dem jüngeren Eregorius Verrätherei am Wohl der Kirche vorwarf. Dulest wollte ihn Anthimus noch als Bermittler zwischen sich und Basilius gebrauchen, eine Rolle, wodurch es Erezorius wieder mit Basilius verdath,

χφίεις ἀρχιερέα, και περιβάλλεις τον ποδίρη, και περινίθης την κίδαριν, και προςάχεις τῷ θυσιαστηρίω τῆς πνευματικῆς όλο-καυτώσεως, και θύεις τὸν μόσχον τῆς τελειώσεως, και θύεις τὸν μόσχον τῆς τελειώσεως, και τελειοῖς τὰς χεῖρας τῷ πνεύματι, και εἰςάχεις εἰς τὰ ἄγια τῶν άγίων ἐποπτεύσοντα.

<sup>1)</sup> Greg. Epist. 33. p. 797. Das Resultat die'er Unternehmung des Anthimus spricht Gregor mit den Worten aus: τέλος μπίλοεν απρακτος, πολλά περιπνεύσας, καλ Βασιλισμόν ήμπν, ως Φιλιππισμόν έγκαλέσας. Wie man in Griechentand einzelne Länner und selbst das delp. ische Draket beschulz digte, durch Bestechung für die Jarthei des matetenischen Philippus und gegen das Interese des treien Baterlandes geswonnen zu senn, so beschuldigt hier Anthimus den Gregorius des Verrathes der kirchlichen Rechte aus Partheilichkeit sür Basstius. Ienes nannte man Φιλιππίζειν, Φιλιππισμός, dieses analog Basilius. Banes nannte man Φιλιππίζειν, Φιλιππισμός, dieses analog Basilius, Basilius, Arrivorizer, βείτ gebildet, z. B. Κυψελίζειν, Κασοανδρίζειν, Αντιγονίζειν, Σελευκίζειν. Vergl. darüber Valkenarii oratt. III. Lugd. Batav. 1784. p. 254. sqq. und Reiskii Index Graecit. Demosth. p. 785. u. a.

so daß der von allen Seiten bedrängte Bischof von Sassima am Ende keinen Ausweg mehr wußte und voll Ueberdruß über diese kirchlichen Unordnungen und Misshelligkeiten in eine Einode entfloh.

Es ist zweifelhaft, ob sich Gregorius je wirklich nach Sasima begeben und die Verwaltung des dortigen Bisthums angetreten habe. Nirgends wird es ausdrücklich berichtet. 1) Auch konnte man in der That über die Vollgültigkeit der Wahl Bedenken tragen, weil sie im Grunde
allein von Basilius herrührte und weder durch einen Ausspruch der Provinzialbischöfe, noch der Gemeinde zu Sasima vollkommene Kraft und Sanction erhalten hatte.

Man nimmt gewöhnlich an, ber einzige Grund, warum Gregorius dieses Bisthum ausgeschlagen habe, sey gekränkter Ehrgeiz gewesen, und er selbst hat zu dieser Ansicht Verzanlassung gegeben, indem er von Sasima so verächtlich spricht, als ob es ganz unter seiner Würde wäre, als Bischof dahin zu gehen; allerdings eine unevangelische Gessinnung, wenn sie der einzige Beweggrund seiner Weigesrung war. Allein übersehen wir doch auch nicht seine heisligen Versicherungen, daß er, bei tieseingepflanzter Reisgung zum ruhig beschaulichen Leben, jedesmal ein inneres Widerstreben empfunden, wenn er an die Uebernahme eines geistlichen Amtes mit seinen mannichsaltigen Pflichten gesdacht habe; ein Widerstreben, welches sich in diesem Falle sast dieses Amt ihn zugleich in die Streitigkeiten zweier

<sup>1)</sup> Bielmehr scheint die Stelle Carmen de vit. s. B. 530. p. 9. gerade bas Gegentheil zu beweisen:

Της μεν δοθείσης οὐ δόλως εκκλησίας Προςεψάμην, οὐδ' ὅσσον λατρείαν μίαν Προςενεγκεῖν, η συνεύξασθαι λαῷ, Η χείρα θείναι κληρικῶν ενὶ γε τῷ.

nifersüchtigen Bischöfe verwickeln würde. Blose Trägheit darf man diese Abneigung Gregors gegen kirchliche Thästigkeit nicht nennen; Liebe zur Einsamkeit und Contemplation war ihm angeboren, anerzogen. Wohl hatte er sie überwinden sollen, aber die Begriffe des Zeitalters zeigeten ihm zugleich das als das ehrwürdigste und heiligste leben, was so ganz mit der Neigung seiner Natur übereinstimmte. Und zuletzt dürfen wir wenigstens fragen: war denn nicht wirklich Gregorius einer vorzüglicheren Stelle würdig, als dieses dürftigen, unruhigen, zu einem wahren Zankapfel gewordenen Bisthums? Konnte er nicht anderswo mehr wirken, als auf dem Vorposten gegen Anthimus, unter dem rohen Volke zu Sassma?

Gebirge entflohen. 1) Sein Bater verfolgte ihn mit den dringendsten Bitten, die ihm zugetheilte Stelle anzutreten. Der Sohn widersetzte sich standhaft. 2) Als aber nun der greise Bater ihn flehentlich bat, daß er nach Nazianz tommen und die Berwaltung des dortigen Bisthums theis len mochte, konnte Gregorius der väterlichen Liebe nicht länger widerstehen. 3) Seine Gegenwart war dem Bater um so mehr Bedürsniß, da es unter Balens Regierung, der eben kurz vorher einen starken Angriff auf die orthos

<sup>1)</sup> Dieß sagt er selbst Carm. de vita s. B. 490. p. 8.

Πάλιν φυγάς τις καὶ δρομαΐος εἰς ὅρος, Κλέπτων φίλην δίαιταν, ἐντρύφημε ἐμόν.

Gregorius Presbyter bagegen sagt (in Vita Greg. Naz. p. 139.), er sen els portiorisquor as Devor entstohen. Welchen historischen Grund er bazu hatte, läßt sich nicht besurtheilen. Beide Angaben können auch wohl vereinigt werden.

<sup>2)</sup> Carm. de vita s. B. 495. p. 8.

<sup>3)</sup> Carm. de vita s. 3. 497 - 525. p. 8 u. 9.

doxen Kirchen 1) dieser morgenländischen Gegenden gemacht hatte, so viel zu kämpfen gab. 2) Gregorius kehrte also im J. 372 wieder in seine alten Verhältnisse zurück, und trat mit einer merkwürdigen Rede, die uns recht slar seine damalige Stimmung bezeichnet, unter der Gemeinde auf.

<sup>1)</sup> Besonders Cappadocien blieb unter dem Einfluß bedeutender Lehrer dem nicänischen Glauben getreu, so daß Gregor sägen konnte, dieses Land werde allzemein als alorews koeroma angesehen. Carm. adv. Episc. B. 94. p. 12.

<sup>2)</sup> Einen fehr merkwürdigen Angriff machte Balens, nachdem ihm schon vieles gelungen war, gegen Enbe des 3. 371 auf bie katholischen Gemeinden Cappabociens, besondets ber Hauptstadt Cafarea, um sie mit Gewalt zum Arianismus zu nöthigen. Er befürchtete von bem Muthe und Gifer bes Basilius einen besonders kräftigen Wiberstand, und hatte sich daher den Kampf mit ihm bis zulcht aufgespart. Interessante (wiewohl erst kritisch zu reinigende) Erzählungen biefes Rampfes, aus welchem boch zulet Basilius als Sieger her= vorging, geben uns als Augenzeugen Gregorius v. Raz. (Orat. XLIII. 47. p. 805. seqq.) und von Myssa (advers. Eunom. Lib. 1. T. II. p. 313.), und etwas bavon abweis chende Theodoret IV. 19. — Sokrates IV. 26. — Sos zomenus VI. 16. Obwohl Gregor mahrend diefer Streis tigkeiten in Cafarea mar, und seinen Freund unterstütte, fo ist uns doch kein eigenthümlicher Zug von seiner damaligen Thätigkeit aufbehalten. Nur das ergählt er uns felbst, daß er, als Walens schon ben Befehl des Erils gegen Basilius unterzeichnet hatte (ein Befehl, der jedoch nicht in Bollzug gesett wurde), bereit war, seinen Freund in die Berbannung zu begleiten. Orat. XLIII. 54. p. 809. Die Erzählung des Gan= zen gehört in das leben des Basilius und macht eine ber lichtvollesten Parthieen in demfetben aus. nach Casarea zog ober von ba zurückkehrte, suchte er auch in Ragiang bem Arianismus die Dberhand zu verschaffen, fanb aber auch ba von Seiten bes älteren und jüngeren Gregorius Fräftigen Wiberstand. Leiber ist bieß nur im Allgemeinen von Gregorius berührt. Orat. XVIII. 37. p. 358.

"Kommt mir zu Hulfe, rebet er seine Zuhörer 1) an, da ich von meiner inneren Sehnsucht und vom Geiste fast zerrissen werde; jene Sehnsucht nämlich brängt mich zur Klucht, zur Ginsamkeit in ben Gebirgen, zur Rube der Seele und des Korpers, zur Abziehung des Geistes von allem Sinnlichen und zur Einkehr in mich selbst, um ganz ungetrübt mit Gott umzugehen und von den Strah-Ien seines Geistes rein burchdrungen zu werden . . . . dieser aber, ber Geist nämlich, will mich mitten ins Leben führen, um dem Gemeinwohl zu dienen, und andere forbernd mich selbst zu fordern, Licht zu verbreiten, und Gott zuzuführen ein Bolt zum Eigenthum, 2) ein heiliges Bolt, ein königliches Priesterthum 3) und sein in Bielen mieber gereinigtes Gbenbild. Denn wie ein ganzer Garten mehr ist als eine Pflanze, und ber ganze Himmel mit allen seinen Schonheiten herrlicher als ein Stern, und der ganze Körper vorzüglicher als ein Glieb, so ist auch vor Gott die ganze wohleingerichtete Kirche beffer ein Wohlgeordneter, und man muß überhaupt nicht blos auf das Seinige sehen, sondern auch auf das, was ber Andern ist. So hat auch Christus gethan, der sich, obwohl er in seiner ihm eigenen Wurde und Gottlichfeit bleiben konnte, nicht blos selbst erniedrigte bis zur Anechts= gestalt, sondern auch, alle Schmach verachtend, den Rreuzestod erduldete, um durch seine Leiden die Gunde. au tilgen, und burch seinen Tod ben Tod zu tobten." In ber Folge entwickelt ber Redner, wie es ihm bas Sicherste schiene, sowohl jener Sehnsucht nach beschaulicher Ginsamfeit, als diesem ihn aufregenden und ins thatige Leben ziehenden Geiste etwas zu gestatten, indem er weder den

<sup>1)</sup> Orat. XII. 4. p. 250.

<sup>2)</sup> Tit. II, 14.

<sup>3) 1</sup> Petr. 11, 9.

heiligen Dienst ganz fliehe, noch auch eine Last auf sich nähme, die seine Schultern nicht zu tragen vermöchten. Er erbietet sich also, die Sorge für die Gemeinde mit seis nem Vater zu theilen, indem er bescheiden hinzusügt, er wolle versuchen, diesem frästigen, hochsliegenden Adler als ein nicht ganz unähnlicher Abkömmling zu folgen.

## 10. Sausliche Unglücksfälle bes Gregorius.

Absichtlich wurde der Faden der Erzählung bis hiers her fortgeleitet, weil die eben erzählten Begebenheiten in einem fortdauernden inneren Zusammenhang stehen; jetzt aber mussen wir den Blick wieder zurückwenden, und um der Vollständigkeit willen noch einige häusliche Begegnisse nachholen. Es ist vorerst einiges über den Bruder des Gregorius zu sagen.

Casarius hatte sich, wie bemerkt, als Julian ben persischen Feldzug antrat, in den Schoos seiner Familie zurückgezogen. Doch kehrte er nach dem Tode Julians wieder an den Hof zurück und wurde auch von den folgenden Kaisern Jovian und Valens mit Ehren überhäuft. 1) Der letztere gab ihm sogar ein Staatsamt, wahrscheinlich die Schatmeisterstelle in Bithynien. 2) Die Stadt Nicaa,

<sup>1)</sup> Greg. Orat. VII. 14. p. 207.

<sup>2)</sup> Gregorius brückt sich barüber so aus: Λιέτριβε μεν εν τη ΒιΘυνών, την οὐ πολλοστην ἀπό βασιλέως διέπων ἀρχήν. ἡ δὲ ην
ταμιεύειν βασιλεῖ τὰ χρήματα, καὶ τῶν Θησαυρῶν
έχειν την ἐπιμέλειαν. Orat. VII. 15. p. 207. Genauere
Untersuchungen über bas Amt bes Casarius haben Gothos
frebus und Tillemont u. a. angestellt. S. bes lesteren
Memoir. p. 5 à l'hist. eccles. t. IX. p. 700. seqq. u. Fabric.
bibl. gr. vol. VIII. p. 436. cd. Harl.

wo er seinen Sit hatte, wurde im Jahr 368 von einem furchtbaren Erdbeben, bem größten, bessen man sich bas mals erinnerte, heimgesucht und großentheils zerstort. Cafarius war einer von den Wenigen, die ihr Leben retteten, doch nicht ohne Beschädigung und mit bedeutendem Vermogensverluft. 1) Gregorius und Basilius benutten diese Gelegenheit, um den ihnen so theuren, von sichtbarer To= besgefahr befreiten Mann bazu zu bewegen, dem weltlis chen Leben und bem Staatsdienste ganglich zu entsagen, und in der Zuruckgezogenheit allein dem Heil seiner Seele zu leben. 2) Casarius verkannte es auch nicht, daß ihn gottliche Sulfe der Gefahr entrissen habe, und entschloß sich, bem schüßenden Gott sein ganzes übriges Leben zu weihen. Aber als er eben, diesen Entschluß auszuführen, ins Pris vatleben zurückfehren wollte, überraschte ihn nach furzer Rrankheit der Tod; im J. 368 oder zu Anfang des Jahrs 369. 3) Doch war er noch furz vor seinem Ende getauft worden. Gregorius verlor in seinem Bruder einen ihm wahrhaft theuren Freund; und er war von Casarius hins wiederum verehrt worden wie ein Bater. 4) Sie waren sich wechselseitig Bedürfniß geworden; Cafarius entfernte stets von seinem Bruder so viel wie möglich die Sorgen und Mühen bes außeren Lebens, und empfing dafür von Gregorius höhere und unsichtbare Guter. Der Schmerz, welchen dem Gregorius der Tod seines Bruders verurs

<sup>1)</sup> Orat. VII. 15. p. 207. Carm. de reb. suis. B. 174. p. 34. Χρήματα δ'οσσ' ἐπέστατο, τὰ μὲν λάβε γαῖα χανοῦσα Νικαίης βρασμοῖσιν ὅτ' ἤριπεν κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> Gregor. Epist. 19. al. 50. p. 778. Basil. M. Epist. 26. III. p. 105.

<sup>3)</sup> Orat. VII. 15. p. 208.

<sup>4)</sup> Das liebevolle Verhältniß ber beiben Brüber schilbert Gregos rius besonders schön und herzlich Carmen de redus suis. B. 219 — 222. p. 35.

sachte, 1) wurde durch die ihn begleitenden Umstånde noch erhöht. Der unbeweibte Casarius hatte sein wahrscheinlich bedeutendes Vermögen den Armen vermacht. 2) Als Gresgorius den letten Willen des Bruders vollziehen wollte, sand sich, daß rankevolle Menschen sich des Vermögens bemächtigt hatten. Er klagt darüber unter andern sehr rührend in einem Briefe 3) an den Statthalter Sophrosnius, den er um Recht und Hülfe bittet. "Der treffliche, kenntnißreiche") Casarius, sagt er, der einst so viele Freunde

<sup>1)</sup> Er spricht biesen Schmerz sehr stark in ben beiben Stellen seiner Gebichte Carm. de vit. s. B. 368, p. 6. u. Carm. de reb. s. B. 203. p. 35. aus.

<sup>2)</sup> Des Casarius lette Willensmeinung in Beziehung auf sein Bermögen war: τὰ ξμὰ πάντα βούλομαι γίνεσθαι τῶν πτωχῶν.

<sup>3)</sup> Epist. 18. al. 32. p.\(\frac{7}{3}718.

<sup>4)</sup> Bekanntlich schreibt man bem Cafarius, ber nach bem Beugniß seines Brubers Gregorius (f. bef. Gregor. Carm. 58. in Muratorii Anecdot. Gr. p. 53) nicht blos ein trefflicher Arzt, sondern auch ein Mann von allgemeiner wissenschafts licher Bilbung war, eine Sammlung theologischer und philosophischer Fragen in vier Dialogen (Dialogi IV. sive Quaestiones theolog. et philosoph. CXLV.) zu, welche wir noch besiten, und welche in ben lateinischen Musgaben ber Werke Gregors von Leunclavius und Billius las teinisch, in dem Auctuarium Biblioth. Patr. Paris. 1624. von Fronto Ducaus griechisch und lateinisch herausgegeben und bann noch mehrmals ( 3. B. Biblioth. Patr. Paris. 1644. t. XI.) abgebruckt ist. Obwohl nun Suidas (sub voce Kaisagios) ben Cafarius als Urheber einer Schrift zara Elλήνων nennt, und noch bestimmter Photius (Bibl. cod. 210.) ihm die bezeichneten theologischen und philosophischen untersu= dungen zuschreibt, so haben sich boch bie meisten kritischen Forscher ber neueren Zeit bahin vereinigt, bem Cafarius biese Schrift aus inneren Gründen abzusprechen. Man sehe Tillemont Mem. t. IX. p. 701. Oudinus in Comment. de Scriptt.

hatte und auch dein Freund war, liegt nun im Tode da, freundlos, verlassen, erbarmenswerth, kaum eines bischen Myrrhe gewürdigt, oder wenn ihm das auch zu Theil wird, kaum einer armseligen Umhüllung. Wahrlich! es ist viel, wenn man sich seiner noch so erbarmt. Seine Feinde aber sind, wie ich höre, über ihn hergefallen und haben mit Gewalt sein Vermögen da und dorthin an sich gerissen, oder stehen im Vegriss es zu thun. Und da ist niemand, der ihnen wehre; — ich bitte dich, dulde doch diese Dinge nicht; sondern traure und zurne mit uns, und bewähre dich als Freund des todten Casarius!" Welche Wirtung dieser Brief hervorbrachte, so wie überhaupt der Ausgang der Sache ist und unbekannt.

Als in der Folge die irdischen Reste ides Casarius zu den Erabern der Martyrer hingetragen wurden, folgte auch die Mutter Konna dem Zuge, nicht im Trauerkleide, sondern im weißen Gewande festlicher Freude; 2) sie erstannte die christliche Bedeutung des Todes, als einer Geburt zum höheren Leben, und überwand ihre Trauer durch heislige Psalmgesänge. Zur Milberung seines eigenen Schmerzzes und um das Andenken des Verstorbenen zu ehren, widmete Gregorius bei dieser Gelegenheit seinem Bruder eine Lobrede, 3) aus welcher wir eine Stelle ausheben,

eccl. ant. t. 1. p. 543. Cave Hist. liter. Vol. 1. p. 249. Schröckh 13ter Th. p. 317. und die vollständigsten literarisschen Nachweisungen in Fabricii Biblioth. Gr. Vol. VIII. p. 435. ed. Harl. — Eine besondere Ausgabe dieser Quaestiones hat man von Elias Ehniger, Augsburg 1626.

<sup>1)</sup> Mehrere Nachweisungen hierüber sindet man bei Tillemont Memoir. p. s. à l'hist. eccl. t. IX. p. 377. sf.

<sup>2)</sup> Orat. VII. 15. p. 208. — μητρός λαμπροφορία τῷ πάθει την εὐσέβειαν ἀντειςαγούσης. . . .

<sup>3)</sup> Es ist die bisher schon öster angeführte 7te Rede p. 198 bis 216. ber Benedictiner= Ausgabe. S. außerdem Gregors Ge=

bie wohl vorzüglich zur Verehrung des Casarius als eines Heiligen Veranlassung gegeben hat. 1) Er gelobt nämlich seinem Bruder eine jährlich wiederkehrende Gedächtnißseier, so lange jemand von der Familie lebe, und fährt sodann fort: 2),, Aber du göttliches und heiliges Haupt, magst im Himmel wandeln und im Schoose Abrahams ruhen, worin diese Scligkeit auch bestehe; du magst die Reigen der Engel und die strahlende Herrlichkeit der seligen Mansner schauen, oder vielmehr dich selbst in ihre fröhlichen Reigen mischen und mit ihnen jubeln, über alles hier unsten von oben herab lächelnd, über die sogenannten Reichsthümer, über die verworfenen Ehrenstellen, über den falsschen Ruhm, über den versührerischen Sinnenreiz, über

bichte auf s. Bruber in Muratorii Anecdotis graec. p. 49

<sup>1)</sup> Richt nur unser Gregorius selbst, sonbern auch alle Dit= glieber seiner Familie werben von der katholischen Kirche als Beilige verehrt. Die griechische Kirche feiert ben Gebächtnistag bes Gregorius, als eines ihrer hauptheili= gen, auf ben 25. Januar. Davon ging willkührlich bie la= teinische Kirche ab, indem sie sein Undenken bald am 11., balb am 13. Januar, balb am 19. März feierte, zulest aber bahin übereinkam, seinen Gebenktag auf ben 9. Mai zu verlegen, welchen bann auch bas Martyrologium. Romanum als seinen Geburtstag angiebt. Der Gebächtniftag bes Ba= ters Gregorius ist am 1. Januar, ber Mutter Nonna am 5. Mugust, bes Casarius am 25. Februar, ber Gorgonia am 9. December. S. Acta Sanctor. Maj. tom. II. p. 369 und 370. Möchte das Undenken einer folden Familie einem jeben in bem Sinne heilig senn, baß er ben driftlichen Geift, ber sie beseelte, auch in sich zu nähren sucht, ohne burch solche Verehrung menschlich unvollkommener Tugend von ber heili= gen Urquelle alles Guten, von bem, ber allein gut iftin irgend einer Beziehung abgeleitet zu werben.

<sup>2)</sup> Orat. VII. 17. p. 209.

vissenheit desselben, wie bei einem nachtlichen Kampfe — über das alles magst du lächeln, indem du zur Seite des großen Königes stehst, und durch das von ihm ausstrah- lende Licht erleuchtet bist. D möchten wir doch von die- sem Licht hier schon einen schwachen Strahl empfangen, soviel im Spiegel und in Bilbern davon geschaut werden kann, dis wir einst zur Quelle des Ewigguten selbst ge- langen und, mit reinem Sinn die reine Wahrheit erken- nend, eben diesen vollkommneren Besitz und dieses reinere Schauen des Guten jenseits als Lohn erhalten für unser jetziges Mühen und Streben nach demselben. Denn das weissagen und als das Ziel unserer Weihe die Schriften und Männer, die göttlicher Dinge kundig sind." 1)

Ungefähr um dieselbe Zeit, jedoch etwas später verslor Gregorius auch seine Schwester Gorgonia, die er nach ihrem Tode ebenfalls durch eine Lobrede?) ehrte. Er schildert uns diese tüchtige Hausfrau und fromme Christin auf eine ganz ähnliche Weise, wie seine Mutter. Uns gesnügt es, indem wir zur vollständigeren Charakteristik dersselben auf die Leichenrede verweisen, statt alles andern eine kurze Erzählung ihres Todes zu geben, der ihren Wandel vor Gott bewährte. Sie hatte schon lange Lust, abzuscheiden und bei Christo zu senn. Die Sehnsucht nach dem Tode erzeugte in ihr ein Vorgefühl desselben und, wie Gregor berichtet, 3) selbst eine bestimmte Ahnung der Zeit, wann er eintreten würde. Obgleich ihr ganzes Lesben eine fortgehende Heiligung gewesen war, so empfing

<sup>1)</sup> Orat. VII. 17. p. 209. — όπερ δή της ήμετέρας τέλος μυσταγωγίας βίβλοί τε καὶ ψυχαὶ Θεολόγοι Θεσπίζουσιν.

<sup>2)</sup> Orat. VIII. p. 218. Είς την άδελφην ξαυτού Γοργονίαν έπιτάφιος.

<sup>3)</sup> Orat. VIII. 19—23. p. 230—232.

Ħ

sie boch nach ber Sitte jener Zeiten bas außerliche Zeichen derselben, die Taufe, erst am Schlusse des Lebens. ber Tag, an dem sie ihr Ende vorauszuahnen glaubte, hers annahte, bereitete sie sich, wie auf einen Kesttag, versammelte um ihr Lager ihren Gatten, ihre Kinder und Freunde, und nahm von ihnen nach erhebenden Gesprächen über ein besseres Leben Abschied. Alle, selbst die alte Mutter, standen um ihr Sterbebette in stillem Schmerz. Es war, als ob eine heilige Handlung gefeiert würde. 1) Geist der Ruhe und Gottergebenheit schwebte über allen. Die Sterbende schien nicht mehr zu athmen, und alle glaubten sie todt. Da bewegten sich noch einmal ihre Lippen und hauchten mit dem Geiste die Worte eines frommen Lobgesangs aus; sie starb mit den Worten des vierten Psalms: "ich liege und schlafe ganz mit Frieben. 11 2)

11. Deffentliche Thatigkeit des Gregorius als Ges hulfe seines Vaters zu Nazianz.

Gregorius hatte sich zur Unterstützung seines alten Vaters im Bischofsamt unter der Bedingung verbindlich

<sup>1)</sup> Orat. VIII. 22. p. 231. seqq.

<sup>2)</sup> Ps. IV, 9. Dieß war auch ein Lieblingsvers Luthers, besonders gegen Ende seines Lebens. Mathesius erzählt das von in seiner 14ten Predigt: "Aus Roburg schrieb er (Luther) an Ludwig Seuffel (einen trefflichen, kernhaften Tonsetzer), daß er ihm ein gutes Requiem setzen sollte. Unter andern erwähnet er, er habe von Jugend auf den Vers im 4ten Ps. lieb gehabt, nun werden ihm diese Wort von Tag zu Tag lieber, weil ers verstehe und sich alle Stund zum Sterben rüste — darum er nun gern diesen Gesang singen und hözren wolle: ich lieg und schlase ganz mit Frieden."

gemacht, daß es ihm nach dem Tode desselben vollkommen frei stünde, dieses Geschäft wieder aufzugeben. Als Gehülfe des Baters war er sehr thätig und trat bei wichtigen und schwiesrigen Veranlassungen als Redner auf. Mehrere seiner Borträge aus dieser Zeit sind uns ausbewahrt und mögen, um die verschiedenen Richtungen seiner Thätigkeit zu bezeichnen, hier erwähnt werden.

Eine der ersten dffentlichen Handlungen, welche ber neue Bischof Gregorius (benn Bischof war er boch nun einmal, wenn er gleich die Verwaltung seines eigentlichen Bisthums nicht übernommen hatte) verrichtete, war, daß er ben Eulalius an die Stelle eines vertriebenen fetes rischen Bischofs in Doare, einer kleinen Stadt des zweis ten Cappadociens, einführte. Er hielt bei dieser Belegenbeit eine turze, aber sehr zweckmäßige Rede,1) worin er vorzüglich die von inneren Unruhen bestürmte und von außeren Uebeln bedrohte Gemeinde zum Frieden und zur Eintracht ermahnt. Er hofft von der Wirksamkeit des neuen Bischofs, ben er als einen trefflichen und gepruften hirten schildert, das Beste, bereitet denselben aber auch auf große Schwierigkeiten vor. Ermuthigend sind die Worte, die er zu ihm spricht: 2) "So tritt nun herzu, bester, trefflichster ber Hirten, und empfange bein Volk mit uns und vor uns, bein Bolk, das dir der heilige Geist in die Hand giebt, das dir die Engel zuführen, das dir um deines erprobten Lebens willen anvertraut wird; wenn du aber durch Prufungen und Hindernisse auf den Bischofsstuhl steigst, so wundere bich des nicht; nichts Großes wird uns zu Theil ohne Prufung und ohne Leiden; denn nach der Natur der Dinge ist das Niedrige leicht, das hohe schwer zu erwerben; du hast ja sagen hören, daß

<sup>1)</sup> Orat. XIII. p. 253 - 255.

<sup>2)</sup> Orat. XIII. 4. p. 254.

wir burch viele Leiden eingehen muffen zum himmelreich. Und so sprich du auch: Wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns ausgeführet und erquicket. 1) D des Wunders! Den Abend lang währet bas Weinen, aber bes Morgens die Freude. 2) Las die Streitsuchtigen Eitles dichten und fihr Maul aufthun, wie Hunde, die uns für nichts anbellen; wir wollen nicht streiten; lehre du verehren Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den heiligen Geist, in drei Personen, in gleicher Ehre und Herrlichkeit. Den Verlorenen suche, ben Schwachen ftarte, den Starken bewahre. 3) Die vollkommenste Waffenrustung empfange von größeren Heerführern, womit du ausloschen kannst alle feurige Pfeile des Bosewichts ') und Gott bar= stellen ein Volk bes Eigenthums, ein heiliges Geschlecht, ein königliches Priesterthum 5) in Christo Jesu unserm Herrn."

Es hatte wohl mit der Besetzung dieses Bisthums von Doare eine eigene Bewandniß; in zenen unruhigen Zeiten wurden, wie wir schon aus manchen Beispielen gesehen haben, die Bischofe nicht immer auf ordnungsmäßigem Wege gewählt. Hier bei einer von innen und außen beunruhigten Gemeinde, von welcher eben ein, wahrscheinslich arianischer, Bischof vertrieben war, scheint sich Gregorius, vielleicht auch sein Vater, der unter den cappadozischen Bischosen ein großes Ansehen behauptete, eine außerordentliche Maaßregel erlaubt zu haben, denn, allem Ansehen nach, wurde Eulalius eingesetzt, nicht nur ohne daß der Metropolitan von Cappadocien, Bastius, gegens

<sup>1)</sup> Ps. 66, 12.

<sup>2)</sup> Ps. 30, 6.

<sup>3)</sup> Ezech. XXXIV, 4.

<sup>4)</sup> Ephes. VI, 16.

<sup>5) 1</sup> Petr. II. 9.

wärtig war, sondern selbst ehe er seine Einwilligung zur Wahl ertheilt hatte. Darauf deutet eine Stelle der Rede 1) hin, wo Gregorius fagt: "Ich bin nicht gekommen, um meine Verachtung gegen ben großen Hirten, ber jener glans zenden Stadt vorsteht, an den Tag zu legen. Ich halte ihn werth, ich erkenne ihn als mein Haupt an, ich nenne ihn heilig, auch wenn mir unrecht geschehen ist. Rur liebe er seine Kinder und sorge für die ganze Kirche. Ich wollte die Priester vermehren, nicht vermindern, die Haretiker vertilgen, nicht die Rechtgläubigen schwächen. " Wahrscheinlich war das Bisthum zu Doare in einem sehr kri= tischen Zeitpunct von Basilius nicht schnell genug besett worden, und Gregorius, auf die alte Freundschaft gestütt, glaubte sich diesen, für das Wohl der Kirche vielleicht nothwendigen Eingriff erlauben zu durfen. Eulalius übrigens der Gemeinde zu Doare nicht aufgedrungen, sondern von derfelben, wenigstens von einem großen Theile, gewünscht wurde, geht aus den Umständen und aus der Rede selbst hervor.

Wahrscheinlich fällt in dieselbe Zeit ein längerer Vorstrag des Gregorius, worin er die Wohlthätigkeit gesgen Arme empsiehlt. 2) Die Rede wurde, wie ältere und neuere Erklärer des Gregorius vermuthen, in einer von Basilius ganz nahe bei Casarea gegründeten höchst wohlthätigen Krankenanstalt 3) gehalten; doch schwerlich

<sup>1)</sup> Orat. XIII. 3. p. 254.

<sup>2)</sup> Orat. XIV. p. 257 — 285. Sie ist gewöhnlich περί πτωχοτροφίας, von den Benedictinern richtiger περί φιλοπτωχίας überschrieben. Man vergleiche den 1. Paragraphen der Rede selbst, wo es heißt: δέξασθε τον περί της φιλοπτωχίας λόγον.

<sup>3)</sup> Bald nach seiner Erhöhung auf den bischöflichen Stuhl grün= dete Basilius in der Nähe von Cäsarea eine ungemein nüßliche Berpflegungsanstalt für Kranke, hauptsächlich für

in der Ausdehnung, wie wir sie jett haben, denn in dieser Gestalt gleicht sie mehr einem Aufsage, ben Gregorius ausarbeitete, um den Sinn für Wohlthätigkeit zu beleben, zu mundlichem Vortrage bestimmten Rede. als Die Abhandlung ist, wie sich aus dem Gegenstande ergiebt, praktischen Inhalts, sie hat manche warme und gefühlte Stellen, aber auch hie und da eine unglückliche rhes torische Ueberladung, falschen Schmuck und übertriebene Bilber, so daß gerade die Stellen, welche der Verfasser selbst vielleicht fur die gelungensten hielt, ihre Wirkung auf ben einfachen, unverkünstelten Leser verfehlen muffen. 1) Das Beste mar, daß Gregorius, wie es auch seine Aeltern, besonders seine Mutter, immer gethan, mehr als durch alle schone Worte, durch die That und das les bendig erregende Beispiel Armenliebe und Mildthatigkeit empfahl.

Aussätige, die so oft in jenen Gegenden von allen verlafe sen und bem traurigsten Schicksale preisgegeben waren. nahm sich selbst ber Kranken thätig an, behandelte sie wie feine Bruber, und icheute sich felbst nicht, um ihnen biese Gesinnung zu beurkunden, trot ihres ekelhaften Zustandes, sie zu kuffen. Gregor. Orat. XLIII. 63. p. 817 und 818. Anstalt mußte schon in ihrer Anlage bedeutend fenn, Gregor nennt sie eine neue Stabt (καινή πόλις). Nachher wurde sie auch von Valens reichlich beschenkt und überhaupt von vielen Seiten unterstütt. Sie erhielt ihrem Stifter zu Ehren ben Namen Basilias. Daß bie Rebe Gregors in biesem Krankenhause gehalten worden fen, bezeugt ein Scholiast Gregors aus bem 10ten Jahrhunderte, ber auch ben Ramen Basilius trägt: τὸν προκείμενον τοῦτον περί φιλοπτ. λόγον εν τῷ πτωχείω ἐκπεφωνησθαι φασὶ, τῷ ἐν Βασιλειάδι. Daffelbe, nur nicht so bestimmt, wieberholt auch der Scholiast des 11ten Jahrhunderts Ricetas. Bergl. außerdem Gregor. Presbyter in vita Gregor, p. 142.

<sup>1)</sup> Man vergleiche in dieser Beziehung z. B. Orat. XIV. 16. p. 268.

Ferner veranlaßten einige offentliche Unglucks, fälle ben Gregorius zu merkwurdigen Reben, bie uns noch aufbehalten sind. Die Gegend von Nazianz wurde um diese Zeit von einer furchtbaren Durre heimgesucht, in beren Gefolge eine verberbliche Viehseuche war, und die, wie es scheint, mit einem zerstorenden hagelschlag endigte. Der Bater Gregorius, von den Jahren gebeugt, und vom allgemeinen Ungluck zu tief ergriffen, war nicht im Stande, seine niedergeschlagenen Kinder zu trosten und ju ftårken. Nach bem allgemeinen Wunsche trat beswegen sein Sohn auf, um diese merkwürdigen Unfälle im Lichte ber Religion als gottliche Schickungen zu betrachten. 1) Gregorius beginnt seine eigentliche Rede 2) mit der Frage: "Bober denn nun solche Schläge und Drangsale? und was ist ihr Grund? Etwa eine ungeordnete und unregelmäßige Bewegung des Weltalls, ein Fortgang ohne Lenker, eine blinde Unvernunft, als ob niemand dem Ganzen vorstände, und der Zufall (wie ein Automat) das alles brächte, wie bie thöricht Weisen meinen, und biejenigen, welche selbst ganz besinnungslos von einem ungeordneten und finstern Geiste getrieben werden? oder wird das Weltall, so wie es anfänglich durch Vernunft und Ordnung geschaffen, gemischt und verbunden ist, so wie es wohlgeordnet sich bes wegt, auf eine Weise, die allein dem bewegenden Geiste bekannt ist, wird das Weltall eben so auch nachher noch verandert und anders geordnet, gelenkt von den Zügeln der Vorsehung?" Der Redner erklärt sich natürlich für die zulett ausgesprochene Ueberzeugung, indem er ein ewig lebendiges Walten und Wirken der gottlichen Liebesweisheit in allen Weltverhältnissen gläubig festhält.

<sup>1)</sup> Orat. XVI. p. 299 — 315. Ελς τον πατέρα σιωπώντα διά την πληγήν της χαλάζης.

<sup>2)</sup> Orat. XVI. 5. p. 302.

Gregorius erblickt in allem Ungluck eine unmittelbare Anordnung Gottes, und es ist seine Hauptabsicht, ben Sinn der Zuhörer dahin zu lenken, daß sie basselbe als ein gottliches Erziehungs = und Heiligungsmittel ansehen, und das vorübergehende irdische Uebel gering schätzen mochten gegen die ewigen Guter, die ihnen eben baburch um so naber gebracht und gewisser gemacht werden sollen. Er stellt bas über die Menschen verhängte Ungluck allerdings zum Theil als eine Strafe, ganz besonders aber auch als eine Erweisung ber gottlichen Liebe zur Besserung der Gunder dar, die er sofort zur Bufe und Bekehrung aufruft. Wie erhebend ist in dieser Beziehung fein Bekenntnig und sein Gebet: 1) "Wir haben ja gefündigt und sind leider gottlos gewesen und haben gethan wider alle beine Gebote. 2) Wir haben unwürdig unseres Berufes und bes Evangeliums Christi, unwürdig seiner heiligen Leiden und seiner für uns übernommenen Ernies brigung gelebt; wir sind eine Schande geworden fur beinen lieben Sohn. Priester und Volt, wir sind auf dieselbe Weise abgefallen. Wir sind alle abgewichen und allesammt untuchtig; ba ist keiner, der Gutes thue, auch nicht einer.3) Wir haben uns beine Erbarmung und beine Liebe, wir haben uns das herzliche Mitleid unseres Gottes durch uns sere Sunde und die Schlechtigkeit unserer Rathschläge abgeschnitten. Du bist mild, aber wir haben unrecht gethan. Du bist langmuthig, aber wir sind ber Schläge murbig, wir erkennen beine Gute, wenn wir auch unverständig find. Wir sind nur wenig fur unsere Gunden gegeißelt worden." Und sodann: 1) "Freilich ware es besser, wenn

<sup>1)</sup> Orat. XVI. 12. p. 308.

<sup>2)</sup> Baruch. II. 12.

<sup>3)</sup> Ps. XIV. 3.

<sup>4)</sup> Orat. XVI. 15. p. 310.

wir einer solchen Reinigung gar nicht bedürften und nicht erst geläutert würden, wenn uns nämlich unsere ursprüngsliche Würde geblichen wäre, zu der wir vermöge unserer irdischen Erziehung wieder hinstreben, und wenn wir des Lebensbaumes nicht verlustig gegangen wären, durch den dittern Genuß der Sünde: aber es ist doch besser, daß die Schallenen nicht gezüchtigt und badurch erzogen würden. Denn, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und die Rüge ist ein Beweis väterlicher Gesinnung. Die Seele, welche nicht ermahnt und gestraft wird, wird auch nicht geheilt. 1) Also gezüchtigt zu werden ist nicht sch limm, aber durch Züchtigung nicht klugzu wers den, das ist das Schlimmste."

Ein andermal scheint die Einwohner von Nazianz ein noch größeres Uebel bedroht zu haben. Sie hatten sich, wir wissen nicht, durch welche Ursache, den Zorn des kaiserlichen Statthalters oder militärischen Befehlshabers zugezogen, der so aufgebracht war, daß er der Stadt eine schwere Strafe drohte. Die Bürger waren sehr bestürzt und wendeten sich an ihren geistlichen Borsteher. Dieser hielt eine Rede, um die Gemüther von beiben Seiten zu beruhigen, seine erschreckte Gemeinde zu stärfen und den erzürnten kaiserlichen Beamten zu besänftis

<sup>1)</sup> Ψυχή πασα ανουθέτητος, αθεράπευτος — ober, wie es ein weiser Dichter bes Alterthums ausbrückt: δ μή δαρείς ανθρωπος οὐ παιδεύεται. Wie wohlthätig die Strafen des gegenswärtigen Lebens, die immer zugleich Besserungsmittel sind, in Bergleichung mit den zukünftigen Strafen senen, macht Gregor. Orat. XVI. 7. p. 304. bemerklich: "die (zu große) Schonung im gegenwärtigen Leben würde uns dem zukünftigen Gerichte überliesern; und so ist es besser, jest gestraft und dadurch gereinigt, als jenen Qualen übergeben zu werden, da nicht mehr die Zeit der Reinigung, sondern der Strase ist."

gen. 1) Besonders merkwurdig ist in dieser Rede die furcht. lose Geradheit und Wurde, mit welcher Gregorius als Bis schof zu dem weltlichen Machthaber spricht. Er sagt unter andern, indem er den (wahrscheinlich mit Begleitung) in der Kirche anwesenden Beamten anredet: "Aber werdet ihr auch meine freimuthige Rede annehmen? Wohl unterwirft euch das Gesetz Christi meiner Gewalt und meinem Richters stuhl. Denn auch wir herrschen; ja ich will hinzusetzen, wir haben eine hohere und vollkommnere Herrschaft.2) Ober foll ber Geist dem Fleische nachstehen und das Himmlische bem Irdischen? So wirst bu benn auch, ich weiß es, meine \* Freimuthigkeit wohl aufnehmen, weil du ein heiliges Schaaf meiner heiligen Heerde bist, ein Zögling des großen Hirten, weil du auf die rechte Weise vom himmlischen Geiste geleitet wirst, und, wie wir, vom Lichte der heiligen und seligen Dreieinheit erleuchtet bist. Mit Christo herrschest bu, mit Christo verwattest du dein Amt; von ihm hast bu bein Schwerdt, nicht zum wirklichen Gebrauch,3) sondern zum Drohen; o so bewahre es auch als ein reines Weihegeschenk dem, der es dir gegeben

<sup>1)</sup> Orat. XVII. p. 317 — 326.

<sup>2)</sup> Der Unbesangene wird hier schwerlich Ausbrücke hierarchischer Gesinnungen erblicken; benn Gregorius spricht nicht von äußerer Gewalt und Herrschaft, sondern von der durch eine höhere Bestimmung erzeugten höheren geistigen Würde. Es ist in demselben Sinn, wenn Erasmus in einer schönen Parallele den Geistlichen mit dem König vergleicht, und dem ersteren den Vorzug zuspricht. Ecclesiast. sive de ratione concionandi lib. 1. p. 67 seqq. edit. Basil. Seine Behaupstung ist: Caeterum si res ipsas justa pensemus trutina, nullus est rex tam magnisicus, quatenus rex est, quin sit infra dignitatem, non dicam episcopi, sed vicani pastoris, quatenus pastor est.

<sup>3)</sup> Gregorius scheint also die Todesstrafe verworfen zum haben.

hat. Du bist ein Ebenbild Gottes, aber bu gebietest auch iber solche, die das Ebenbild Gottes tragen. Ehre die Berwandtschaft, schene das Urbild, halte es mit Gott, nicht mit dem Herrn der Welt, mit dem milden Bescherscher, nicht mit dem bittern Tyrannen. Ahme die Menschenliebe Gottes nach, denn das ist es vor allem, was der Mensch Gottliches hat, wohls zuthun. Du kannst jest ohne Mühe zum Göttlichen geslangen, der Wersaume diese schickliche Zeit zur Vergättlischung nicht. Wirklich scheint auch der Vortrag des Gresgrius seinen Zweck nicht versehlt zu haben.

12. Tod des älteren Gregorius und seiner Gattin Ronna. Der jüngere Gregorius zieht sich nach Seleucia zurück.

Die mitgetheilten Beispiele zeigen, daß Gregorius nicht unwürdig seinem Vater als Gehülfe zur Seite stand. Indes war jetzt die Zeit gekommen, daß der alte Gregosius, der einem hundertjährigen Alter ganz nahe war, der 45 Jahre im Priesterstande gelebt, sein Amt treu verwalstet, und besonders unter der Regierung des Julian und Balens 3) noch vieles durchgekampst hatte, zur Ruhe eins zehen sollte. Er endete mit einer schweren und langs

<sup>1)</sup> Eigentlich: Gott werden — Kearl von Bedr gerecous under norijvaren.

<sup>2)</sup> Ungefähr in diese Zeit ober etwas später fallen auch die Vershandlungen, welche Gregor mit zum Wohle seiner Gemeinde und seiner Geistlichen mit dem kaiserlichen Steuerbeamten Julian hatte, worüber etwas Genaueres zu sagen, später eine schicklichere Gelegenheit seyn wird.

<sup>3)</sup> Greg. Orat. XVIII. 37. p. 358.

. ?

wierigen Krankheit, in welcher die Religion mit ihren Gnadenmitteln 1) seine einzige Stärkung war. Er starb betend. 2) Als das schönste Erbe hinterließ er eine Reihe guter Thaten, und eine unbegrenzte Achtung bei seiner Gemeinde. Das dauernbste und edelste Denkmal, was sein Sohn ihm setzen konnte, war die Leichenrede, 3) worin er sein Andenken feierte. Stein und Erz maren jest zertrummert und verschüttet, ober murben von den Barbas ren jener Gegenden unbeachtet mit Fußen getreten, aber diese Rede wird so lange gelesen, als die griechische Lites ratur dauert. Es ist eine ber trefflichsten, die wir von Gregorius haben, voll findlicher Liebe gegen seine beiben Aeltern, voll Freundschaft gegen Basilius, der zum Troste des Freundes nach Nazianz gekommen, und bei der Rede gegenwärtig war. Der alte Gregorius starb mahrscheinlich im Frühling 374 und mehrere Monate später wurde die Leichenrede gehalten. Die Mutter Nonna lebte bamals

<sup>1)</sup> Orat. XVIII. 38. p. 358. πολλάκες της ήμερας, κότε δε ότε και ωρας ύπο μόνης εξεώννυτο της λειτουργίας. Dieser Kussbruck bezieht sich boch ohne Zweisel auf den häusigen Genuß des Abendmahls? Denn von den bloßen Worten der Liturzgie verstanden, scheint er nicht passend zu seyn.

<sup>2)</sup> Er rois ris edxis onnaol re nad oxipaour. Orat. XVIII. 38. p. 359. Betend zu sterben wurde bamals, und mit Recht, als ein Beweis wahrer Frömmigkeit angesehen; später legte man höheres Gewicht barauf, im Bekenntniß bes Glausbens zu sterben, ben man während bes Lebens ausgesproschen hatte.

<sup>3)</sup> Orat. XVIII. p. 330 — 362. Entrapios els vor narega nagóvtos Basilelov. Früher ist schon mehreres zur Characteris
stik des alten Gregorius und seiner Gattin Nonna (benn
auch diese ist in der Rede verherrlicht) aus diesem Bors
trage mitgetheilt. Außerdem sinden sich mehrere Gedichte von
Gregor auf seinen Vater in Muratori's anecdot. graec. p.
67—77. Carm. 71—81.

noch, denn sie wird vom Sohne auf eine sehr trostvolle und erhebende Weise angeredet: 1) "bas Leben, meine Mutter, und ber Tod, wie man das nennt, obgleich sie sehr verschieden zu seyn scheinen, geben boch in einander über, und treten eines an des andern Stelle. Denn bas Leben beginnt von der Verderbniß, unserer allgemeinen Mutter, und geht durch das Verberbniß, indem uns das Gegenwärtige immer entrissen wird, hindurch, und endigt fich auch mit Verderbniß, nämlich mit der Auflösung bieses Lebens felbst; der Tod aber, welcher eine Erlosung von ben jetigen Uebeln- gewährt und zu einem hoheren Leben hinführt, ich weiß nicht, ob man ihn eigentlich Tob nennen sollte, da er mehr dem Ramen als ber That nach furchtbar ift. Ja wir scheinen gang unvernünftig zu benten und zu empfinden, wenn wir bas, was nicht furchts bar ist, fürchten, mas aber gefürchtet zu merben verdient, als das Wünschenswerthere erstreben. Es giebt nur ein Leben, zum (göttlichen) Leben hinzuschauen; es giebt nur einen Tob, die Sunde; denn sie ift der Seele Verderben. Alles übrige aber, um deswillen sich manche erheben, ist ein Traumgesicht, bas und das Wahre hinwegspielt, es ist ein verführerisches Trugbild ber Seele. Wenn wir so benken, o meine Muts ter, dann werden wir uns des Lebens wegen nicht überbeben, noch um des Todes willen uns angstigen. was erbulben wir boch Schlimmes, wenn wir von hieraus zum wahren Leben hindurchdringen, wenn wir, aus allem Wandel, aus allem Strudel, aus allem Ueberdruß, aus aller Zinsbarkeit an das Schlechte befreit, bort seyn werden bei ben ewigen, nicht mehr wandelbaren Dingen, als kleine Lichter das große Licht umkreisend!"

Diese Worte des Sohnes schienen für die Mutter, deren ganzes Leben schon eine Vorbereitung auf den Tod

<sup>1)</sup> Orat. XVIII. 42. p. 361.

gewesen war, noch eine besondere Mahnung an ihr eigenes Ende zu seyn. Aller Wahrscheinlichkeit nach überlebte die hochbetagte Nonna ihren Gatten nicht lange. 1) Sie hatte einen Tod, der ihres Lebens würdig war. 2) Einst ging sie, ohne von Kränklichkeit oder Alter niedergebeugt zu seyn, zum Gebet in die Kirche. Hier in der Kirche, die ihr Gatte großentheils erbaut, und vor dem Altare, wo er so lange als treuer Hirte gedient hatte, überraschte sie das Ende. 3) Eben hielt sie sich mit der einen Hand am Altare fest, die andere erhob sie slehend zum Himmel mit den Worten: "Sey mir gnädig, mein König Christus!"
— als ihr die Lebenskraft entschwand und ihr Körper entseelt vor dem Altare niedersank. 3) Auch sie wurde allgemein betrauert, besonders von den Wittwen, Waisen

<sup>1)</sup> Zwar scheinen die Worte in dem kleinen Gedichte bei Murastori p. 114. Carm. 120: καὶ μετὰ δηρὸν μήτης auf eine langere Zwischenzeit zwischen dem Tode des alten Gregorius und der Ronna hinzubeuten; allein in dem Carmen de vit. s. B. 526. p. 9. spricht Gregor so von dem Tode seiner Xeltern, als ob sie ungefähr zu gleicher Zeit gestorben wären; und auch die übrigen Umstände, besonders die nicht sehr lange nach dem Tod des Vaters erfolgte Abreise Gregors aus Razianz machen dies wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Bielfache Schilberungen ihres Tobes sinden sich in den kleinen elegischen Gebichten Gregors, die Muratori zuerst herausges geben hat in den Anecdotis Graccis pag. 77 — 110. Carm. 81 — 117. Borzsiglich sind zu vergleichen: Carm. 85. p. 83. Carm. 89. p. 89. Carm. 91. p. 91. Carm. 94. p. 93. Carm. 95. p. 94. Carm. 108. p. 101. Carm. 115. p. 106.

<sup>3)</sup> Carm.-100. p. 96. bei Muratori. Daß sie bei vollem Be= wußtseyn ohne Krankheit starb, siehe Carm. 109. p. 102.

<sup>4)</sup> Carm. 104 u. 105. p. 98 u. 99. bei Murat. Am Schluß bes \_lesteren Gebichtes heißt es:

χειρών αμφοτέρων τη μέν κατέχουσα τράπεζαν τη δ' έπιλισσο, μένη: Ελαθι Χριστέ αναξ.

und Armen, deren Trost und Hulse sie gewesen war. Sie wurde bei den Gräbern der Märtyrer neben ihrem Gatten bestattet. 1) Gregorius, der seine Mutter so außerordents lich geliebt hatte und nie vergaß, was er ihr an leiblicher und besonders an geistiger Pflege verdankte, 2) ehrte die Berstorbene durch eine Reihe kleiner Gedichte, worin er ihre Frommigkeit und ihr schönes Ende pries. In einem derselben 3) sagt er: "Beweinet, Sterbliche! das sterbliche Geschlecht; wenn aber jemand wie Nonna bet end starb, dann weine ich nicht."

Durch den Tod seines Vaters war Gregorius von der Verpflichtung das nazianzenische Bisthum zu verwalsten entbunden. Er drang in die Provinzialbischöfe, die Stelle nun zu besetzen, und machte ihnen bemerklich, daß er nie durch eine ordentliche Wahl als Vischof zu Nazianzeingesetzt worden, daß es vielmehr immer seine Absicht geswesen sen, sich von allen Verbindungen und öffentlichen Geschäften frei zu machen und in die Einsamkeit zurückzuziehen. )

<sup>1)</sup> Carm. 92. p. 91. bei Murat.

<sup>2)</sup> Gregor bezeichnet sich auch in einem bieser Gebichte als von seiner Mutter besonders geliebt und ihr vorzüglich ähnlich, und hebt es in dieser Rücksicht hervor, daß sie ihn selbst gesäugt habe Carm. 87. p. 82.

<sup>. . . .</sup> τὸ δ' ἔψοξεν αξμα τεχούσης

Αμφοτέροις επί παισί, μάλιστα δε θρέμματι θηλης.

Τούνεκα καί σε τόσοις ξπιγοάμμασι μήτες ξτισα.

Auch Carm. 88. p. 89. rebet Nonna ben Gregor an rénror kuns Inne Sohn in geistiger Beziehung gethan hatte, um ihm die Weihe sür ein höheres Leben zu geben.

<sup>3)</sup> Carm. 116. p. 107.

<sup>4)</sup> Carm. de vit. s. B. 526 — 550. p. 9.
Τοῦτ αὐτὸ φάσκων τοῖς ἐπισκόποις ἀεὶ, ΄
Αἰτῶν τε δῶρον ἐκ βάθους τῆς καρδίας,

1.

Indes forderte es boch bas Andenken an seinen Bater und die Liebe zu der eines so trefflichen Bischofs beraubten Gemeinde, dieselbe nicht sogleich in diesem verwaisten Zustande zu verlassen, und so behielt Gregor noch auf einige Zeit die Aufsicht über die nazianzenische Rirche bei, ohne fich jedoch zu formlicher Uebernahme bes Bisthums verbindlich zu machen. Diese Amtsverwaltung mußte aber unserem Gregorius um so brudender werden, da er bei seinem ohnedieß zerrutteten Korperzustande um diese Zeit noch von einer besonders gefährlichen Krankheit befallen wurde. Er scheint auf den Tob barnieder gelegen zu seyn; benn er war so schwach, daß er einen von ihm ganz ungemein verehrten Mann, Eusebius, Bischof von Samosata, der bamals als eifriger Kampfer für das nicanische Bekenntniß in die Verbannung nach Thracien wandern mußte, nicht einmal an seinem Bette sehen durfte. 1) Nachdem sich Gregor wieber erholt hatte, faste er ben festen Entschluß, Razianz zu verlaffen; und um nicht durch eindringende Bitten an feinem Vorsatze gehindert zu werden, entfernte er sich aus seiner Baterstadt, ohne selbst seinen Freunden etwas davon mitzutheilen. Er begab sich (im J. 375) nach Seleucia in Isaurien, als dessen Merkwürdigkeit er besonders eine berühmte, der heiligen Thekla geweihte Kirche auszeich= net. 2) Wahrscheinlich hatte er in den Nebengebäuden

> Στησαί τιν άνδρα τῷ πτολίσματι σκοπόν Αίγων ἀληθῶς εν μεν, ὡς οὖπω τινὰ Εἰληφῶς εἴην γνωρίμῳ κηρύγματι Τὸ δεύτερον δ' αὖ, ὡς πάλαι δεδογμένον Εἴη φυγεῖν με καὶ φίλους καὶ πράγματα.

<sup>1)</sup> Greg. Epist. 28 u. 29. p. 792.

<sup>2)</sup> Carm. de vit. s. B. 547. p. 9.

Πρώτον μεν ήλθον είς Σελεύ κειαν φυγάς,
Τον παρθενώνα της ἀοιδίμου κόρης
Θέκλας...

dieses Parthenon, wie er vie Kirche nennt, seine Wohnung.

Auch bei diesem Schritte Gregors wirkten wieder seine Scheu vor den kirchlichen Streitigkeiten jener Zeit, seine Abneigung gegen öffentliche Thätigkeit, seine Liebe zu besschaulicher Einsamkeit, verbunden mit der, damals besonsders gesteigerten Kränklichkeit seines Körpers, zusammen, um einen Entschluß zu erzeugen, der vielleicht nicht ganz gebilligt, aber doch entschuldigt werden kann, und am wenigsten aus einer übermüthigen Geringschätzung der kleisnen nazianzenischen Gemeinde abgeleitet werden sollte. 1)

Um beschauliche Ruhe und Erholung zu genießen, hatte sich Gregorius nach Seleucia zurückgezogen. Aber auch dahin verfolgten ihn die kirchlichen Geschäfte, 2) indem er während der Streitigkeiten und Bedrückungen unter Valens nach vielen Orten hin Rath, Trost und Stärkung geben mußte. Vermuthlich traf ihn noch in Seleucia — sein dortiger Aufenthalt dauerte wahrscheinlich bis zum J. 379 — die schmerzliche Nachricht von dem Tode seines

<sup>1)</sup> Schröckh führt bei biefer Gelegenheit (R. Gesch. Th. XIII p. 335—337.) mehrere Briefe Gregors an, worin er sich wegen seines Abgangs von der nazianz. Gemeinde entschuldigt, nämlich epist. 42. p. 803. an Gregor von Ryssa, epist. 65. p. 823. an Philagrius, epist. 222. p. 909. u. epist. 225. p. 911. an Theodor, Bischof von Anana. Allein er scheint dabei nicht mit voller Ausmerksamkeit versahren zu seyn, sonst hätte ihm nicht entgehen können, daß sich die beiden ersteren Briefe durch ihren Inhalt als in eine spätere Zeit (nach Gregors Ausenthalt in Constantinopel) gehörig characteristeren; die beiden letzteren aber an Theodor als Bischof von Anana geschrieben sind, welches er erst im I. 381 wurde. Die Briefe sallen alle in einen späteren Zeitpunct von Grezgors Leben, da er die nazianz. Gemeinde nochmals verließ, und werben auch an der gehörigen Stelle ihre Erwähnung sinden.

<sup>2)</sup> Carm. de vit. s. B. 555. p. 9.

innigst geliebten Bafilius, ber unter bem nicht abzuwehrenben Bubrang bes Bolfes von Cafarea, bas in ihm ben Berluft eines Batere betrauerte, mit ben Worten bes herrn verschieben mar: " In beine Sanbe befehle ich meis nen Beift." Die Freundschaft zwischen ihm und Gregorius war freilich burch Lebensverhaltniffe getrübt worben, fe hatten fich wohl einmal verfannt und migverftanben, aber nur barum mit fo bitterem Unmuth, weil fie fich im Grunde bes herzens fo fehr liebten. Bald fanben fie fich wieber, und der Freund erkannte wieber das Beffere und Mechte im Freunde. Belde liebevolle Gefinnungen Gres gorius fur feinen Bafilius auch nach beffen Tobe begte, beweifen nicht blos einige Briefe, sonbern vornehmlich auch bie zwei Jahre fpater ju Cafarea an Bafilius Grabe gehaltene Rede, worin fich die berglichfte Treue und Berehrung gegen ben abgeschiebenen Freund ausspricht. 1) In einem Briefe an Gregorius von Muffa,2) ben Bruder bes Berftorbenen, brudt unfer Gregorius feinen Schmerz ebens falls febr ftart fo aus: "Alfo auch bas war mir noch fur bieg ungludfelige Leben aufbehalten, ben Tob bes Bafilius und bas Auswandern biefer heiligen Geele gu bernehmen, bie nur von und ausgegangen ift, um ju bem herrn einzugeben, nachbem fie ichon ihr ganges Leben hindurch fich barauf vorbereitet hatte. Und fo wurde mir außer anderem durch die schwere und gefahrliche Krantheit, an ber ich jest leibe, auch bas noch ents jogen , feine beilige Afche ju tuffen , bei bir , bem Gleichs gestimmten, ju verweilen, und unfere gemeinfamen Freunde au troften. "

Gregorius scheint sich überhaupt bamals, geistig unb torperlich angegriffen, oft in einem febr truben Gemuthe.

<sup>1)</sup> Orat. XI.III. p. 770 - 833. Gine ber merfwurbigften Reben bes Gregorius, aus ber ichon Dehreres mitgetheilt worben ift.

<sup>2)</sup> Epiet. 37. al. 35. p. 799.

zustande befunden zu haben. Ein kurzer Brief an einen Freund, den Rhetor Eudorius, 1) der ohne Zweifel in biese Epoche faut, lagt uns ganz in seine trauernde Seele blicken: "Du fragst, wie es mit mir stunde? Sehr übel. Ich habe den Basilius nicht mehr, ich habe den Casarius nicht mehr, meinen geistigen und meinen leiblichen Bruber. Mein Bater und meine Mutter haben mich verlaffen, fann ich mit David sagen. Mein Körper ist franklich, bas Alter kommt über mein haupt, die Gorgen werden immer verwickelter, Geschäfte überhäufen mich, Freunde werden untreu, die Kirche ist ohne tuchtige Hirten; bas Gute vergeht, das Bose stellt sich nackt dar. Die Fahrt geht bei Nacht, nirgends eine leuchtende Factel, Christus schläft. Was ist -zu thun? D es giebt für mich nur eine Erlos sung von diesen Uebeln, den Tod. Aber auch das Jenseits ware mir furchtbar, wenn ich von dem Diesseits darauf schließen sollte."

<sup>1)</sup> Epist. 39. al. 29. p. 802.

## Dritter Abschnitt.

ı.

Deffentliche Wirksamkeit des Gregorius in Constantinopel bis zu seiner Rückkehr ins Baters land. Vom Jahre 379—381, also etwa von Gregors neunundvierzigstem bis zu seinem einundfünfzigsten Lebensjahre.

Chronologischer Ueberblid: Die Beit, mann Gregor nach Conftantinopel tam, läßt sich nicht ganz genau bestimmen. Es war auf jeden Fall im Jahr 379, als die Arianer noch baselbst die Oberhand hatten. Er felbst bemerkt, bag sein Aufenthalt in Conftantinopel bis ins britte Jahr gebauert habe, und ba er die Stadt im Sommer 381 verließ, so muß er im Jahr 379 bahin gekommen senn. Mit bem Anfang bieses Jahres, am 19ten Januar 379 war Theobosius, bamals 33 Jahre alt, bem nicanischen Bekenntniß zugethan, auf ben kaiferlichen Thron erhoben worben. Die Aussichten wurden also für bie Ans hanger dieses Bekenntnisses im Morgenlande gunftig. Ihre hoff= nungen gingen auch schon in Erfüllung, als Theobosius am 27sten ober 28ften Februar 380 bas berühmte Ebict für bie nicanische Glaus bensregel und gegen alle antinicanischen Partheien gab, vermuthlich an bem nämlichen Tage, ba er von bem orthodoren Bischof Acholius zu Theffalonich getauft worben war. Um 24sten November kam Theodosius in Conftantinopel an, am 26sten ließ er die Arianer aus allen Rirchen ber Sauptstadt ausweisen und übergab biefelben ben Ratholischen. Um 10ten Januar 381 erfolgte ein neues Cbict gegen Arianer, Eunomianer und Photinianer. Enblich, um feine Daagregeln zu vollenden, berief Theodosius eine allgemeine Rirchenversammlung nach Conftantinopel, welche im Mai 381 ihren Unfang nabm. Richt lange nach bem Beginn berfelben legte Gregorius bas

Bisthum der Hauptstadt, das er eben förmlich erhalten hatte, nies der. Am 31sten Mai scheint er sich noch in Constantinopel befunden zu haben, bald nachher aber mag er abgereist senn. Die Synobe endigte sich am 9ten Juli 381, und nun gab der Kaiser am 19ten, 30sten Juli u. s. f. noch eine Reihe von Gesehen gegen die von iht verbammten Häretiter.

## 1. Religiöser und kirchlicher Zustand in Constantinopel.

Gerade als Gregorius sich recht in stille Verborgenbeit juruckgezogen zu haben glaubte, führte ihn der Ruf ber Borsehung auf einen größeren Schauplat ber Thatigteit, als er ihn bisher je betreten hatte. Nicht der eins famen Betrachtung, nicht der Trauer über verlorene Geliebte und der Todessehnsucht sollte er sich hingeben, sonbern jett erst ins Leben fortgezogen werden und auf basfelbe thatig einwirken. Der Wunsch einer nicht fehr zahlreichen Christengemeinschaft, die unter allen bisherigen Bebrangnissen an den Glaubensbestimmungen von Nicaa festgehalten hatte, rief unsern Gregorius aus der Ginsams teit zu Seleucia in die damalige Hauptstadt des romischen Beltreichs. Er folgte, obwohl die Verhaltnisse nicht eine ' ladend waren, wie uns ein Blick auf das damalige Constantinopel, besonders in religioser Beziehung leicht zeis gen fann.

Die prachtvolle Stadt, "um welche sich, wie Gregorins sagt, Meer und Land wetteifernd stritten, um sie mit ihren Gütern zu überhäusen und zur Königin ber Städte zu fronen,") war nun schon während der Regierung mehrerer Kaiser der Sammelplatz alles Reichthums und aller Herrlichkeit des Lebens aus allen drei Welt-

<sup>1)</sup> Orat. XXXIII, 7. p. 608.

theilen geworden. Das neue Rom strebte über das alte an außerem Glanz sich zu erheben und übertraf es fast schon an Genußsucht, die von einem verdordenen Hose — vergebens hatte Julian altrömische Einfachteit zurückzuführen gesucht — genährt wurde. Wie den späteren Römern, so war den Bewohnern Constantinopels das erste Bedürfniß: "Brod und Spiele!" Wettrennen, Theater, Jagden und Thierkämpse, öffentliche Auszuge und Prunkreden waren eine Art Lebensbedürfniß für die Menschen aus allen Ständen geworden, so daß Gregosrius wohl sagen konnte, es sey sehr zu befürchten, daß nicht die erste der Städte eine Stadt von lauter Spieslenden würde.

Wie alles, so wurden auch die religiosen Dinge bem eitlen und hohlen Sinn ein Gegenstand des Scherzes und Spieles. Man brachte, was auf bas Theater gehörte, in die Kirche, und was in die Rirche gehorte, aufs Theater. Der bessere driftliche Sinn wurde nicht felten in Lustspielen bem Hohnlachen der Menge preisgegeben. "Wir sind ein neues Schauspiel geworben, sagt Gregorius, 2). nicht den Engeln und Menschen, wie der edelste unter allen Kämpfern, der Apostel Paulus, indem er mit ben Gewaltigen und Mächtigen stritt, sondern beinahe allen Gottlosen, und zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort, auf den Markten, bei Trinkgelagen, in Lust und Trauer. Wir sind sogar schon auf die Buhne gekommen und werben, fast mit Thranen muß ich es sagen, zugleich mit ben ausschweifendsten Menschen verlacht; ja es giebt fast teis nen fo beliebten Augen = und Ohrenschmaus, als einen Christen, ber im Lustspiel verbobnt

<sup>1)</sup> Orat. XXXVI. 12. p. 643. . . . καλ πόλιν είναι παιζόντων την πρώτην εν πόλεσιν.

<sup>2)</sup> Orat. II. 84. p. 52.

wird." Und in einer andern Stelle: 1), Mein Tranerspiel ist den Feinden ein Lustspiel geworden. Deswegen haben wir den Kirchen nicht weniges entzogen, um es aufs Theater zu übertragen, besonders in der Stadt, die sich eben so sehr beeilt über gottliche Dinge zu scherzen, als über etwas anderes, und lieber auch das Ehrwürdige belacht, als daß sie etwas wirklich Lächerliches unbelacht ließe — so daß es mich wundern soll, wenn sie nicht auch mich lächerlich machen, indem ich dieß heute sage." So verwandelte sich den Constantisnopolitanern alles in einen leichten Scherz, das Ernste wurde durch Witz von seiner Würde entkleidet, und das heilige wurde ein Gegenstand neckenden Spottes in der seinen Unterhaltung der Leute von Welt.

Noch schlimmer aber war es, daß die ungezügelte Lust jener Menschen nach zerstreuenden Genüssen die Kirche in ein Theater und den Prediger in einen Schausspieler zu verwandeln drohte. Wollte er der Menge gesfallen, so sollte er sich auch ihrem Sinne bequemen und sie in der Kirche ergözend unterhalten. Man verlangte auch dei der Predigt einen Ohrenschmaus, glänzende Prunkreden mit theatralischem Vortrage, und beklatschte dann mit derselben Lust den Komödianten auf geheiligter Stätte, wie den auf der Bühne. Und leider! fanden sich auch damals nur zu viele Prediger, die lieber den Beifall der Renschen wollten, als ihr Seelenheil. 2) " Wie ich auch

<sup>1)</sup> Orat. XXII. 8. p. 419. Bergl. Orat. XXI. 5. p. 388., wo Gregor klagt, baß in Constantinopel auch die ebelsten Bors bilber eines christlichen Lebens wenig fruchteten, weil man ges wohnt sen, über heilige Dinge eben so zu scherzen, wie über Pserberennen und Schauspiele.

<sup>2)</sup> Es sind solche, die Gregor Carm. adv. Episc. B. 342. bezeichnet: Τὸ πρὸς χάριν τιμῶντες, οὐ τὸ συμφέρον.

beren heutiges Tags viele sinbe, sagt Gregorius, 1) die das Priesteramt übernommen, aber unsere einfältige und kunstlose Frommigkeit kunstvoll ausgeschmückt, und eine neue Art weltlicher Beredsamkeit von dem Markte in das Heiligkhum, vom Theater in diese heiligen Handslungen übertragen haben. 2) So daß es jett, wenn ich mich so ausdrücken darf, zwei Bühnen giebt, welche nur dadurch von einander verschieden sind, daß die eine allen offen steht, die andere nur wenigen, die eine belacht, die andere geehrt wird, die eine theatralisch, die andere geistlich heißt."

Wohl erregten die Gegenstände des Glaubens bamals besonders in Constantinopel ein sehr allgemeines und lebhaftes Interesse, welches auch vom Hofe aus, jedoch nicht immer auf die loblichste Weise unterhalten und geleitet wurde; aber es war großentheils nicht das Interesse bes Herzens, sondern bes grubelnden und streitsuchtigen Berstandes, wo nicht ein noch weit niedrigeres, dem ber Streit über Glaubenssachen nur zum Bormand 3) biente, um außerliche Absichten ber Gewinn - und herrschsucht zu erreichen. Während man die auf die Umwandlung bes ganzen inneren Menschen gerichteten, heiligenben und beseligenden Lehren des Evangeliums ruhig liegen ließ, tes schäftigte sich alles vom Raiser bis zum Bettler, voll unglaublicher Theilnahme, mit einigen wenigen theoretischen Saten, über welche das Evangelium eben gerade so viel mittheilt, als dem menschlichen Geiste wohlthatig und zum Heil nothwendig ist, und beren weitere Entwickelung auf

<sup>1)</sup> Orat. XXXVI. 2. p. 635.

<sup>2) . . .</sup> ἀπὸ τῶν Θεάτρων ἐπὶ τὴν τοῖς πολλοῖς ἀ θέατον μυσταγωγίαν.

<sup>3)</sup> Carm. XI. B. 162. p. 84. sagt Gregor: καὶ πρόφασις τριάς έστι.

jeben Kall mehr ber Schule als bem Leben angehört. Je heftiger aber diese Lehrkampfe entbrannten, Staaten. Stadte, Kamilien beunruhigten und trennten, besto mehr verlor man das praktisch Wesentliche des Christenthums. ans bem Auge; es schien wichtiger, bie Dreieinheit Gottes zu behaupten, als Gott von ganzer Seele zu lieben, die Besensgleichheit bes Sohnes anzuerkennen, als ihm in Demuth und Gelbstverleugnung nachzufolgen, die Perfonlichfeit des heiligen Geistes zu vertheidigen, als die Früchte bes Geistes, Liebe, Friede, Gerechtigkeit darzubringen. Die Parthei ber Eunomianer, welcher von ihrem Urheber her eine besondere dialectische Gewandtheit eigen war, nahrte zwar ganz besonders die religiose Disputirsucht; aber das Uebel blieb keineswegs auf sie allein beschränkt. Bielmehr hatte sich unter bem Schein des religiosen Intereffe's eine unleidliche streitlustige Geschwäßigkeit über Dinge bes Glaubens, eine Sucht zur ungeschicktesten Zeit und am unpaffendsten Ort barüber zu disputiren und zu witeln, ber meisten Menschen von allen Partheien bemachtigt; eine Sache, die ihre komische, 1) aber auch ihre nieberschlagend ernste Seite hatte. In letterer Beziehung faste se besonders unser Gregorius, der viel darunter

<sup>1)</sup> Die komische Seite zeigt besonders Gregor von Ryssa in einer schon vielsach gebrauchten Stelle Orat. de deitate fil. et spir. sanct. Opp. t. III. p. 466. ed. Paris. wo er schilbert, wie sich damals Handwerker, Wechsler, Kleibertröbler, das vongelausene Sclaven mit der würdevollsten Miene zu Lehrern der Dogmatik auswarsen, wie man kaum Geld wechseln, Brod kausen, ein Bad bestellen könne, ohne in philosophische Sespräche über das Gezeugtseyn und Ungezeugtseyn, die Unsterordnung des Sohnes u. dgl. verwickelt zu werden. — Man vergl. über diese dogmatische Disputirsucht der Constantinopositaner, womit auch der praktischfromme Chrysoskomus zu kämpsen hatte, Reanders Chrysosk. 2r Th. p. 18 u. 118.

leiden mußte, auf, wenn er sagt: "Es ist dahin gekommen, daß der ganze Markt von den Reden der Haretiker wiedertont, daß jedes Gastmahl durch dieses Geschwäße bis jum Edel verdorben, jede Festfreude badurch in Trauer verwandelt, und jede Trauerfeierlichkeit durch diese Bankereien, als ein noch größeres Uebel, fast gemildert wird, daß selbst die Zimmer der Frauen, die Pflanzschulen der Einfalt dadurch beunruhigt, und die Bluthen der Bescheis benheit durch solche vorschnelle Ausbildung zum Disputie ren geknickt werden. "1) — hier ist mehr das Storende dieser Streitsucht geschildert, aber sie hatte auch für alle Verhältnisse der Familien sowohl als der Staaten etwas furchtbar Berft oren bes, welches in einer anbern Stelle Gregors mit den lebhaftesten Zugen angedeutet ist: "Das ist es, sagt er,2) was die Glieder des Kirchenkorpers gerriß, Bruder verfeindete, Stadte in Unruhe sette, Burgerschaften zur Buth entflammte, Bolfer bewaffnete, Fürften aufregte, Priester mit bem Bolfe und unter sich, bas Bolt mit sich felbst und ben Priestern, Aeltern mit Rinbern, Kinder mit Aeltern, Manner mit ihren Frauen, Frauen mit ihren Mannern entzweite. Alles was einen beiligen Namen trägt, wurde geschändet, Sclaven und Herrn, Lehrer und Schüler, Greise und Jünglinge, ents ehrten sich selbst und alle Gesetze der Ehrfurcht, die eigents liche Schutwehr der Tugend, und so murde übermuthige Anmaßung als hochstes Gesetz eingeführt, und wir sind nicht Stamm von Stamm, wie einst Israel, sondern wir sind in den Häusern und Familien, ja es ist fast jeder in sich selbst gespalten, und zwar die ganze Welt, das ganze Menschengeschlecht, wohin die gottliche Lehre des Evangeliums gedrungen ist."

<sup>1)</sup> Orat. XXVII. 2. p. 488. Bergl. Carm. de vit. s. 3. 1210. p. 19.

<sup>2)</sup> Orat. XXXII. 4. p. 581.

Zu diesen Religionsstreitigkeiten kamen noch politische Rampse, namentlich die schweren Kriege des romischen Reiches mit den Gothen, so daß dieses Reich im Großen bas Bild eines von ungeheuren Sturmen bewegten Meeres darbot. 1)

Die unseligen Spaltungen aber, welche die Christen bamals im Allgemeinen trennten, zeigten fich in einem besonders abschreckenden Bilbe inh der Hauptstadt des Reiches felbst. Unter ben letten Regierungen waren verschiedene Partheien, zuletzt aber vorzugsweise diejenigen begünstigt worden, welche, unter sich wieder in verschies bene Ansichten getheilt, darin übereinstimmten, daß sie ben nicanischen Lehrbegriff bestritten. Constantius hatte ben Arianern, Julian während seiner furzen Regierung allen Partheien, wenigstens scheinbar, Schut vergonnt, um alle zu unterbrücken. Nach Jovians frühem Tobe gelangte Balens zur Herrschaft in den Morgenlandern, und mit ihm, noch mehr als es bei Constantius der Kall war, der Arianismus, den er nicht blos beschütte, fonbern auch durch emporende Graufamkeiten gegen bie Freunde der nicanischen Beschlusse herrschend zu machen suchte. Diese wurden jetzt aus bem Gebrauch aller Kirben und firchlichen Besitzungen verbrangt und die Arianer traten in benselben ein. Aber Constantinopel blieb forts dauernd der Schauplat kirchlicher Kampfe und Partheiun= Fast alle Meinungen hatten hier, wo neben einzels nem Guten so vieles Schlimme aus allen drei Welttheis len zusammenfloß, ihre Anhanger; aber besonders zeich=

<sup>1)</sup> Greg. Orat. XXII. 2. p. 415, wo es unter andern heißt: "Furchtbar ist, was wir jest sehen und hören, ganze Länder verwüstet, Myriaden getödtet, die Erde mit Blut und Leichnamen bedeckt, ein Bolk von fremder Sprache (die Gothen, vergl. Orat. XXXIII. 2. p. 604.) durchstreift das fremde Land, wie seine Heimath"...

neten sich folgende Partheien aus. Die Eunomianer, zu einer Verstandestheologie sich bekennend, welche bas Wesen Gottes durch logische Bestimmungen vollkommen ergrunden zu konnen meinte, und die Ungleichheit bes Sohnes mit ' Vater nach streng arianischer Weise behauptend, waren in Constantinopel sehr zahlreich 1) und schadeten bem ernsten religiosen Sinn am meisten baburch, baß fie bie Glaubenslehren ausschließlich zum Gegenstand einer disputirsuchtigen Dialectif machten. Die Macedonias ner, dem halbarianischen Lehrbegriff der Wesensähnlichkeit zugethan, und dadurch ben Orthodoxen sich etwas mehr annahernd, ausgezeichnet dabei burch einen wurdevollen Ernst bes Betragens und monchsartige Strenge ber Sitten, waren zwar durch die reinen Arianer selbst aus dem firchlichen Besitze verdrängt, aber immer noch vielfach verbreitet, theils in Constantinopel selbst, 2) theils in den benachbarten Gegenden des Hellespont, Thraciens, Bithyniens und Phrygiens. Die Novatianer, an Strenge der praktischen Grundsätze die Macedonianer noch überbietend, waren fruberhin auf dem Punct gewesen, sich mit den Orthodoren, von denen sie in dem streitigen Hauptdogma nicht abwichen und mit denen sie sich unter gleichem Drucke der Arianer befanden, zu vereinigen, wenn nicht

<sup>1)</sup> Dieß geht sehr klau baraus hervor, daß Gregor seine polemisschen Aeußerungen hauptsächlich gegen diese Parthei richtete. Selbst in der näheren Umgebung des Kaisers Theodosius befanden sich anfänglich noch Anhänger des Eunomius, die aber bald entsernt wurden. Philostory. hist. eccl. X, 6. Bergl. außerdem über die weite Verbreitung dieser Parthei Sozom. hist. eccl. VI, 27.

<sup>2)</sup> Auch dieß sehen wir aus den polemischen, zu Constantinopel entstandenen Reden Gregors, die uns später im dogmatischen Theile Gelegenheit geben werden, über diese Partheien noch mehreres zu sagen.

die übelwollende Gesinnung einiger Partheihäupter dazwisschen getreten wäre; aber so blieben sie getrennt und versmehrten also auch die Zahl der Gegner der Orthodoren. 1) Endlich begannen sich daneben auch die Apollinaristen sestzuseten, deren Lehre der Anerkennung des wahrhaft und vollkommen Menschlichen in Jesu widersprach (denn das Menschliche liegt ja vorzugsweise in der Vernunft); und es zing damals, wie Gregor berichtet, die Sage, daß sich (zu Constantinopel) eine Versammlung apollinaristischer Bischofe bilden würde, in der Absicht, ihre Lehre von Christo zur allgemeinen zu erheben und den Gemeinden aufzudrängen. 2)

Durch diese verschiedenen täglich sich mehrenden Ge= genpartheien war die orthodore Gemeinde in einen klägs lichen Zustand gekommen, und man mußte sich wundern, daß das kleine Häuflein ihrer Mitglieder unter den zum Theil wuthenden Verfolgungen der Gegner, hauptsächlich ber reinen Arianer, nicht schon gang zusammengeschmolzen war. Aus der kirchlichen Selbstständigkeit, aus ihrer Eristenz dem Staate gegenüber waren sie eigentlich schon hinausgetrieben; sie hielten sich nur noch durch bruder= liche Liebe, die leider auch oft gestort war, und gemein= same Treue gegen daffelbe Glaubensbekenntniß zusammen. Wir konnen die Lage der katholischen Kirchengemeinschaft in Constantinopel unmittelbar vor der Ankunft des Gregos rius nicht besser kennen lernen, als durch dessen eigene Echilderung, die wir um so weniger fur übertrieben halten durfen, da sie aus einer Rede genommen ist, die er im Angesicht eines großen Theils der Bewohner von Cons

<sup>1)</sup> Sozom. hist. eccl. IV, 20.

<sup>2)</sup> Greg. Carm. de vita s. B. 609. sqq. p. 10.
Καὶ γάρ τις εθουλλείτο καὶ συνήλυσις
Τπισκόπων, νεήλυν αξφεσιν λόγων
Τπειςαγόντων ταϊς φίλαις εκκλησίαις.

stantinopel vor 150 Bischöfen hielt. "Diese Heerde, sagt er von seiner Gemeinde, ") war einst klein und dürftig, wenigstens dem Augenscheine nach, ja es war kaum eine Heine Heine herbleibsel einer Heerde, ohne Ordnung, ohne Aufseher, ohne Zussammenhalt; sie hatte weder freie Weide, noch einen ors dentlichen Stall, sondern irrte umher auf den Bergen, in den Klüften und Löchern der Erde?) hier und dorthin zersstreut und zerschlagen, wo eben jedes gerade Unterkunft und Weide fand und froh seyn mußte, sich mit Sicherheit durchstehlen zu können."

So sehr war der kirchliche Zustand der Orthodoren in Constantinopel zerrüttet, als der Beschützer des Arianismus Valens in der blutigen Schlacht gegen die Gothen bei Adrianopel im Jahr 378 sein Leben verlor. Gratian, in Erwägung der höchstbedenklichen Lage des Reichs, wollte die Muhen und Gefahren ber Regierung mit einem traftigen Genossen theilen und wählte hierzu den damals dreis unddreißigjährigen Theodosius, der aus der Berbannung von seinen våterlichen Gutern in Spanien auf ben Thron berufen wurde. Er trat im I. 379 die Regierung über die Morgenländer an, und mit seiner Thronbesteigung beginnt eine neue gluckliche Epoche fur die bisher unters Auch in der Hauptstadt des Mors druckten Orthodoren. genlandes, ja hier ganz besonders durften sie jest die besten hoffnungen fassen; es fehlte ihnen nur ein Mann, der mit Kraft und Geist an die Spiße ihrer kleinen Schaar

<sup>1)</sup> Orat. XLII, 2. p. 749. Ganz ähnlich Carm. de vita s. B. 587—591. p. 10.

Είχε τι μικρον ζωτικής σπέρμα πνοής, Ψυχάς τελειάς τῷ λόγφ τῆς πίστεως, Λαὸν βραχύν μέν, τῷ θεῷ δὲ πλείονα.

<sup>2)</sup> Hebr. XI, 38.

treten, derselben einen Haltpunct geben, und unter den seindlichen Partheien Achtung verschaffen konnte. War dieser gefunden, so durften sie den Sieg erwarten, aber nicht ohne Kampf, da die ganze kirchliche Macht in den Händen der Arianer und der ihnen verwandten Parstheien war.

## 2. Gregorius kommt nach Constantinopel und sammelt sich eine Gemeinde.

Mehrere Mitglieder der verlassenen Gemeinde und selbst- einige Bischöfe, ') wahrscheinlich aus der Umgesgend, richteten in dieser Lage der Dinge ihre Blicke auf Gregorius, dessen Ruhm damals schon in den Morsgenländern verbreitet war, und baten ihn dringend, im entscheidenden Augenblicke nach Constantinopel zu kommen. ')

<sup>1)</sup> Ein Brief an Bosporius von Colonia scheint sich barauf zu beziehen. Epist. 14. al. 48. p. 777.

<sup>2)</sup> Gregorius sagt dieß heutlich genug Carm. de vita s. V. 592 — 96. p. 10.

Τούτοις - -

Επεμψεν ήμᾶς ή χάρις τοῦ πνεύματος,

Πολλών καλούντων ποιμένων καὶ θρεμμάτων.

Womit zu vergleichen Carm. adv. Episc. B. 81. p. 12. Daß Gregorius unter ben Schafen, die ihn gerufen, vornehmlich Glieder der orthodoren Gemeinde in Constantinopel versteht, geht aus einer Stelle der 36sten Rede hervor, wo er unter den Gründen, warum seine Gemeinde so sehr an ihm hänge, auch den angiebt, weil sie ihn als ihr eigenes Werk betrachteten, d. h. weil sie ihn berufen hätten. Außerdem mögen noch manche andere Laien und Geistliche unsern Gregor ermuntert haben, nach Constantinopel zu gehen. Unter ihnen wird (von

Er ließ sich dazu bewegen, obwohl er versichert, sehr uns gern dahin gegangen zu seyn, ja sogar darauf hindeutet, als ob man Gewalt habe brauchen mussen, ihn der Zus rückzezogenheit seines bisherigen Aufenthaltes zu entreißen.<sup>1</sup>) Eräterhin vornehmlich gereichte es ihm zu besonderer Ges unzthuung, von sich bezeugen zu können, daß er sich um die Verwaltung des Bisthums zu Constantinopel nicht im mindesten bemüht habe, sondern daß er berusen, ja gezwungen und nur aus Pflichtgefühl und Antrieb des Geistes dahin gekommen sey.<sup>2</sup>)

Gregorius erschien unerwartet in Constantinopel, und der Eindruck, den er dort zuerst auf das Bolk machte, war ihm nicht gunstig. Er kam, um einen Glauben zu vertheibigen, der eben jetzt noch von den meisten mit Leisdenschaft verworfen wurde. Er war ein frommer und beredter Mann, aber nie hatte er sich bemüht, sein Aeufsferes angenehm und empfehlend auszubilden, und jetzt sollte er in der Stadt auftreten, die auch den edelsten Stein nicht achtete, wenn er nicht schön geschliffen war. Man

Gregorius Presbyter in vita Greg. p. 18.) besonders auch Basilius genannt, der vor seinem Tode diesen Wunsch noch an seinen Freund gethan haben müßte. Vielleicht war unter ihnen auch Petrus, Bischof von Alexandrien, der sowohl wegen seiner Schicksale, als wegen seines Bischofstuhles sehr angesehene Nachfolger des Athanasius. Wenigstens schrieb er dem Gregorius entweder vor dessen Ankunft in Constantinopel oder dald nachher einen sehr freundschaftlichen Brief, worin er ihn für den rechtmäßigen Bischof von Constantinopel erztlärte. Gregor. Carm. de vita s. V. 858. p. 14.

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. B. 607. p. 10. Οῦτω μεν ηλθον οὖχ ξχών, ἀλλ ἀνδράσι κλαπεὶς βιαίοις. Indeß ist die Stelle poetisch unbestimmt. Auch Chrysostomus wurde durch eine Art von listigem Gewaltstreich von Antiochien nach Constantinopel gebracht.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIII, 13. p. 612.

wollte einen glänzenden Redner voll Kraft und Anmuth, und statt dessen kam ein schon alterndes, ') von Krankheit gebeugtes Männlein, mit niedergeschlagenem Auge, mit kahlem Haupte, das Angesicht voll Spuren innerer Kämpfe und äußerer Entbehrungen, in armseligem Anzuge. 2) Dieser Mann, man sah es ihm wohl an, kam nicht aus der gesbildeten Gesekschaft einer glänzenden Stadt, sondern vom Lande, aus einem entlegenen Winkel; er erschien fast wie

1) Gregor war zwar in ben Jahren noch nicht so weit vorges schritten, ungefähr fünfzig. Aber übertriebene Ascese hatte seinen Körper zu frühe geschwächt und vor der Zeit altern machen. Carm. adv. Episc. B. 110. p. 34. sagt er:

Τὸ χάλπεόν μοι σῶμα φροντίσιν τακέν "Ηδη νένευκεν . . .

2) Simeon Metaphraftes beschreibt uns Gregors Neußeres in folgenben Bügen: Quantum autem ad corporis formam attinet, statura mediocri erat, pallidus aliquantulum, non tamen citra venustatem, depresso naso, superciliis in rectum protensis, aspectu blando et suavi, altero oculo, nempe dextro, subtristis, quem etiam cicatrix quaedam contrahebat, barba non promissa, densa tamen. Qua parte calvus non erat (nam subcalvus erat), albos crines habebat, summas item barbae partes velut fumo obsitas ostendebat. Indeß zeigt dieser Schriftsteller des 12ten Jahrhunderts seine Quelle nicht an. Gin Bilbniß Gregors aus einer zur Zeit Basilius des Macedoniers verfertigten, jest in Paris besind= lichen, Sanbschrift ber Werke Gregors giebt Du Cang, in ber Constantinop. Christiana lib. IV. cap. 6. p. 125, wo auch noch mehreres andere, was sich auf bas Aeußere bes Kirchenvaters bezieht, angesührt ist. Auf der Abbildung steht Gregor gerade aufrecht, in priesterlicher Rleibung, mit bem Evangelienbuch in der Linken, und unterscheidet sich sehr characteristisch burch kurzeres haupthaar, langeren Bart und ernstere Miene von seinem in weltlicher Kleibung neben ihm ftebenben Bruber Cafarius.

t

ein Vertriebener, wie ein Bettler ohne Habe und Gut. 1) Und boch sollte derselbe Mann jest den Kampf mit versschiedenen an Zahl und Macht weit überlegenen Partheien beginnen. Dazu gehörte Muth und Gottvertrauen.

In Constantinopel angekommen wohnte Eregorius vorerst in dem Hause von Verwandtent, die uns nicht naher bezeichnet werden. Wahrscheinlich war es auch in dieser Wohnung, wo die ersten Versammlungen des kleinen Häusteins der Katholischen gehalten wurden, jest noch heimlich, und nicht ohne Gefahr vor ihren verfolgungsssüchtigen Gegnern. Die Vekenner des nicanischen Lehrsbegriffs scheinen sich hier zuerst eine Hauskapelle eingezrichtet zu haben, welche allmählig erweitert wurde und später zu einer großen und berühmten Kirche heranwuchs. Sie erhielt den bedeutungsvollen Namen Anastasia, Auserstehungskirche, weil sich hier der wie in einem Tosbessschlummer liegende nicanische Glaube wieder erhoben und erneute Lebenskraft gewonnen hatte.

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. \$3. 696. p. 11.

Οὐ γὰρ φορητὸν ἄνδρα τὸν πενέστατον,

Γικνὸν, κάτω νεύοντα, καὶ δυςείμονα,

Γαστρὸς χαλινοῖς δάκρυσι τετηκότα,

Φόβω τε τοῦ μέλλοντος, ὡς δ᾽ ἄλλοις κακοῖς . . . . .

<sup>2)</sup> Orat. XXVI, 17. p. 484. . . . οἰκός τις ἀνέπαυσεν ἡμᾶς εὖσεβης καὶ φιλόθεος συγγενῶν τὸ σῶμα, συγγενῶν τὸ πνεῦμα, πάντα φιλότιμος, παζ οῖς καὶ ὁ λαὸς οὖτος ἐπάγη, κλέπτων ἔτι τὴν διωκομένην εὖσέβειαν, οὖκ ἀδεῶς, οὖδὲ ἀκινδύνως.

<sup>3)</sup> Greg. Orat. XLII, 26. p. 766. χαίροις Αναστασία μοι τῆς εὐσεβείας ἐπώνυμε σὺ γὰρ τὸν λόγον ἡμῖν ἐξανεστήσας ἔτι καταφρονούμενον. κ. τ. λ. Carm. de vita s. B. 1079. p. 17. Αναστασία, ναῶν ὁ τιμιώτατος,

<sup>&</sup>quot;Η πίστιν εξήγειρας εν γη κειμένην.

Andere Meinungen über den Ursprung der Anastassenkirche und ihres Ramens sindet man bei Du Cange in der Constanti-

Das erste Geschäft des Gregorius mußte senn, nicht sowohl die Gegner zu bekämpfen, als vielmehr feine kleine Gemeinde recht fest unter sich zu verbinden und auf den wahren Weg des dristlichen Lebens zu leiten. Wohl war er vorzüglich berufen worden, den nicanischen Lehrbegriff zu verfechten, und er entsprach, wie wir bald sehen werben, diesem Berufe mit glanzendem Erfolg. Aber es war ihm: babei die wichtigste Angelegenheit, die seiner Pflege Befohlenen fo in bon achten Geist bes thatigen Christenthums einzuführen, daß ihr Glaube vorzugsweise burch ihr Leben bewährt und empfohlen würde. Auch die, welche sich jest an Gregorius anschlossen, waren nur zu sehr in das leere Reben und Streiten über Dinge des Glaubens hineingerathen. Er machte sie deswegen wiederholt und traftig barauf aufmerksam, baß diese leichtfertige und gottvergessene Geschwätigkeit über gottliche Dinge alle åchte Gottesfurcht zerstore und das Heilige entweihe, und daß es boch nur einen Weg des wahrhaft christlichen Lebens gebe, thatige Frommigkeit in ber Erfüllung der Gebote Gottes, nämlich in Wartung ber Kranken, Unterstützung der Armen, in ächter Gastfreundschaft, anhaltendem Gebet, aufopfernder Selbstverleugnung, Mäßigkeit, Ueberwindung der Leidenschaften u. s. m. En solches aufopferndes, selbstwerleugnendes, thatfrommes leben empfiehlt er als ben einfachen Glaubensweg

nop. Christ. lib. IV, cap. 7. p. 141. sqq. Diese Kirche war bem Gregorius immer ganz besonders lieb, auch in der Ersinnerung. Vergl. Gregor. Somnium de Anastasiae templo. Carm. IX, bes. V. 61. p. 79. Er vergleicht dieselbe häusig mit der Arche Noah's, mit Silo, wo die Bundeslade wieder einen sesten Sitz gefunden u. dergl. Auch durch Wunderwirkungen verherrlichte die Sage diese Kirche. Sozom. hist. eccl. VII, 5. — Unter den späteren Regierungen wurde sie mannichsaltig vergrößert und ausgeschmückt.

3

allen, die zum wahren Heile kommen wollen, hinzufitgend: "Wenn ber Glaube allein für die Gelehrten mare, dann ware niemand armer unter uns, als Gott. " 1) Wo er Gelegenheit fand, wiederholte Gregor die wichtige Wahrheit, bie einen ber Grundgebanken seiner ganzen Theologie enthielt, daß nur nach Maaßgabe der Befreiung des Gemuthes von dem Schmutz der Sunde die Erkennts niß Gottes und seiner Offenharungen möglich, daß zur die reine Seele eines Umganges mit dem ewig Reinen fåhig sen, und jeder nur durch ein gottliches Leben sich zum Erkennen und Anschauen des gottlichen Wesens erheben konne. Das Thun war ihm bie nothwendige Vorstufe und der einzige Weg zur achten und lebendigen Erkenntniß; dies verlor er bei allen seinen boge matischen Speculationen niemals aus dem Auge. 2)

Gregorius spricht sich über diese Gegenstände besonders in der Einleitung zu seinen berühmten thedlogischen Reden aus, woraus wir eine besonders hierher gehörige Stelle 3) ausheben mussen: "Es ist nicht eines jeden

<sup>1)</sup> Carm, de vita s. B. 1210—1231. p. 19 u. 20: Dieselben Gebanken sind sehr kräftig ausgesprochen Orat. XXVII, 7. p. 492. und in mehreren Stellen dieser Rede. — unter den Gelehrten versteht Gregor solche, die nicht allein die Glaubenswahrheiten einsach aufnehmen und ausüben, sondern auch über dieselben zu disputiren vermögen.

<sup>2)</sup> Orat. XX, 12. p. 383. 4. p. 377. Orat. XXXIX, 9. p. 682, und in vielen anderen Stellen.

<sup>3)</sup> Orat. XXVII, 3. p. 489. Uebrigens ist die ganze Rede, tie sehr viele praktische Wahrheiten enthält, zu vergleichen. Gie ist hauptsächlich gegen die Eunomianer gerichtet, die G:e= gor bezeichnet als χαίροντες ταϊς βεβήλοις κενοφωνίαις, :αὶ ἀντιθέσεσι τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, καὶ ταῖς εἰς οὐδὲν χρήνιμον φερούσαις λογομαχίαις, und von benen er serner sast: πρὸς εν τοῦτο βλέπουσι μόνον, ο τι δήσουσιν ἢ λύσουσι κῶν προβαλλομένων. Er schilbert sodann das Berderbliche und

Sache, über Gott zu philosophiren, nicht eines jeben, sage ich; denn das ist nichts so leichtes, was auch benen que tame, die noch auf der Erbe friechen; ich setze hinzu, es. schickt sich auch nicht überall, und bei allen, und ohne alle Beschränkung, sondern nur zu gewisser Zeit, bei gewiffen Personen, und nach gewissen Regeln. Nicht für alle, fondern nur fur Geprufte und Geubte in ber Erkenntnig, und vor allem für solche, die ihre Seele und ihren Leib schon gereinigt haben, ober wenigstens in der Reinigung begriffen sind. Denn ber Unreine kann ohne Gefahr bas Reine nicht berühren, so wenig als das schwache Auge den Sonnenstrahl ertragen kann. Aber wann? Dann, wenn wir feiern von dem außerlichen gemeinen Treiben und Getummel, und bacheblere in und 1) nicht getrübt ist durch die Bilder armseliger und verwirrender Dinge. Und bei welchen benn? Nur bei benen, welchen es mit ber Sache ein Ernst ist, und die gottliche Dinge nicht wie alles andere nur zum Gegenstand nichtiger Kurzweil machen, so nach dem Pferderennen, und Theater, nach den Gefängen und Genussen des Bauchs und ber Wollust; denen auch die Neckerei über diese heiligen Gegenstände und das wißelnde Antithesenspiel nur ein Theil des Wohls lebens ist. Worüber aber soll man philosophiren und bis zu welcher Grenze? Ueber bas, was uns erreichbar ist, und soweit die Fassungskraft und das geistige Vermögen des Zuhörers reicht. Doch, setzt er in der Folge hinzu, moge mir das alles niemand so mißbeuten, als ob man

Traurige ber inneren Spaltungen in der christlichen Kirche, und ermahnt seine Zuhörer, wenn auch diese Partheiungen nicht sogleich ausgehoben werden könnten, doch wenigstens darauf bedacht zu senn, daß heilige Gegenstände heilig behandelt, und nicht durch gehässige Streitigkeiten vor den Ohren der Heiben profanirt würden. S. 5. 6. p. 491. sqq.

<sup>1) . . .</sup> τὸ ἡγεμονικόν.

stantinopel vor 150 Bischofen hielt. "Diese Heerde, sagt er von seiner Gemeinde, ") war einst klein und durftig, wenigstens dem Augenscheine nach, ja es war kaum eine Heerde, sondern nur eine kleine Spur, ein Ueberbleibsel einer Heerde, ohne Ordnung, ohne Aufseher, ohne Zussammenhalt; sie hatte weder freie Weide, noch einen ors dentlichen Stall, sondern irrte umher auf den Bergen, in den Klüsten und Löchern der Erde?) hier und dorthin zersstreut und zerschlagen, wo eben jedes gerade Unterkunft und Weide fand und froh seyn mußte, sich mit Sicherheit durchstehlen zu können."

So sehr war der firchliche Zustand der Orthodoren in Constantinopel zerruttet, als der Beschützer des Arianismus Valens in der blutigen Schlacht gegen die Gothen bei Adrianopel im Jahr 378 sein Leben verlor. Gratian, in Erwägung der höchstbedenklichen Lage des Reichs, wollte die Mühen und Gefahren der Regierung mit einem traftigen Genossen theilen und wählte hierzu den damals dreis unddreißigjährigen Theodosius, der aus der Berbans nung von seinen våterlichen Gutern in Spanien auf ben Thron berufen wurde. Er trat im I. 379 die Regierung über die Morgenlander an, und mit seiner Thronbesteigung beginnt eine neue gluckliche Epoche für die bisher unters Auch in der Hauptstadt des Mors drückten Orthodoxen. genlandes, ja hier ganz besonders durften sie jest die besten hoffnungen fassen; es fehlte ihnen nur ein Mann, der mit Kraft und Geist an die Spite ihrer kleinen Schaar

<sup>1)</sup> Orat. XLII, 2. p. 749. Sanz ähnlich Carm. de vita s. B. 587—591. p. 10.

Είχε τι μικρον ζωτικής σπέρμα πνοής, Ψυχάς τελειάς τῷ λόγῳ τής πίστεως, Λαὸν βραχύν μέν, τῷ Θεῷ δὲ πλείονα.

<sup>2)</sup> Hebr. XI, 38.

treten, derselben einen Haltpunct geben, und unter den seindlichen Partheien Achtung verschaffen konnte. War dieser gefunden, so durften sie den Sieg erwarten, aber nicht ohne Kampf, da die ganze kirchliche Macht in den händen der Arianer und der ihnen verwandten Parstheien war.

## 2. Gregorius kommt nach Constantinopel und sammelt sich eine Gemeinde.

Mehrere Mitglieder der verlassenen Gemeinde und selbst- einige Bischöfe, 1) wahrscheinlich aus der Umgesgend, richteten in dieser Lage der Dinge ihre Blicke auf Gregorius, dessen Ruhm damals schon in den Morsgenländern verbreitet war, und baten ihn dringend, im entscheidenden Augenblicke nach Constantinopel zu kommen. 2)

<sup>1)</sup> Ein Brief an Bosporius von Colonia scheint sich darauf zu beziehen. Epist. 14. al. 48. p. 777.

<sup>2)</sup> Gregorius sagt bieß beutlich genug Carm. de vita s. B. 592 — 96. p. 10.

Τούτοις - -

Επεμψεν ήμας ή χάρις τοῦ πνεύματος,

Πολλών καλούντων ποιμένων καὶ θρεμμάτων.

Womit zu vergleichen Carm. adv. Episc. B. 81. p. 12. Daß Gregorius unter ben Schafen, die ihn gerufen, vornehmlich Glieber der orthodoren Gemeinde in Constantinopel versteht, geht aus einer Stelle der 36sten Rede hervor, wo er unter den Gründen, warum seine Gemeinde so sehr an ihm hänge, auch den angiebt, weil sie ihn als ihr eigenes Werk betrachteten, d. h. weil sie ihn berufen hätten. Außerdem mögen noch manche andere Laien und Geistliche unsern Gregor ermuntert haben, nach Constantinopel zu gehen. Unter ihnen wird (von

Er ließ sich bazu bewegen, obwohl er versichert, sehr uns gern dahin gegangen zu seyn, ja sogar darauf hindeutet, als ob man Gewalt habe brauchen mussen, ihn der Zus rückgezogenheit seines bisherigen Aufenthaltes zu entreißen.¹) Späterhin vornehmlich gereichte es ihm zu besonderer Ges nugthuung, von sich bezeugen zu können, daß er sich um die Verwaltung des Bisthums zu Constantinopel nicht im mindesten bemüht habe, sondern daß er berusen, ja gezwungen und nur aus Pflichtgefühl und Antrieb des Geistes dahin gekommen sey.²)

Gregorius erschien unerwartet in Constantinopel, und der Eindruck, den er dort zuerst auf das Bolk machte, war ihm nicht günstig. Er kam, um einen Glauben zu vertheibigen, der eben jett noch von den meisten mit Leis denschaft verworfen wurde. Er war ein frommer und beredter Mann, aber nie hatte er sich bemüht, sein Neufsseres angenehm und empsehlend auszubilden, und jett sollte er in der Stadt auftreten, die auch den edelsten Stein nicht achtete, wenn er nicht schön geschliffen war. Man

Bregorius Presbyter in vita Greg. p. 18.) besonders auch Basilius genannt, der vor seinem Tode diesen Wunsch noch an seinen Freund gethan haben müßte. Vielleicht war unter ihnen auch Petrus, Bischof von Alexandrien, der sowohl wegen seiner Schicksale, als wegen seines Bischofstuhles sehr angesehene Nachfolger des Athanasius. Wenigstens schrieb er dem Gregorius entweder vor dessen Ankunft in Constantinopel oder dalb nachher einen sehr freundschaftlichen Brief, worin er ihn für den rechtmäßigen Bischof von Constantinopel erztlärte. Gregor. Carm. de vita s. V. 858. p. 14.

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. B. 607. p. 10. Οὖτω μέν ηλθον οὖχ ξκών, ἀλλ ἀνδράσι κλαπεὶς βιαίοις. Indeß ist die Stelle poetisch unbestimmt. Auch Chrysostomus wurde durch eine Art von listigem Gewaltstreich von Antiochien nach Constantinopel gebracht.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIII, 13. p. 612.

wollte einen glänzenden Redner voll Kraft und Anmuth, und statt dessen kam ein schon alterndes, ') von Krankheit gebeugtes Männlein, mit niedergeschlagenem Auge, mit kahlem Haupte, das Angesicht voll Spuren innerer Kämpfe und äußerer Entbehrungen, in armseligem Anzuge. 2) Dieser Mann, man sah es ihm wohl an, kam nicht aus der gesbildeten Gesekschaft einer glänzenden Stadt, sondern vom Lande, aus einem entlegenen Winkel; erzerschien fast wie

1) Gregor war zwar in ben Jahren noch nicht so weit vorgeschritten, ungefähr fünfzig. Aber übertriebene Ascese hatte
seinen Körper zu srühe geschwächt und vor ber Zeit altern
machen. Carm. adv. Episc. B. 110. p. 34. sagt er:

Τὸ χάλπεόν μοι σῶμα φροντίσιν τακέν "Ηδη νένευκεν . . .

2) Simeon Metaphraftes beschreibt uns Gregors Neußeres in folgenben Bügen: Quantum autem ad corporis formam attinet, statura mediocri erat, pallidus aliquantulum, non tamen citra venustatem, depresso naso, superciliis in rectum protensis, aspectu blando et suavi, altero oculo, nempe dextro, subtristis, quem etiam cicatrix quaedam contrahebat, barba non promissa, densa tamen. Qua parte calvus non erat (nam subcalvus erat), albos crines habebat, summas item barbae partes velut sumo obsitas ostendebat. Indeß zeigt dieser Schriftsteller des 12ten Jahrhunderts seine Quelle nicht an. Gin Bilbniß Gregors aus einer zur Zeit Basilius des Macedoniers verfertigten, jest in Paris besind= lichen, Sanbschrift ber Werke Gregors giebt Du Cang, in ber Constantinop. Christiana lib. IV. cap. 6. p. 125, wo auch noch mehreres andere, was sich auf bas Aeußere bes Kirchenvaters bezieht, angesührt ist. Auf der Abbildung steht Gregor gerade aufrecht, in priesterlicher Rleibung, mit bem Evangelienbuch in der Linken, und unterscheidet sich sehr characteristisch burch kurzeres Saupthaar, langeren Bart und ernstere Miene von seinem in weltlicher Kleibung neben ihm ftebenben Bruber Cafarius.

ŧ

ein Vertriebener, wie ein Bettler ohne Habe und Gut. ') Und boch sollte berselbe Mann jest den Kampf mit versschiedenen an Zahl und Macht weit überlegenen Partheien beginnen. Dazu gehörte Muth und Gottvertrauen.

In Constantinopel angekommen wohnte Gregorius vorerst in dem Hause von Verwandtend, die uns nicht naher bezeichnet werden. Wahrscheinlich war es auch in dieser Wohnung, wo die ersten Versammlungen des kleinen Häusteins der Katholischen gehalten wurden, jest noch beimlich, und nicht ohne Gefahr vor ihren verfolgungsssüchtigen Gegnern. Die Bekenner des nicanischen Lehrsbegriffs scheinen sich hier zuerst eine Hauskapelle eingesrichtet zu haben, welche allmählig erweitert wurde und später zu einer großen und berühmten Kirche heranwuchs. Sie erhielt den bedeutungsvollen Ramen Anastasia, Auserstehungskirche, weil sich hier der wie in einem Losbesschlummer liegende nicanische Glaube wieder erhoben und erneute Lebenskraft gewonnen hatte.

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. \$3, 696. p. 11.

Οὐ γὰρ φορητὸν ἄνδρα τὸν πενέστατον,

Γικνὸν, κάτω νεύοντα, καὶ δυςείμονα,

Γαστρὸς χαλινοῖς δάκρυσι τετηκότα,

Φόβω τε τοῦ μέλλοντος, ὡς δ᾽ ἄλλοις κακοῖς . . . . .

<sup>2)</sup> Orat. XXVI, 17. p. 484. . . . οἰκός τις ἀνέπαυσεν ἡμᾶς εὖσεβὴς καὶ φιλόθεος συγγενῶν τὸ σῶμα, συγγενῶν τὸ πνεῦμα,
πάντα φιλότιμος, παζ οῖς καὶ ὁ λαὸς οὖτος ἐπάγη, κλέπτων
ἔτι τὴν διωκομένην εὖσέβειαν, οὖκ ἀδεῶς, οὖδὲ
ἄκινδύνως.

<sup>3)</sup> Greg. Orat. XLII, 26. p. 766. χαίροις Αναστασία μοι τῆς εὐσεβείας ἐπώνυμε σὺ γὰρ τὸν λόγον ἡμῖν ἐξανεστήσας ἔτι ματαφρονούμενον. κ. τ. λ. Carm. de vita s. B. 1079. p. 17. Αναστασία, ναῶν ὁ τιμιώτατος,

Ή πίστιν εξήγειρας εν γη κειμένην. Andere Meinungen über den Ursprung der Anastasienkirche und ihres Ramens sindet man bei Du Cange in der Constanti-

Das erste Geschäft bes Gregorius mußte senn, nicht sowohl die Gegner zu bekampfen, als vielmehr seine kleine Gemeinde recht fest unter sich zu verbinden und auf den wahren Weg bes driftlichen Lebens zu leiten. Wohl war er vorzäglich berufen worden, den nicanischen Lehrbegriff in verfechter, und er entsprach, wie wir bald sehen werben, diesem Berufe mit glanzendem Erfolg. Aber es war ihm dabei die wichtigste Angelegenheit, die seiner Pflege Befohlenen so in bon achten Geist des thatigen Christenthums einzuführen, daß ihr Glaube vorzugsweise burch ihr Leben bewährt und empfohlen würde. Auch bie, welche sich jett an Gregorius anschlossen, waren nur zn sehr in das leere Reben und Streiten über Dinge des Glaubens hineingerathen. Er machte sie beswegen wiederholt und traftig darauf aufmerksam, daß diese leichtfertige und gottvergeffene Geschwätigkeit über gottliche Dinge alle ächte Gottesfurcht zerstöre und bas Heilige entweihe, und daß es doch nur einen Weg des wahrhaft christlichen Lebens gebe, thatige Frommigkeit in ber Erfüls lung der Gebote Gottes, nämlich in Wartung ber Kranken, Unterstützung der Armen, in ächter Gastfreundschaft, anhaltendem Gebet, aufopfernder Selbstwerleugnung, Mäßigkeit, Ueberwindung der Leidenschaften u. s. m. En foldes aufopferndes, selbstwerleugnendes, thatfrommes Leben empfiehlt er als den einfachen Glaubensweg

nop. Christ. lib. IV, cap. 7. p. 141. sqq. Diese Kirche war bem Gregorius immer ganz besonders lieb, auch in der Ersinnerung. Vergl. Gregor. Somnium de Anastasiae templo. Carm. IX, bes. V. 61. p. 79. Er vergleicht dieselbe häusig mit der Arche Noah's, mit Silo, wo die Bundeslade wieder einen festen Sitz gefunden u. dergl. Auch durch Wunderwirkungen verherrlichte die Sage diese Kirche. Sozom. hist. eccl. VII, 5. — Unter den späteren Regierungen wurde sie mannichsaltig vergrößert und ausgeschmückt.

allen, die zum wahren Heile kommen wollen, hinzuftis ' gend: "Wenn der Glaube allein für die Gelehrten ware, dann ware niemand armer unter und, als Gott. "1) Wo er Gelegenheit fand, wiederholte Gregor die wichtige Bahrheit, die einen der Grundgebanken seiner ganzen Theologie enthielt, daß nur nach Maaggabe ber Befreiung des Gemuthes von dem Schmutz der Sunde die Erkennts niß Gottes und seiner Offenharungen möglich, baß nur die reine Seele eines Umganges mit dem ewig Reinen fähig sey, und jeder nur durch ein göttliches Leben sich zum Erkennen und Anschauen bes gottlichen Wesens erheben konne. Das Thun war ihm bie nothwendige Vorstufe und der einzige Weg zur achten und lebendigen Erfenntniß; dieß verlor er bei allen seinen doge matischen Speculationen niemals aus dem Auge. 2)

Gregorius spricht sich über diese Gegenstände besons ders in der Einleitung zu seinen berühmten thedlogischen Reden aus, woraus wir eine besonders hierher gehörige Stelle 3) ausheben mussen: "Es ist nicht eines seden

<sup>1)</sup> Carm, de vita s. B. 1210—1231. p. 19 u. 20: Dieselben Gebanken sind sehr kräftig ausgesprochen Orat. XXVII, 7. p. 492. und in mehreren Stellen dieser Rede. — unter den Gelehrten versteht Gegor solche, die nicht allein die Glaubenswahrheiten einsach aufnehmen und ausüben, sondern auch über dieselben zu disputiren vermögen.

<sup>2)</sup> Orat. XX, 12. p. 383. 4. p. 377. Orat. XXXIX, 9. p. 682, und in vielen anderen Stellen.

<sup>3)</sup> Orat. XXVII, 3. p. 489. Uebrigens ist die ganze Rede, tie sehr viele praktische Wahrheiten enthält, zu vergleichen: Cie ist hauptsächlich gegen die Eunomianer gerichtet, die G:e= gor bezeichnet als χαίροντες ταϊς βεβήλοις κενοφωνίαις, :αὶ ἀντιθέσεσι τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, καὶ ταῖς εἰς οὐδὲν χρήτιμον φερούσαις λογομαχίαις, und von denen er serner sait: πρὸς εν τοῦτο βλέπουσι μόνον, ο τι δήσουσιν ἢ λύσουσι κῶν προβαλλομένων. Er schilbert sodann das Berderbliche und

Sache, über Gott zu philosophiren, nicht eines jeben, sage ich; benn bas ist nichts so leichtes, was auch benen que tame, die noch auf der Erde friechen; ich setze hinzu, es. schickt sich auch nicht überall, und bei allen, und ohne alle Beschränkung, sondern nur zu gewisser Zeit, bei gewissen Personen, und nach gewissen Regeln. Nicht für alle, sondern nur für Geprüfte und Geübte in der Erkenntniß, und vor allem für solche, die ihre Seele und ihren Leib schon gereinigt haben, ober wenigstens in der Reinigung begriffen sind. Denn ber Unreine kann ohne Gefahr bas Reine nicht berühren, so wenig als das schwache Auge den Sonnenstrahl ertragen kann. Aber wann? Dann, wenn wir feiern von dem außerlichen gemeinen Treiben und Getummel, und bacheblere in und 1) nicht getrubt ist durch die Bilder armseliger und verwirrender Dinge. Und bei welchen benn? Nur bei benen, welchen es mit der Sache ein Ernst ist, und die gottliche Dinge nicht wie alles andere nur zum Gegenstand nichtiger Rurzweil machen, so nach dem Pferderennen, und Theater, nach ben Gefängen und Genüssen des Bauchs und der Wollust; denen auch die Neckerei über diese heiligen Gegenstände und das wißelnde Antithesenspiel nur ein Theil des Wohls lebens ist. Worüber aber soll man philosophiren und bis zu welcher Grenze? Ueber das, was uns erreichbar ist, und soweit die Fassungskraft und das geistige Vermögen des Zuhörers reicht. Doch, setzt er in der Folge hinzu, moge mir das alles niemand so mißdeuten, als ob man

Traurige ber inneren Spaltungen in der christlichen Kirche, und ermahnt seine Zuhörer, wenn auch diese Partheiungen nicht sogleich aufgehoben werden könnten, doch wenigstens darauf bedacht zu senn, daß heilige Gegenstände heilig behandelt, und nicht durch gehässige Streitigkeiten vor den Ohren der Peiden profanirt würden. S. 5. 6. p. 491. sqq.

<sup>1) . . .</sup> τὸ ἡγεμονικόν.

nicht stets an Gott benken sollte. Wohl soll man noch eher an Gott benken, als Athem schöpfen; ja wenn es möglich wäre, nichts anderes thun, als dieses." 1)

Noch ausführlicher handelt Gregorius über diese Dinge in einer Rebe, welche er wahrscheinlich zu Anfang seines Aufenthaltes in Constantinopel hielt, und worin er unter andern seine Zuhörer sehr treffend barauf aufmerksam macht, 2) daß das Wesen der driftlichen Weisheit nicht in rustiger Kampffertigkeit und in der Kahigkeit sich über gottliche Dinge gut auszudrücken, sondern in wahrer Selbsterkenntniß und Demuth bestehe, und daß es weit besser sen, weise und zugleich mild nachgiebig, als unwissend und zugleich voll hartnackigen Uebermuthes zu senn. In derselben Rebe bestrætet er auch kräftig und schon die Verdammungs = und Verketzerungssucht, indem er sagt:3) "Du aber verurtheile deinen Bruder nicht, nenne seine Zaghaftigkeit nicht Gottlosigkeit, und gehe nicht leichtsinnigerweise zu weit, indem du ihn verurtheilst oder lossprichst, während du doch eine milde Gesinnung zeigen willst; sondern hier erscheine als ein Demuthiger; hier gieb beinem Bruder den Vorzug vor bir, und zwar nicht zu beinem eigenen Schaben, benn bier ist das Verdammen und Verachten nichts anderes als den Bruder von Christo und der einzigen Hoffnung ausschließen, und die verborgene Frucht, welche vielleicht mehr werth ist als du, mit dem Unkraut ausreißen. 1) Sondern richte ihn auf, sanft und liebevoll,

<sup>1)...</sup> οὖ τὸ μεμνῆσθαι διηνεκῶς κωλύω, τὸ θεολογεῖν δέ· οὖδὲ τὴν θεολογίαν, ὧςπερ ἀσεβὲς, ἀλλὰ τὴν ἀκαιρίαν οὖδὲ τὴν διδασκαλίαν, ἀλλὰ τὴν ἀμετρίαν.

<sup>2)</sup> Orat. XXXII, 21. p. 594.

<sup>3)</sup> Orat. XXXII, 29. p. 599.

<sup>4)</sup> Matth. XIII, 29.

nicht wie ein Gegner, nicht wie ein gewaltthätiger Arzt, nicht wie einer, der von nichts weiß, als von Brennen und Schneiden; erkenne vielmehr in Demuth bich selbst und deine eigene Schwäche. Es ist wahrlich nicht einerlei, eine Pflanze oder eine fluchtige Blume ausreißen und einen Menschen. Du bist ein Bild Gottes, und hast es mit einem Bilde Gottes zu thun, und du, der bu richtest, wirst selbst gerichtet werden. Go prufe beinen Bruder als einer, bem nach bemselben Maaße gerichtet wird." Besonders empfahl Gregorius auch insofern buldende Milbe im Urtheil über andere, als man nicht von jedem anderen verlangen foll, daß er auf dieselbe Weise fromm sen, wie man es gerade selbst ist. Auch dieß machte er besonders gegen bie Eunomianer geltend, welche ausschließlich nur bas Erkenntnigvermogen, ben Berstand mit feinen Bestimmungen und Schlussen als bas Organ betrach. teten, burch welches wir mit Gott und einer hoheren Beltordnung in Berbindung treten. Gegen eine folche beschränkte Ansicht bedient er sich zu wiederholtenmalen des Ausspruche Jesu: bei Gott sind viele Wohnungen, und zieht daraus den Schluß, daß, wie verschiedene Bohnungen bei Gott seyen, ebenso auch verschiedene Bege, das heißt, verschiedene Lebensweisen senn mußten, die dahin führen; so zwar, daß alle diese Wege nur einen ausmachten, nämlich den der Tugend, aber daß sich dieser eine zugleich auch wieder in viele zerspalte. 1) Bo Gregor ernsten driftlichen Sinn und lebendige Wirkuns gen der Frommigkeit fand, da wußte er sie zu schätzen,

<sup>1)</sup> Orat. XXVII, 8. p. 493. Gregor macht nach biefen Bemerztungen folgende Anwendung gegen die Eunomianer: τί οὖν, ων βέλτιστε, ωςπές τινα πενίαν, καταγνῶντες τοῦ ἡμετέρου λόγου, πάσας τὰς ἄλλας ὁδοὺς ἀφέντες, πρὸς μίαν ταύτην φερεσθε καὶ ώθεῖσθε τὴν διὰ λόγου καὶ θεωρίας, ώς αὐτοὶ οἴεσθε, ώς δὲ ἐγώ φημι, ἀδολεσχίας καὶ τερατείας.

7

mochte damit anch eine Abweichung von seinen bogmastischen Ueberzeugungen verbunden seyn. In diesem Sinn spricht er sich mit der liebevollsten Duldung gegen die Masce do nian er ans, die er als Brüder, über welche er nicht siegen, sondern mit denen er nur gerne vereinigt seyn wollte, so anredet: 1) "Eine solche Liebe hege ich zu euch, eine solche Ehrerbietung habe ich vor eurer anständigen Rleisdung, vor eurer von Enthaltsamkeit zeugenden Gesichtssfarbe, vor euren heiligen Bereinen, vor eurer ehrwürdigen Jungfräulichkeit und Reinheit, vor eurem nächtlichen Psalmsgesang, eurer Armenliebe, eurem Brudersinn, eurer Gastsfreundschaft, daß ich auch wänschte, verbannt zu seyn von Christo und gerne als Berdammter etwas leiden würde, 2) wenn ihr mit uns vereinigt wäret.

3. Gregorius wird von den Gegenpartheien geschmäht und verfolgt und erträgt es mit Milde. Streitigkeit unter den Orthodoxen in Constantinopel.

Während Gregorius alles aufbieten mußte, um nur eine kleine in acht evangelischem Sinn verbundene Gesmeinde zu sammeln, hatte er schwere Kämpfe und Verfols gungen nach außen zu bestehen. Er war von Anfang Gesgenstand des Hasses und Spottes für alle andere Partheien, und man ließ sich zu den niedrigsten Schmähungen gegen ihn herab. Sie warfen ihm seine kleine Gemeinde, seine Armuth, seine Abkunft aus einem unbekannten dürftigen

<sup>1)</sup> Orat, XLI, 8. p. 737.

<sup>2)</sup> Rom. 1X, 3.

Provinzialstädtchen vor, nannten ihn herabwürdigend einen Fremden, einen Ausländer, spotteten über sein abgeschabstes Kleid, sein bäurisch ungebildetes Betragen und Aehnsliches. Er dagegen rühmte sich voll edlen Stolzes gerade der Dinge, die man ihm zum Vorwurf machte, er freut sich seiner wenn gleich kleinen und armen, doch treuen Gemeinde, er schämt sich seiner schlichten väterlichen Sitzten nicht und deutet darauf hin, daß alle edlen Mensichen ein gemeinsames geistiges und himmlisches Vaterland hätten.

Solche Schmahungen waren auch wohl zu ertragen gewesen, aber in jenen wildbewegten Zeiten schritt der und Religionshaß alsbald zur That. Zelotismus 💮 der Mitte seiner kleinen Schaar war Gregorius nicht einmal seines Lebens sicher. 2) Einst bei nachtlicher Weile wurde der Versammlungsort der Orthodoxen bestürmt, arianischer Pobel, besonders gemeine Weibspersonen unter ber Anführung von Monchen brangen mit Stocken und Steinen bewaffnet in das stille Heiligthum ein und der Berfechter der Orthodoxie ware beinahe ein Martyrer seiner Ueberzeugungen geworden. Der Altar wurde ents weiht, der heilige Wein mit Blut vermischt, das Bethaus war ein Schauplat der Zerstorung und der zügellosesten Ausgelassenheit. Gregorius entkam glücklich. anderen Morgen wurde er wegen des nächtlichen Tumultes noch vor Gericht gefordert. 3) Im Bewußtseyn seiner

<sup>1)</sup> Orat. XXXIII, 1. p. 603. u. bef. 6-10. p. 607. seqq.

<sup>2)</sup> Carm. de vita s. 23. 665 — 678. Epist. 81. p. 839. Orat. XXXIII, 5. p. 607. Orat. XXIII, 5. p. 428. Orat. XXXV, 3. 4. p. 630. sqq.

<sup>3)</sup> Carm. de vita s. B. 668. p. 11. Gregorius Presbyter brūct sich barüber so aus: συλλαβόμενοι δε αὐτὸν, τῷ τοῦ ὑπατιχοῦ παρέστησαν βήματι, ώς τινα ταραχῶν καὶ στάσεων αἴτιον. Vita Gregor. p. 144.

Unschuld vertheibigte er sich so glücklich, daß dieser Umsstand nur dazu diente, den Triumph seiner gerechten Sache zu erhöhen. Höchstwahrscheinlich war es dieser Vorfall, — es mögen sich aber deren noch manche ähnliche ereignet haben — der dem Gregorius später den Ehrennamen eines Bekenners erwarb.

Bei allen Verfolgungen schwebte unserm Gregorius das Vorbild des Stephanus und so vieler dristlichen Glaus benshelden, vor allen das Vorbild deffen vor der Seele, der gesagt hat: "segnet die euch fluchen," und der selbst für seine Feinde am Rreuze betete, und so begegnete auch er seinen Gegnern mit Sanftmuth und Milde, weil es ihm wichtiger war, sie zu bessern, als ihre Ungerechtigkeiten bestrafen zu lassen. Er achtete es, wie die ersten Zeugen des Evangeliums, für einen Genuß, für ein Glud, um seines Glaubens willen zu dulden, und hatte diese Leiden gewiß nicht mit einem ruhigen, sanfthinfließenden Leben vertauscht. Hören wir ihn selbst, wie er sich darüber an einen Freund ausspricht: 1) "Dbwohl uns furchtbare, ja überaus furchtbare Dinge widerfahren sind, so wird es doch besser senn, Geduld zu üben, und der Menge der Christen an unserm Leiden ein Beispiel der Geduld zu geben, denn die meisten überzeugt recht fraftig nicht sowohl die Rede, als vielmehr die That, welche eine stills schweigende Ermahnung ist. Es ist zwar etwas Großes, Recht geubt zu sehen an denen, die uns Unrecht gethan haben; etwas Großes sage ich, auch nutlich zur Besses rung anderer; aber weit größer und gottlicher ist es, Uns recht muthig zu ertragen. Denn jenes hemmt zwar bie Schlechtigkeit, dieses aber bringt die Bosen zu milder Gesinnung, und das ist ja doch viel besser und herrlicher, als daß sie blos nicht schlecht sind." Nachdem Gregorius Beispiele geduldigen Unrechtleidens aus der Schrift

<sup>1)</sup> Epist. 81. p. 839 — 841.

angeführt, fährt er fort: "Du siehst das ganze Versahren der Milde; zuerst schreibt sie das Gesetz vor: dann besiehlt, verspricht, droht, schmäht, straft sie, halt aber auch wieder inne; droht wieder, wenn es Noth thut; ertheilt einen Schlag, aber mit Schonung, indem sie nur zur Besserung vorbereiten will. So wollen auch wir nicht sogleich zuschlagen, das wäre auch nicht rathsam, sondern durch Liebe überwinden — und den Feigenbaum nicht sogleich vertrocknen lassen, der ja noch Früchte tragen kann "....

Leider hatte Gregorius nicht blos gegen die verschies benen arianischen Partheien, sondern gegen Zwiespalt in seiner eigenen Gemeinde zu fampfen. Der Geist der Partheiung, besonders der religiosen, hatte sich damals über alle Bolfer und Stabte ausgebreitet und erstreckte seine verzehrenden Wirkungen bis in die kleinsten Gemeinschaften. Selbst das kleine von allen Seiten gedrängte Häuflein der Orthoboren in Constantinopel war unter sich nicht volls tommen einig, und nahm an einer Spaltung Antheil, die sich von Antiochien aus fast über die ganze Christenheit des Rorgen = und Abendlandes verbreitet hatte. Der Streit war über eine Bischofswahl entstanden, hing aber auch ursprunglich mit den großen arianischen Bewegungen zus sammen; in der Zeit jedoch, wo er fur uns wichtig ist, bezog er sich eigentlich allein auf die Person ber Bischofe. Als der Arianismus in Antiochien herrschte, wurde von der akacischen oder arianischen Parthei Meletius, früher Bischof zu Sebaste, damals zu Berda, zum Bischof gewählt, weil er auf dem Concilium zu Seleucia dem Akacius volls tommen beigestimmt hatte. Indessen hatte man sich in ihm getäuscht, oder er anderte seine Ueberzeugungen. Als er sein Bisthum angetreten hatte, mied er anfänglich dogma= tische Vorträge und predigte blos Sittenlehre. 1)

<sup>1)</sup> Socrat. II, 44. ... ὁ δὲ, πρῶτον μὲν περὶ δόγματος διαλέγεσθαι ὑπερτίθετο, μόνην δὲ τὴν ἢ θικὰν διδασκαλίαν τοῖς ἀκροαταῖς προςήκειν.

ber Kolge begann er bas nicanische Befenntniß vorzutragen und die Befensgleichheit zu vertheibigen. Dieg bemirfte feine Berbannung. Gin alter Arianer Eugoius murbe fein Rachfolger. Die Unbanger bes Meletius aber trennten fich nun von ben Arianern und bilbeten eine besondere Bes meinschaft, ohne fich jeboch mit ben alten Orthodoren ober nicanisch Gefinnten zu vereinigen; benn biefe hielten fich von ben Meletianern gurad, weil Meletius burch bie Arias ner Bischof geworden mar. Go maren biefe, bie alten Orthos boren und die Meletianer nämlich , obgleich in ihren Uebergeugungen übereinstimment, boch firchlich getrennt. Gpaters bin, ale unter Juliane Regierung bie burch Constantius verbannten nicanisch gefinnten Bischofe Gufebius von Bercella und Lucifer von Calaris aus ihrem Exil in der oberen Thebais jurudfehrten, begab fich ber Lettere nach Untiochien und weihte bort, um ben Anhangern bes verbannten Meletius ein haupt ju geben, den Presbyter Paulinus zu ihrem Bifchof. Aber er murbe von einem gro-Ben Theile berfelben nicht anerkannt, um fo weniger, ba jest auch Meletius felbst aus ber Berbannung nach Uns tiochien gurudfam. Go blieben alfo bie Orthodoxen in Ans tiochien in zwei Partheien, wovon die bes Meletius bebeus tenber, die bes Paulinus geringer ant Bahl mar, geschies ben, und biefe Spaltung bauerte auch bann noch fort, ale bie Parthei, gegen welche fie beibe fampften, bie arianische, schon ihre Macht verloren batte; fie verbreitete fich fogar über die übrige ortbodore Kirche, da durch Lucifer die Abendlander und Megnpter in bas Intereffe des Paulinus gezogen maren, bas Morgenland aber auf ber Geite bes Meletius ftand. Ja es ereignete fich wohl, baf in einer einzelnen Gemeinde die Ueberzengungen über biefen Punct getheilt maren, und ein Theil ber Glieber fich fur Paulinus, ein anderer fur Deletius erflarte. Dies icheint namentlich auch gerade in ber Zeit in Constantinopel ber Kall gewesen zu fenn, ale Gregorius ber bortigen Ges

meinde vorstand. Wenigstens laffen sich mehrere Stellen, besonders der 22sten Rede, nicht besser erklaren, als wenn wir sie auf dieses Verhältniß beziehen. Gregorius sagt: "für uns ist gar kein Ende des Streitens, nicht blos mit ben Andersdenkenden und denen, die in der Glaus benslehre von uns abweichen, sondern auch mit den Gleich= benkenden, welche gegen die namlichen und für die nams lichen kampfen; das ist wahrhaftig außerordentlich traurig und bedauernswerth." 1) Dann bemerkt er, daß man dies selben (Lehrer) heute zum Himmel erhobe, morgen in die Holle verdamme, heute für Elias und Johannes, morgen für Judas und Raiphas erkläre; und ihr bescheidenes und enthaltsames Betragen, ihre mit Leutseligkeit verbundene Würde, heute als achte Frommigkeit, morgen als scheinheilige Eitelkeit auslege. 2) Besonders aber ist fols genbe Stelle entscheidend: "Bu unserer sonstigen Unmutbigfeit kommt auch noch das hinzu, daß wir, obgleich von Gott mit dem Heil begnadigt, doch um anderer Menschen willen streiten, und daß unfere Streitsucht so weit geht, daß wir selbst den Ehrgeiz anderer dazu benuten, und um fremder Bischofssige willen unter uns Keindschaften anfangen und zwei schwere Sünden auf einmal begehen, indem wir namlich die Herrschsucht jener noch mehr entflammen, und zugleich für unsere eis genen Leidenschaften dieß als Stütze ergreifen. "3)

i) Orat. XXII, 4. p. 416.

<sup>2)</sup> Orat: XXII, 5. p. 417.

<sup>3)</sup> Orat. XXII, 13. p. 422. Gregorius sagt in berselben Rebe solgendes merkwürdige Wort, welches ben sittlichen Zustand seiner Zeit auf eine turchtbare Art charakterisirt, Orat. XXII, 9. p. 420: "bas sen bas Entsehliche, bas man niemanb mehr Treue und Redlichkeit (bu undeig ku nioreverau nurde eine ungeschminkte und unges

Mehrere ruhige Manner hatten sich bemuht, biese so weit verbreitete antiochenische Spaltung auszugleichen, unter andern Basilius der Große, ein Schuler des Meles tius, ber beghalb eine Reihe von Briefen an seinen Lehrer schrieb. Zu ben Friedensvermittlern gehörte auch unser Gregorius, und die Rede, aus welcher die obigen Stellen angeführt sind, hatte eigentlich ben Zweck, wenigstens die Orthodoxen in Constantinopel von dieser traurigen Theilnahme an fremben Streitigkeiten abzubringen. Gregorius hatte zum Theil deswegen die muhselige Verwaltung des Bisthums von Constantinopel übernommen, weil er hoffte, von diesem mit der morgenlandischen, wie mit der abendlåndischen Kirche in Verbindung stehenden Orte aus, die Spaltung, welche den Drient und Occident trennte, beilegen zu konnen, aber naturlich mußte er damit bei seiner eigenen Gemeinde den Anfang machen. Er trat also einst ausdrücklich zu diesem Zwecke auf und begann, nachdem er die Gemeinde mit bem gewöhnlichen Gruß: 1) "Friede sen mit euch" angerebet und von ihr nach ber Liturgie den Gruß empfangen hatte: "Friede sey mit beinem Geiste" - seine Rede mit ben Worten:2) "Theurer Friede, du sußes Wort, das ich jetzt über das Volk ausgesprochen und von ihm empfangen habe, — ich

heuchelte Zugend zutraue, wenn er auch wirklich einen sesten Character und redliche Frömmigkeig besitze; sondern daß (in der Regel) der eine offenbar schlecht sen, der andere aber als Maske und Uebertünchung eine gewisse gutmüthige Milde (Eneuxelar) zeige, um durch den Schein zu betrügen.

<sup>1)</sup> Chrysost. Homil. III. in ep. ad Coloss. . . ὅταν εἰςέλθη ὁ τῆς ἐκκλησίας προεστώς, εὐθέως λέγει εἰρήνη πᾶσιν ὅταν ὁμιλῆ, εἰρήνη πᾶσιν. Mehreres siehe in Augusti's Denkwürdigs keiten Bb. 6. S. 358.

<sup>2)</sup> Orat. XXII, 1. p. 414.

weiß freilich nicht, ob es von allen auf eine redliche und des Geistes würdige Weise ausgesprochen, und ob nicht ber offentliche Bund im Angesichte Gottes gebrochen worden ist — theurer Friede, du mein täglicher Gedanke und mein Schmuck, der mit Gottes Wesen selbst aufs innigste verbunden ist, denn wir horen ja in der heiligen Schrift: der Friede Gottes, und: der Gott des Fries dens, und: er selbst ist unser Friede, und boch verehren wir ihn nicht — theurer Friede, von allen ges priesenes, von wenigen bewahrtes Gut, wie lange hast du uns schon verlassen? und wann wirst du wieder zu uns zuruckkehren?" Er zeigt in der Folge, wie zerstörend diese Spaltungen wirken mußten, und wie sie so ganz dem Sinne des Evangeliums widersprächen, vornehmlich in der schönen Stelle:1) "Wenn uns jemand fragte, was wir eigentlich verehren und anteten? so würden wir uns bedenklich erwiedern, die Liebe. Denn unser Gott ist die Liebe, und diesen Namen hort er selbst lieber, als irgend einen andern. Wie konnen nun wohl wir, die Junger der Liebe, so uns wechselseitig hassen? Wie konnen wir, die Verehrer des Friedens, so unversohnlich uns betampfen? Wir, die auf demselben Eckstein erbaut sind, entzweit seyn? Wir, die auf dem Fels ruhen, erschüttert werden?" Freilich versprach sich Gregor dabei nicht die allergunstigste Wirkung, benn er sagt selbst, nachdem er erwähnt, wie die Welt jest in zwei Partheien getheilt sey:2) "Wer nun aber friedlich in der Mitte steht, der wird von beiden schlecht behandelt, und entweder verachtet oder angegriffen;3) zu

<sup>1)</sup> Orat. XXII, 4. p. 416.

<sup>2)</sup> Orat. XXII, 14. p. 423.

<sup>3) . . .</sup> ὅσον δὲ εἰρηνικόν τε καὶ μέσον , ὑπὶ ἀμφονέψων πάοχει κακῶς , ἡ καταφρονούμενον , ἡ καὶ πολεμούμενον.

denen gehöre auch ich heute, der ich dieses table, und deswegen diesen vielbestrittenen und vielbeneideten Bischofssiß angenommen habe; und so soll es mich denn nicht wundern, wenn ich von beiden Partheien aufgerieben und nach vielem Schweiß und Arbeit vertrieben werde, damit sie, wenn nun keine Zwischenwand und kein Hinderniß mehr da ist, mit allem Feuer unter sich das Handgemenge beginnen können."

Indeß ist es mahrscheinlich, daß diese Rede Gregors mehr wirkte, als er selbst erwartete. Wenigstens hören wir weiter nichts von einem Zwist in der constantinopolizanischen Gemeinde, der sich auf jene Verhältnisse bezogen hätte, und wir haben eine Rede des Gregorius, welche eine friedliche Wiedervereinigung seiner Gemeinde feiert, und wahrscheinlich in diesen Zeitpunct gehört. 1)

<sup>1)</sup> Orat. XXIII. p. 425. 3mar ift es von biefer Rebe bezweifelt worden, ob sie gerade in die angegebene Beit falle, ober viels leicht in eine frühere, etwa da Gregorius bei seines Baters Lebzeiten bas geistliche Umt in Nazianz antrat. Folgende Stelle (Orat. XXIII. 3 u. 4. p. 426.) scheint jeboch ziemlich beutlich für die erste Vermuthung zu sprechen: " Nicht über Die Lehre von der Gottheit waren wir uneins, sondern blos über die gute Kirchenordnung, — freilich war es unrecht, auch barüber zu streiten, ich will es nicht leugnen - aber wenn wir als Menschen einmal fehlen mußten, so ift bas unser Bergehen: wir hatten zu viel Borliebe für einen Bischof und wir konnten von zwei Vortrefflichen nicht fogleich den Vorzüglichsten zur Wahl treffen, bis wir sibereinkamen, beibe gleicherweise zu verehren. Dieß ist unsere Schuld." Man vereinigte sich also bahin, beibe als rechtmäßige Bischöfe anzuerkennen und zu ehren.

## 4. Gregors Predigten und Privatleben in Constantinopel.

Es scheint zweckmäßig, hier die Art und Weise der Wirksamkeit Gregors in Constantinopel im Allgemeinen zu betrachten, und sowohl seine Beredsamkeit in der Kürze zu würdigen, als einen Blick auf sein Leben zu werfen.

geistlicher Redner ist Gregor besonders Bei seiner ganzen Bildung schwebte ihm der 3weck vor, Redner zu werden, und nachst dem Streben, ein guter Christ in Erkenntniß und Leben zu seyn, kannte Gregor kaum ein hoheres Ziel, als ein guter und für dristliche Wahrheit wirksamer Rebner zu werden. Schon in früher Jugend ging er, weil die Schulen der Bered= samkeit dort vorzüglich blühten, nach Palästina. Athen war Rhetorif neben Philosophie seine Hauptbeschäfs tigung, er sollte selbst Lehrer der Beredsamkeit werden, und, in sein Vaterland zurückgekehrt, mußte er sich sogleich in dieser Kunst zeigen. Das ganze Zeitalter achtete kaum irgend eine Kunst höher als Beredsamkeit, und Gregor legte als dristlicher Lehrer noch einen besondern Werth darauf, vorzugsweise durch das Wort, durch die lebendige Rede zu wirken. 1) Leider war aber auch das Jahrhundert Gregors das Zeitalter des Rhetorisirens, der Schonrednerei. Un die Stelle der alterthumlichen Einfalt, wo im angemessensten und verständlichsten Ausbruck der klare Gebanke und das kraftige Gefühl sich aussprach, war eine Kunstelei getreten, welche durch gesuchte Zierlickteit, zusammengehäuften Pomp, überraschende dungen, wißige Gegensätze, ohrenkitzelnde Spielereien zu ersepen bemuht mar, mas an Gediegenheit und Fulle

<sup>1)</sup> S. oben pag. 47.

den Gedanken und Empfindungen abging. Dieß finden wir bei den berühmtesten heidnischen Rhetoren des vierten Jahrhunderts, und Gregor, der ihr Schüler mar, vermochte auch nicht, sich über dieses Rhetorisiren zur Einfalt mahrhaft driftlicher Beredsamkeit zu erheben, so fehr er bisweilen über das Geschmückte und Theatralische dristlicher Vorträge klagt. 1) Es fehlte Gregor gewiß nicht an rednerischen Talenten; wir finden bei ihm Feuer und Kraft, Raschheit und Gedrängtheit ber Gedanken, Herzlichkeit und Wahrheit ber Empfindung, oft heitere poetische Darstellung, bisweilen auch erhabenen Schwung, durchaus Reinheit des griechischen Ausdrucks und großtentheils eine edle Haltung der Sprache; aber daneben wird der Genuß seiner Reden auch nicht selten zerstort durch breite Abschweifungen, bittere Sarkasmen, gesuchte Eleganz, falsche Pracht und Haschen nach winigen Untithesen. 2) Zu prunkvoll und übertrieben im Lobe sind besonders seine Leichenreden, die uns ungleich wichtiger und anziehender waren, wenn sie die Menschen charafteristisch nach dem Leben schilderten, statt allgemeine Tugendbilder aufzustellen. 3) Indes sind dies größtentheils Fehler bes Zeitalters, und Gregor zeigt in einzelnen Stellen und in ganzen Reden (z. B. in der auf die Maccabaer), daß er unter andern Bedingungen ein classischer Redner hatte

<sup>1)</sup> Orat. XXXVI, 2. p. 635. Carm. adv. Episc. 23. 301. p. 31. ed. Tollii.

Ο νοῦς αἰνείτω, καὶ τόδ ἡμῖν ἀρκέσει.
Οὐδὲν τὸ κομψὸν, τοῖς θέλουσι δώσομεν.
'Ρίψον τὸ κάλλος, ὧν τὰ δόγματ ἀποστρέφη.
Εμφιλοσόφει τῆ εὐτελεία τοῦ λόγου.
'Ημῖν ἀρέσκεις, κὰν ἀπαιδεύτως λαλῆς.

<sup>2) 3. 33.</sup> Orat. I. p. 5. Orat. XXIX, 20. p. 538.

<sup>3)</sup> Man vergl. z. B. die Lobrede auf den Athanasius Orat. XXI. 1. p. 386 u. 4. p. 388.

werden können. Immer hatten die dristlichen Redner dieser Zeit vor den heidnischen Rhetoren das voraus, daß der Inhalt ihrer Borträge gewichtvoller und erhebender war, weil sie Gegenstände abhandelten, wovon die Zeit in ihren Tiesen bewegt war, wosür sie selbst mit Begeiskerung erfüllt waren, während die heidnischen Redekünstsler für einen abgestorbenen Eultus oder über andere Gesgenstände sprachen, die weder das politische noch das menschliche Interesse in Anspruch nehmen konnten.

Wir finden bei den alten Kirchenlehrern im Allgemeinen zweierlej Arten von Redevorträgen, entweder freie Reben nach der Weise ber heidnischen Rhetoren, nur anberen Inhalts, oder Homilien, das heißt, populare und praktische Erklarungen der heiligen Schrift, die sich nicht felten zusammenhangend über ganze Bücher derfelben entreden. Der letteren Art bedienten sich die ausgezeich= mtsten Kirchenlehrer mit vorzüglich gutem Erfolge, und überall wo ein Prediger recht allgemein wohlthätig und segenvoll wirkte, da wirkte er als praktisch populårer Ausleger des Bibelwortes, als Verkundiger lebendiger Bibelwahrheit. Was in solchem Bestreben einen Johans nes Chrysostomus groß und nachahmungswurdig, was unsern deutschen Kirchenvater Luther noch größer und nachahmungswürdiger machte, die einfache, historische, aber geistvoll lebendige Auslegung der heiligen Schrift, das finden wir leider bei Gregor, der auch hierin ju sehr die Redeform seiner heidnischen Lehrer befolgte, Mur eine einzige Rebe 1) besitzen wir von ihm, welche eine eigentliche Erklarung einer Bibelstelle enthalt. Sonst sind seine Predigten freie Abhandlungen über einen dogmatischen Gegenstand, oder den Inhalt eines christ= lichen Festes, Gelegenheitsreden, Widerlegungen der Sare=

<sup>1)</sup> Orat. XXXVII. p. 645 - 660. über Matth. XIX, 1.

titer, Panegyriten und Invectiven, ohne daß dabei ein bestimmter Text zum Grunde gelegt und erklart ware, wiewohl nicht felten Bibelstellen eingeflochten sind. Eigentlich biblisch sind Gregors Predigten gewiß zu wenig; prattisch sind sie, wenigstens an vielen Stellen, auf eine sehr lobenswurdige Weise; popular sind sie nicht immer, waren es aber für Gregors Zuhörer, die mit den dogmatischen Bestimmungen über die Trinitatelehre, als Streitgegenstand, vertrauter und auf Erdrterungen barüber sehr begierig waren, in einem weit hoheren Grade, als sie es zu unserer Zeit seyn wurden. An unsere bomiletischen Regeln und Formen, an ein streng burchgeführtes Thema, logische Abtheilungen und Unterabtheiluns gen, wohlgeordnete Gleichformigkeit der einzelnen Theile u. bgl. durfen wir überhaupt bei ben Predigten eines Gregorius, Basilius, Chrysostomus, Augustinus, eben so wenig benken, als bei benen eines Luther; auch giebt es nichts Unpassenderes, als solche Erscheinungen alterer Jahrhunderte aus ihren Berhaltnissen herauszureißen und allein nach den Vorschriften, die unsere Zeit aufgestellt hat, zu beurtheilen. Gben in dieser Beziehung ist auch über den Umstand, daß die Trinitätslehre den Hauptinhalt der meisten Predigten Gregors bildet, noch folgendes zu bemerken.

In allen Vorträgen Gregors, vorzüglich in den zu Constantinopel gehaltenen, ') ist es eine Hauptabsicht des Redners, darzuthun, daß ein Gottwesen sen sey, daß aber dieses eine Gottwesen, ohne getrennt zu werden, in

<sup>1)</sup> Unter ben Vorträgen Gregors zur Begründung der Trinitäts= lehre sind bekanntlich die sünf sogenannten theologischen Reden die berühmtesten. Orat. XXVII—XXXI. p. 487—577. bei den Benedict. Das Wesentliche ihres dogmatischen Inhaltes und die Hauptpuncte der Trinitätslehre Gregors werden it dem Abschnitt von seinen Lehrmeinungen dargestellt werden.

brei selbstständigen, durch besondere Eigenschaften sich unterscheidenden Subjecten oder Personen, Bater, Sohn und Geist, existire und darum eben sowohl als Einheit, wie als Dreiheit (Dreieinheit) bezeichnet werden könne und musse. Er bekämpste zu diesem Zweck diejenigen, welche die Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Bater oder die vollkommene Gottheit und Personlichkeit des heiligen Geistes leugneten, also besonders Eunomianer und Macedonianer, und führte den Streit gegen sie so scharssinnig, gewandt und stegreich, daß ihm vorzugsweise deshalb der Rame des Theologen) oder des Vertheidigers der Gotts beit des Logos zu Theil wurde. Nun kann man zwar dabei nicht blos erinnern, daß Gregor seine Dreieinheitsslehre nicht sowohl auf biblische Beweise, als auf tras

<sup>1)</sup> Gregor. Presbyt. in vita Greg. p. 149. Έν δὲ δογμάτων ὕψει, καὶ θεολογία, τοσουτον αὐτῷ τὸ περιὸν τῆς δυνάμεως, ωστε πολλών κατά τοὺς χρόνους Θεολογησάντων άνδρων επὶ σοφίφ γνωρίμων μόνον τοῦτον μετά τὸν εὐαγγελιστὴν Ιωάννην θεολόγον δνομασθηναι. Der Ausbruck Theologe als Beis name des Evangelisten Johannes und des Gregorius von Razianz hat nicht bie weite Bebeutung, die wir jest bem Worte beilegen, sondern es bezeichnet einen solchen, ber bie Gottheit Christi ober bes Logos (Geoloyla im engsten Sinne) träftig lehrt und vertheibigt. Es ift in herfelben Bebeutung genommen, worin man sagt Geologeir Aquator, die Gottheit Christi lehren. S. Suiceri Thesaur. eccles. s. v. Geologew, θεολογία, θεολόγος. t. 1. p. 1355 — 1360, Bei Gregor felbft kommt bie Bezeichnung Theologe häufig in bem weiteren, bei uns gewöhnlichen "Sinne vor, z. B. Orat. XXVII, 1. p. 495. XXX, 17. p. 552. XX, 12 p. 383. Auch weisere Beiben nennt Gregor Έλλήνων οί Θεολογικώτεροι. Orat. XXXI, 5. p. 558. Mann Gregor ben Beinamen bes Theologen erhal= ten habe, läßt sich nicht ganz genau bestimmen. Zuerst kommt er in ber Rebe eines unbekannten Berfassers, welche sich unter den Werken des Chrysostenus befindet, vor. Chrysost. Opp. t. VI. Orat. Ll. p. 401.

ditionelle und philosophische stütt, sondern vornehmlich auch, daß durch die spitfindige oft wiederholte Ausführung dieser Lehre der Mittheilung aller der beseligenden Lehren bes Evangeliums, namentlich bes thatigen Christenthums allzuviel Raum entzogen, und dogmatische Streitsucht mehr, als dristlich liebevoller Friedenssinn genährt wurde; allein man darf dabei nie vergessen, daß in der Trinitatslehre die große Streitfrage lag, welche bas ganze 4te Jahrhundert hindurch alle Classen der driftlichen Gesellschaft in Bewegung setzte, daß Constantinopel einer der Hauptkampfplatze mar, daß es sich eben in jenen Jahren entscheiden mußte, welcher Lehrbegriff fiegen follte, und daß Gregor als gebildeter Theologe und berühmter Redner ausdrucklich dazu berufen war, um der Rampfführer der Nicanischgesinnten zu senn. Dhne Gregors und einiger anderer Lehrer festen Rampf hatten die antinicas nischen Partheien vielleicht gesiegt — und sollen wir bas munschen? ist ber Arianismus biblischer ober mohl gar philosophischer, als ber athanasianische Lehrbegriff? Zeigten sich die Arianer, als sie unter Balens herrschten, als bessere praftische Christen? Wird nicht auch ber, welcher in der nicanischen Lehrart keine ganz treue Auffassung der Bibellehre findet, zugeben muffen, daß sie als dogmatische Theorie dem Arianismus vorzuziehen sen?

Und zugleich ist dabei nicht zu übersehen, daß Gregor eben sowohl fast in jeder Rede das thätige Christenthum predigt, und daß es doch eigentlich der tiefer liegende Hauptzweck seiner Vorträge war, nicht sowohl den Versstand seiner Zuhörer für eine bestimmte Vorstellung vom Wesen Gottes, als vielmehr ihre Herzen für die Liebe Gottes und für ein göttliches Leben zu gewinnen. "Männslich und stark will ich sprechen, sagt er, 1) da mit ihr

<sup>1)</sup> Orat. XIX, 4. p. 365.

weiß freilich nicht, ob es von allen auf eine redliche und des Geistes wurdige Weise ausgesprochen, und ob nicht der offentliche Bund im Angesichte Gottes gebrochen wors den ist — theurer Friede, du mein täglicher Gedanke und mein Schmuck, ber mit Gottes Wesen selbst aufs innigste verbunden ist, denn wir horen ja in der heiligen Schrift: der Friede Gottes, und: der Gott des Friebens, und: er selbst ist unser Friede, und boch verehren wir ihn nicht — theurer Friede, von allen gepriesenes, von wenigen bewahrtes Gut, wie lange hast du uns schon verlassen? und wann wirst du wieder zu uns zuruckfehren?" Er zeigt in der Folge, wie zerstörend diese Spaltungen wirken mußten, und wie sie so ganz dem Sinne des Evangeliums widersprachen, vornehmlich in der schönen Stelle:1) "Wenn uns jemand fragte, was wir eigentlich verehren und anteten? so wurden wir uns bebenklich erwiedern, die Liebe. Denn unser Gott ist die Liebe, und diesen Namen hort er selbst lieber, als irgend einen andern. Wie können nun wohl wir, die Junger der Liebe, so uns wechselseitig hassen ? Wie konnen wir, die Verehrer des Friedens, so unverschnlich uns betampfen? Wir, die auf bemselben Eckstein erbaut sind, entzweit seyn? Wir, die auf dem Fals ruhen, erschüttert werden?" Freilich versprach sich Gregor dabei nicht die allergunstigste Wirkung, denn er sagt selbst, nachdem er erwähnt, wie die Welt jest in zwei Partheien getheilt sey:2) "Wer nun aber friedlich in ber Mitte steht, ber wird von beiden schlecht behandelt, und entweder verachtet oder angegriffen;3) zu

<sup>1)</sup> Orat. XXII, 4. p. 416.

<sup>2)</sup> Orat. XXII, 14. p. 423.

<sup>3) . . .</sup> ὅσον δὲ εἰρηνικόν τε καὶ μέσον , ὑπὰ ἀμφοτέψων πάσχει κακῶς , ἡ καταφρονούμενον , ἡ καὶ πολεμούμενον.

des Gregorius, und gewöhnlich fanden sich in der Verssammlung mehrere Personen, die sie versteckt oder auch dffentlich nachschrieben, ') eine Gewohnheit, deren in dem Leben mehrerer großen Kirchenlehrer, z. B. des Origenes, Chrysostomus, Augustinus u. a., Erwähnung geschieht. Gregorius selbst giebt uns, einen Traum singirend, das Gemälde einer Versammlung in seiner Auferstehungs-

des Beifalls erhielt, geht besonders aus einer Stelle des Hieronymus hervor, wo dieser seinen Lehrer sagen läßt: Docedo te super hac re in ecclesia: in qua mihi omni populo acclamante cogeris invitus scire, quòd nescis. Hieron. Epist. LII. t. 1. p. 261.

1) Orat. XLII, 26. p. 767. . . . χαίζετε τῶν ἐμῶν λόγων ἐζασταί, καὶ δρόμοι, καὶ συνδρομαὶ, καὶ γραφίδες φανεραὶ καὶ λανθάνουσαι. Bergl. Binghami Origg. eccles. t. VI. p. 197. und Augufti's Dentwürbigfeiten Bb. 6. p. 351. wo nochemehreres hierher Gehörige bemerkt ift. Inbes möchte ich bem zulett genannten verehrungswürdigen Gelehrten nicht beistimmen, wenn er die youpldes pareque auf officielle Schreiber bezieht, bie mit Gregors Bormiffen nachschrieben; ba nicht einzusehen ift, zu welchem 3med officielle, b. b. besonders angeordnete, Schreiber gedient haben sollten. gor hatte gewiß seine Predigten vorher sorgfältig aufgezeich= net und hielt sie nicht, wie es allerbings auch von andern ausgezeichneten Prebigern jener Beit geschah, aus bem Stege reif. Ich beziehe die Ausbrucke überhaupt nur auf folche, bie für ihre eigenen Privatzwecke, aber entweber offener, ober verbectter nachschrieben. Bu bemerken ift noch, bas Gregors Reben nicht blos nach gefchrieben, fonbern auch während feines Lebens schon selbst von angesehenen Personen ab geschrieben Orat. XXIX, 12. p. 371. rebet Gregor einen taifers lichen Finanzbeamten (φόρων απογραφεύς) so an: γραφε, μη τούς έμους λόγους επιμελώς, ών οὐδεν, η μικρον τὸ κέρδος, ἢ εἰς ἀκοῆς χάριν καὶ ἡδονὴν, ἀλλὰ τὸν ἐμὸν λαὸν όσίως καὶ φιλανθρώπως.

firche. 1) "Sußer Schlaf umfing mich, da stellte mir ein Traum meine Anastasia, den Gegenstand meiner tage lichen Sehnsucht, vor die Seele. Auf hohem Stuhle (dem Bischofsthron), so kam es mir vor, faß ich, doch nicht boben Sinnes, denn nicht einmal im Traume wandelte mich Uebermuth an; etwas tiefer saßen mir zu beiden Seiten die Aeltesten, die Führer der Heerde, die auserwählte Männerschaar. Dann standen in weißstrahlenden Gewändern die dienenden Helfer, ein Bild engelgleichen Schmuckes. 2) Das Bolk aber reihte sich schaarenweis, wie Bienen, um die Kanzel 3) und kampfte um nahes m Zutritt; ein Theil mubte sich ab an den heiligen Pforten, um mit den Ohren sowohl als den Kußen sich naber berbeizubrängen. Andere eilten von den Märkten und den Straßen zu meinen Reden. Bon den Emporbuhnen aber neigten heilige Jungfrauen und eble Frauen ein sttsames Dhr." Dann beschreibt Gregorius, wie seine Buborer, verschieden an Bildung, theils eine einfache, luicht verständliche Rede, theils eine schwerere, die in tiefere Untersuchungen einginge, erwartet hatten, er aber, immer mit Kaftiger Stimme und feuriger Seele die Dreis einigkeit verkundet, und alle Gegner dieser Lehre bekampft babe, und schildert zum Schluß den Eindruck, welchen seine Worte auf die Zuhörer gewöhnlich gemacht hatten, wie die einen, stürmisch bewegt, zum Beifall hingerissen worden waren, die anderen, in stilles Rachdenken versuns im, die inneren Rampfe ihres Geistes verborgen hatten,

<sup>1)</sup> Carmen IX. Insomnium de Anastasiae templo. p. 78. 8. 1. sqq.

<sup>2)</sup> Bergl. Constitut. Apostol. II, 57. 58. t. 1. p. 266. edit. Cotel. - Cleric.

<sup>3)</sup> Orat. XLII, 26. p. 767. sagt Gregor von seiner Ranzel: καὶ ἡ βιαζομένη πιγκλὶς; αυτη τοῖς περὶ τὸν λόγον ώθι- ζομένοις.

wieber andere jum Biberspruch gereigt worden waren, so daß die Versammlung im Ganzen den Einbruck eines stürmischen Meeres bargeboten hatte, während doch alle, selbst die leidenschaftlich aufgeregten, durch die schöne Rebe wieder verschnt waren.

Es geht aus ben Meußerungen bes Gregorins, pornebmlich aber aus den Thatsachen felbst bervor, bag burch Gregors Bortrage viele in ihrem Glauben an bas niche nifde Befenntnig befestigt, viele Unberebentenbe bafur gewonnen murben. Mag zu ber großen Ummalgung, bie in jenen Jahren in biefer Begiehung unter ben Bewohnern Constantinopele vorging, auch ber Umstand vieles, ja bas meifte, beigetragen baben, bag fich Theodoffus ben Orthos boren gunftig zeigte, ein bedeutenber Theil ber Beranbes rung murbe immer auch burch bie fchonen, bialectifch fraftigen, feurigen und von mabrer Begeisterung burchwehten Reben bes Gregorius hervorgebracht. Dagn wirfte er aber nicht blos burch feine Reben, fonbern auch burch fein Leben, meldes die Gemuther angog, mabrend feine feinen Entwickes lungen ben Berftand ju überzeugen fuchten. Wenn feine Rebe auch im Rampf wider feine Gegner bieweilen ftreng und hart! und bitter murbe, fo mar fein Ginn im leben wieber besto milber, mobithatiger und bulbender, und es war bas Biel feines begeisterten Strebens, feine gum Theil erbit. terten Gegner burch Liebe nicht fich, fonbern bem Glaus ben, wovon feine gange Geele erfullt mar, ju gewinnen. 1) Daraus floß feine mahrhaft driftliche handlungsweise mabrent ber Berfolgungen, Die er besondere in ber erften Beit feines Aufenthaltes in Conftantinopel ju erbulben batte. Auch das Privatleben bes Gregorius in Conftans tinopel mar geeignet, Buneigung, porzuglich aber Ache tung, ja Ghrerbictung fur ihn einzufloßen. Dhne gurud. ftoffend und menschenfeindlich zu fenn, war er außerft

<sup>1)</sup> Carmen de vita s. 33, 1415, sqq. p. 22.

strenge und zurückgezogen und behauptete die Burbe,. welche ein enthaltsam einfaches, ganz bem Unsichtbaren zugewendetes gottgeweihtes Leben verleiht. Er lebte ein= sam, mied Deffentlichkeit und drangte sich nie in die Gesellschaft ber Großen oder des Hofes; 1) übte also hierin was Julian, der wohl wußte, was dem Priester Unschen gebe, von feinen beidnischen Prieftern felbst mit Strenge verlangte. 2) Der Tisch Gregors war so einfach, seine Kleidung so aufs Nothwendige beschränft, sein Umgang so ungeschmuckt, seine ganze Erscheinung so unscheinbar, so abstechend gegen den leider! schon so prunkvollen Aufzug mancher uppigen Pralaten der damaligen Zeit, daß man ihm felbst ben Bormurf eines roben, ungebildeten, bauris schen Wesens in bem feinen, glanzenden Constantinorel machte, ein Vorwurf, welcher auf die zurückfiel, die den eblen Geist in der geringen Sulle verkannten.

Er schildert uns diese Verhältnisse selbst in einer Stelle seiner Abschiedsrede, 3) die auch darum merkwürdig ist, weil sie sehr bezeichnende strafende Nebenblicke auf die damalige Ueppigkeit vornehmer Geistlichen enthält: "Man hat mir — beginnt Gregorius ironisch — meinen reichbessehten Tisch, meine prachtvolle Kleidung, meine offentslichen Aufzüge, mein stolzes Vetragen gegen die Begegsnenden vorgeworfen; freilich wußte ich nicht, daß ich mit dem ersten Staatsbeamten und vornehmsten Generalen, die nicht wissen, wie sie ihr Geld verschleudern sollen, wettsissen, und daß ich meinen Leib abqualen müßte, um die Güter, die den Armen gehören, zu verschwelgen, so daß Rothdürftige zum Ueberschiffigen angewendet, und

<sup>1)</sup> Carmen de vita s. **3.** 1424. sqq. p. 23.

<sup>2)</sup> Julian. Epist. 49. p. 431. Fragment. p. 302.

<sup>3,</sup> Orat. XLII. 24. p. 765. Womit zu vergleichen Orat. XXVI. 6. p. 639.

ber Altar selbst durch unsere Bollerei entweiht wurde; ich wußte nicht, daß ich eigentlich, von glänzenden Pferden gezogen, in prachtvollem Wagen einherfahren, und von einer Schaar von Schmeichlern umgeben seyn mußte, daß alle schon von weitem meine Ankunst bemerken, und auf die Seite treten oder zurückweichen mußten, wie vor einem wilden Thiere. War dieß unrecht von mir, so ist es gesschehen, und ihr mögt es mir nachsehen. Wählt einen andern Vorsteher, der der Menge gefällt, laßt mir meine Einsamkeit, mein bäurisches Wesen, meinen Gott, dem ich allein auch mit meiner dürftigen Einfachheit gefallen will."

Aus dem Bisherigen ergiebt sich, daß Gregorius ganz ber Mann war, bessen bie Rirche bamals in Constantis nopel bedurfte; er hatte die Beredsamkeit, die alle fesselte, die wissenschaftliche Bildung, welche geistig zu beschäftigen und grundlich zu überzeugen vermochte, die Strenge, bie Achtung gebot, gepaart mit einer Milbe, welche bie Herzen gewann, und den rastlosen Feuereifer, der alle hinris. So sammelte, vereinigte, befestigte er seine kleine Gemeinde, hauchte ihr einen neuen Geist bes Friedens unter sich, des standhaften Muthes nach außen ein, wieß sie von dogmatischer Streitsucht auf Selbsterkenntniß und lebensthatiges Christenthum hin, und vertheidigte zugleich mit dem Scharfsinn bes geubtesten Dialectifers die gemeinsame Glaubenslehre; so duldete und kampfte er muthig, und als der Tag des Sieges herannahte, benutte er denselben, ohne übermuthig und verfolgungssüchtig zu werden, ohne sich von dem unsichtbaren Helfer zu der sichtbar machtigen Retterhand, von dem himmlischen Lebensquell zu dem Spender irdischen Ansehens, Besites und Genusses binuber ziehen zu lassen.

5. Ruhm des Gregorius. Hieronymus wird sein Schüler. Sein Verhältniß zu dem Philosophen Maximus.

Die öffentliche Wirksamkeit des Gregorius zu Conssantinopel und sein häusliches Leben waren von der Art, daß sie allerdings rühmliche Anerkennung verdienten, und gerade von Constantinopel aus, als dem Mittelpuncte des Reichs und dem Vereinigungsplaße des Morgen = und Abendlandes, konnte und mußte sich sein Ruhm am leich= wien nach allen Gegenden hin verbreiten. Wir mussen wissen schriftsteller, wie Rufsinus, denn ungefähr gleichzeitige Schriftsteller, wie Rufsinus, den und andere, die morgenländischen gar nicht zu erwähnen, mit großer Auszeichnung vom Gregorius sprechen, oder wenn jüngere Leologen sich an ihn anschlossen, um sich an seinen Vors

<sup>1)</sup> Ruffinus hatte auch Schriften bes Gregorius ins Latei= nische übersett. Hieronymus advers. Russin. lib. 1. tom. II; p. 486. — cur scribere aliqua ausus sis, et virum disertissimum Gregorium pari eloquii splendore wansferre. Derfetbe Ruffinus spricht in der Vorrede zu den von ihm übersetzten Reben bes Gregorius ein Urtheil über diesen Mann aus, welches fast an abgöttische Verehrung grenzt. Er nennt ben Gregorius vir per omnia incomparabilis und sagt unter anbern von ihm: Id obtinuit apud Dominum et ecclesias Dei meriti, ut quicunque ausus fuerit, doctrina ejus in aliquo refragari, ex hoc ipso, quia ipse magis sit hereticus arguatur. Manisestum namque indicium est, non esse rectae sidei hominem, qui in side Gregorio non concordat. Frei= lich eine traurige Verirrung, wenn ein Menfch mit feinen Lehrmeinungen als Maakstab bes wahren Glaubens ange= sehen wird!

trägen und an seinem Umgange heranzubilden, wie es damals bei dem sehr fühlbaren Mangel an theologischen Bildungsanstalten, vorzüglich im Abendlande, für jungere Manner Bedurfniß mar, sich einen ausgezeichneten alteren Rirchens lehrer vorzugsweise als Führer zu mahlen; eine Erscheinung, die wir auch in der Geschichte anderer Wissenschaften und Runste wiederfinden, so lange dieselben noch gewissermas Ben im Naturzustande sich befinden und feine geregelten Schulen, Afademien, ober wie man ce nennen mag, fich gebildet haben. Wie um einen großen Maler des funfzehnten und sechzehnten Sahrhunderts, so sammelten sich bamals um einen berühmten Theologen altere und jungere Lehrlinge. Zwar haben wir eigentlich nur von zwei Schulern bestimmtere Nachricht, welche Gregors Umgang in Constantinopel genossen, aber unter diesen ist einer, ber viele andere aufwiegt, hieronymus, ber gelehrteste unter allen abendlandischen Batern. Damals schon seinem funfzigsten Jahre sich nabernd, reiste hieronymus, durch Gregord Ruf angezogen, aus Sprien nach Constantinopel, um nicht blos seine offentlichen Vorträge zu horen, sonbern vorzüglich auch seines häuslichen Unterrichts in ber Schrifterklarung zu genießen. Der Lehrer war nicht viel älter, als der Schuler; und der Schuler selbst schon Gelehrter berühmt; gleichwohl spricht Hieronymus als nicht andets als mit der größten Ehrerbietung von Gres gorius. An mehreren Stellen seiner Schriften nennt er ihn mit dankbarer Erinnerung seinen Lehrer und Ratechisten 1) und bemerkt namentlich, daß er von ihm in ber

<sup>1)</sup> Advers. Iovinianum lib. 1. tom. II. p. 260. Et praeceptor meus Gregorius Nazanzenus (so pflegt Dieconymus zu schreiz ben) virginitatem et nuptias disserens, graecis versibus explicavit. — Epist. L. ad Domnionem tom. 1. p. 235. Gregorium Nazanzenum et Didymum in scripturis sanctis catechistas habui.

besser werbet, damit ihr vom Fleischlichen zum Geistlichen umgewandelt, damit ihr auf die rechte Weise erhoben werbet in eurem Sinne."

Gregorius wurde von Vielen und mit Beifall gehört, leute von allen Classen und Gesinnungen, seine dristlischen Widersacher sowohl als Heiden drangten sich zu seinen Borträgen. ') Manche wurden durch den Inhalt seiner Predigten angezogen, manche durch die schöne Form ') der Rede. Laute Zeichen des Beifalls, wie sie damals jedem ernsten Geistlichen zum Verdruß in Constantinopel und anderwärts Sitte waren, ') begleiteten oft die Vorträge

Τοῖς δ' ἢν λόγος τὶς τῶν ἐμῶν ἴσως λόγων,

Ο δο δο άθλητη καρτερφ προς έτρεχον,

Ος δ' ως ξαυτών ξργον είχον ασμένως.

In diesen drei Zeilen schildert Gregor drei Classen seiner Zu= hörer; die einen besuchten ihn um seiner Beredsamkeit willen, die andern als seurigen Kämpfer für die orthodore Lehre, die britten, weil sie zu seiner Berusung beigetragen hatten, und ihn als ihr Werk betrachteten.

- 2) Gelegenheitlich sen hier bemerkt, daß die Cappadocier sonst nicht im Ruse einer guten griechischen Aussprache standen. Philostratus sagt in dieser Beziehung von dem Sophisten Pausanias: ἀπήγγειλε δ' αὐτὰ παχεία τῆ γλώττη, καὶ ὡς Καππαδόκαις σύνηθες, ξυγκρούων μὲν τὰ σύμφωνα τῶν στοιχείων, συστέλλων δὲ τὰ μηκυνόμενα, καὶ μηκύνων τὰ βραχέα. ὅθεν ἐκάλουν αὐτὸν οἱ πολλοὶ μάγειρον, πολυτελῆ ὄψα πονηρῶς ἀρτύοντα. De vitis Sophistar. II, 13. p. 594. Okear. Bon Gunomius, der auch Cappadocier war, bemerkt sein Berehrer Philostorgius, odwohl er dessen Berebsamkeit ungemein rühmt, daß er gestammelt habe. Philostorg. hist. eccl. X, 6.
- 3) S. Meanbers Chrysostomus Ih. 1. S. 177 und 327. Augusti's Denkwürdigkeiten Bb. 6. S. 344. sf. F. B. Ferrarius de veterum acclamationibus et plausu L. V. cap. 2. p. 229. edit. Mediolan. Wie häusig Gregor solche Beichen

<sup>1)</sup> Carmen de vita s. 3. 1126. p. 18.

bes Gregorius, und gewöhnlich fanden sich in ber Berfammlung mehrere Personen, die sie versteckt oder auch
offentlich nachschrieben, ') eine Gewohnheit, deren in dem
Leben mehrerer großen Kirchenlehrer, z. B. des Drigenes,
Chrysostomus, Augustinus u. a., Erwähnung geschieht.
Gregorius selbst giebt uns, einen Traum singirend, das
Gemälbe einer Bersammlung in seiner Auferstehungs

bes Beifalls erhielt, geht besonders aus einer Stelle bes hieronymus hervor, wo dieser seinen Lehrer sagen läst: Docebo te super hac re in ecclesia: in qua mihi omni populo acclamante cogeris invitus scire, quod nescis. Hierop. Epist. Lil. t. 1. p. 261.

1) Orat. XLII, 26. p. 767. . . . . yaloece var tuwr loyar toacea, παί δρόμοι, παί συνδρομαί, και γραφίδες φανεραί επί λανθάνουσαι. Bergl. Binghami Origg. eccles. t. VL p. 197. und Mugufti's Dentwürdigteiten 28b. 6. p. 35l., wo noch mehreres hierber Geborige bemeret ift. Inbeg mochte ich bem gulest genannten verehrungemurbigen Gelehrten nicht beiftimmen, wenn er bie yeapldeg paregal auf officielle Schreiber bezieht, bie mit Gregors Bormiffen nachichrichen: ba nicht einzufeben ift, ju welchem 3med officielle, b. b. befonbere angeordnete, Schreiber gebient haben follten. Gres gor hatte gemiß feine Prebigten vorher forgfattig aufgegeich net und biett fle nicht, wie es allerbings auch von anbern ausgezeichneten Predigern jener Beit gefchab, aus bem Stege reif. 3ch beziehe bie Musbrucke überhaupt nur auf folde, bie für ihre eigenen Privatzwede, aber entweber offener, ober verbedter nachidrieben. Bu bemerten ift noch , bag Gregort Reben nicht blos nach geschrieben , fonbern auch während feines Bebens ichon felbft von angefebenen Perfonen ab gefdrieben murben. Orat. XXIX, 12. p. 371. rebet Gregor einen taiferlichen Finangbeamten (popur anoyoupeuc) fo an: and γραφε, μη τους έμους λόγους έπιμελώς, ών ουθέν, ή μιπρόν TO REODOS, HELS ANDIS TUDIS HAT HOOVING, ALLA TON BUON Lage όσίως καὶ φιλανθρώπως.

daß er unter der Führung des Gregorius besonders jene Berehrung für den Origenes! faßte, die er in seiner früheren Laufbahn zeigte, und später, durch ein Gespenst von Orthodoxie geschreckt, auf eine so tadelnswerthe Art verleugnete, und daß Gregorius wohl besonders dazu beis trug, dem Hieronymus eine Neigung zur allegorischen Auslegung einzuflößen, welche seine in so mancher Beziehung großen Eigenschaften als Bibelerklarer verdunkelte. gleich faßte er vermuthlich im Umgang mit Gregor eine noch größere Vorstebe für griechisthe Kirchenlehrer, und alangte eine noch freiere Fertigkeit in der Kenntniß des Griechischen, 1) wurde also auch fähiger, die von ihm bes sonders verehrten griechischen Lehrer durch Uebersegungen får bie Abendlander zugänglicher zu machen. Gin anderer Shuler Gregors war Evagrius aus dem Pontus, der denfalls hauptsächlich in der Kenntniß der heiligen Schrift und in der Philosophie von ihm unterrichtet worden seyn Er war Gregors Archidiakon in Constantinopel, mb begab sich sodann nach sonderbaren Schicksalen in die Einsamkeit der nitrischen Wüste, wo er sich außer seiner Gelehrsamkeit und Beredsamkeit vorzüglich als Unhänger origenianischer Lehren auszeichnete. 2) Zum Verehrer des Drigenes hatte ihn ohne Zweifel ber Unterricht Gregors gemacht: Rur hielt sich Evagrius dabei nicht in den Schranken, die sein Lehrer beobachtete, welcher nur ein

<sup>380,</sup> und blieb in Constantinopel vermuthlich, bis sich Gregor selbst von da entsernte. Denn als Gregor von Nyssa im Jahre 381 zur Synobe nach Constantinopel kam, hörte ihn Hieron, de vir. illustr. cap. CXXVIII.

<sup>1)</sup> Die Unterhaltung zwischen Gregorius und Hieronymus wurde griechisch geführt, benn Gregorius verstand nicht las teinisch.

<sup>2)</sup> Sozom. hist. eccl. VI, 30.

gemäßigter Verchrer jenes großen philosophischen Theolosgen war, ohne alle Meinungen besselben zu billigen.

Eine Erfahrung ganz anderer Art, als mit seinem dankbaren Schüler Hieronymus, machte Gregor mit einem Mann, den er gleichfalls seines naheren Vertrauens, aber nur etwas zu gutmuthig und unbedachtsam, murbigte, mit einem angeblichen Philosophen, Namens Maximus. Diefer Mann, schon durch sein Aeußeres auffallend, tam, als Gregor noch nicht lange in Constantinopel war, in diese Stadt. Der Klasse geistlicher Abentheuter, beren es bamals nicht wenige gab, angehörend, vereinigte biefer rankevolle Mensch das Raube und Gemeine eines Cynikers, so wie die scheinbare Erhabenheit eines driftlichen Ascer ten, mit manchem außeren Schmuck, ber so recht bie Bequemung zur Welteitelfeit verrieth. 1) Go hatte er, umi nur eines zu ermähnen, sein schlichtes schwarzes Haar nach modischer Art goldblond gefärbt, und ließ es in lans gen fünstlichen Locken über feine Schultern bangen; trug aber doch dabei den groben Philosophenmantel, den sich auch die alteren driftlichen Asceten angeeignet hatten, unb einen derben cynischen. Stock. Er war in Alexandrien geboren, aus einer Familie, die nach seiner Aussage Martyrer unter ihre Mitglieder zählte; ja er selbst rühmte sich, den wahren Glauben unter schweren Leiden bekannt zu haben. Was ihn nach Constantinopel trieb, ist nicht genau bekannt; burfen wir einem gereizten Gegner glaus ben, so war es der Hunger, 2) womit sich wahrscheinlich ein eben so starker Ehrgeiz verband.

<sup>1)</sup> Greg. Orat. XXV. an vielen Orten; bef. Carm. de vita s. U. 754. seqq. p. 12., wo eine weitläufige Schilberung bes Maximus gegeben ift.

<sup>2)</sup> Gregor. Carm. de vita s. 3. 777. p. 13.

Als Maximus zuerst nach Constantinopel kam, nahm er den Gregorius im hochsten Grade für sich ein. wußte zu heucheln und sich .in die Charactere zu sügen. Bald mit Gregor bekannt, stellte er sich diesem dar als ben muthvollsten und eifrigsten Verfechter bes nicanischen Bekenntnisses, der um seiner Orthodoxie willen sehr vieles habe leiden mussen, 1) verfehlte aber auch nicht, Gregors Predigten fleißig zu besuchen und aufs Höchste zu preisen. 2) Gregor, voll gutmuthiger Zutraulichkeit und ohne schnell burchblickende Menschenkenntniß, die er sich bei seiner Zue. rådgezogenheit nicht hatte erwerben konnen, gab sich dem Frembling, den er für einen trefflichen und frommen Mann hielt, ganz offen hin, nahm ihn in sein Haus, an seinen: Lisch auf, zog ihn als Freund in den wichtigsten Angelegenheiten zu Rath 3) und ließ sich sogar, aus übergroßer liebe zu ihm, die Schwachheit zu Schulden kommen, eine iffentliche Lobrede auf ihn zu halten. 4)

<sup>1)</sup> Indeß soll doch seine Rechtgläubigkeit nicht über allen Tabel erhaben gewesen senn. Er wird des Apollinarismus bes schuldigt. Theodoret. V, 8.

<sup>2)</sup> Carmen de vita s. B. 814. p. 13. bemerkt Gregor selbst ganz offenherzig, wie dieser Maximus ihm seine Predigten gelobt habe:

Καὶ τῶν ἐμῶν πρόθυμος αὶνέτης λόγων.

<sup>3)</sup> Carm. de vita s. 38. 809. p. 13.

<sup>4)</sup> Orat. XXV. p. 454. Diese Rebe führt zwar allgemein die Neberschrift, auf den Philosophen Hero; allein es läßt sich nach der Angabe des Pieronymus, der hiervon genau unsterrichtet senn konnte, und die Bemerkung, die nicht zum Bortheil seines kehrers gereichte, gewiß nicht gemacht haben würde, wäre sie nicht zuverlässig gewesen, kaum daran zweisseln, daß dieser Hero mit Marimus dieselbe Person war. Hieronym. de vir. illustr. cap. CXVII. zählt unter den Schriften Gregors auf: Laudes Maximi philosophi, post

\*\*\*

Aber balb wurde ber zutranliche Gregorius durch die bitterste Erfahrung aus seiner Täuschung gerissen. Der Heuchler warf die Larve weg, der einfach demuthige erschien als ein Mann von unbegrenzter Herrschbegierde und Ränkesucht. Es zeigte sich, daß Maximus nichts Gerinsgeres im Sinn hatte, als seinen Gonner und Wohlthäter zu stürzen, und sich selbst an dessen Stelle auf den Bischofstuhl zu seten. Bei dieser Unternehmung war ein Presbyter der Gemeinde Gregors mit Maximus verbündet. Dieser Presbyter, den Gregorius einen Barbaren nicht blos seiner Hertunft, sondern auch seinem Sinne nach nennt, 1) scheint an der Spize der Aeltesten unmittelbar nach dem Bischof gestanden zu haben, und war dem Gresgorius, ohne je von ihm beleidigt zu seyn, wahrscheinslich

exilium reversi; quem falso nomine quidam Heronis superscripserunt; quia est et alius liber vituperationem ejusdem Maximi continens, quasi non licuerit eumdem et laudare et vituperare pro tempore. Hiernach scheint es, als ob bie Ueberschrift mit bem Ramen Bero gang erbichtet mare. Dog= lich ware es jeboch auch, bag berfelbe Mann zwei Ramen, ben lateinischen Marimus und ben griechischen Bero getragen - hatte. Auf jeben Fall ift aber Dieronymus Beugniß über bie Ibentität ber Person um so unverwerflicher, ba es auch burch innere Gründe vollkommen bestätigt wird. Es hat kein Interesse, aus dieser Lobrede mehreres mitzutheilen. Rur dieß will ich bemerken: ber Philosoph Maximus hörte bas ausschweisenbe Lob in Gegenwart einer großen Menge Buborer ruhig an, und Gregorius felbst fagt: "Auch barin beweist der Mann seinen philosophischen Sinn, daß er sich loben läßt, und ben Ruhm gebuldig erträgt; benn nicht, um ihm gefällig zu senn, will ich ihn loben — wir kennen die Gleichgültigkeit bes Philosophen gegen den Ruhm — sondern um uns selbst battich zu nüten. Das Lob foll Racheiferung in ber Tugenb erweden."

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 25. 825. p. 13.

aus Reid fehr abhold. Außerbem hatte Maximus einen noch machtigeren auswärtigen Bundesgenoffen, Petrus, Bischof von Alexandrien, der zwar unsern-Gregorius bei bessen Ankunft in Constantinopel schriftlich als rechtmäßigen Borsteher der Gemeinde begrüßt, 1) jest aber seinen Sinn um Nachtheile Gregors geandert hatte. Es wird nicht berichtet, aus welchen Ursachen; hochstwahrscheinlich aber lag Eifersucht des alexandrinischen Bischofs auf den confantinopolitanischen zum Grunde, und Petrus wollte einen Mann auf den Bischofstuhl der Hauptstadt befordern, durch den er auch dieses Bisthum beherrschen konnte. Bielleicht wirkte auch die meletianische Spaltung auf diese Berhalts nisse ein, da die Alexandriner auf der Seite des Paulipus kanden, Gregorius aber ein Freund bes Meletius mar. Auf teinen Fall bedarf es, um das Betragen des Petrus midrlich zu finden, der Vermuthung des Gregorius Preshter, 2) daß ber alexandrinische Bischof von Maximus burch Geld gewonnen worden sen, wozu wohl, anfängs üch wenigstens, von Maximus Seite nicht einmal die Moglichteit vorhanden war.

Durch die Verbindung mit Petrus von Alexandrien geschah nun folgendes zu Gunsten des Maximus. Es kamen perst sieben Manner, deren Namen uns Gregor nennt, Ammon, Apammon, Harpokras, Stippas, Rhodon, Anus bis, Hermanubis, 3) Schiffsleute, die um geringen Preis pebote standen, aus Aegypten nach Constantinopel, um die Lage der Dinge auszukundschaften. Ihnen folgten diejestigen, welche sie als Späher ausgesandt hatten, einige

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 23. 858. p. 14.

<sup>2)</sup> Vita Gregor. p. 146.

<sup>3)</sup> Gregor. Carm. de vita s. B. 834. p. 14. Gregor bezeichnet sie spottweise als ägnptische Götter:

<sup>. . . .</sup> Αλγύπτου Θεοί,

Πιθηχύμορφοι καὶ κυνώδεις δαίμονες.

tragen und an feinem Umgange berangubilden, wie es damale bei dem febr fühlbaren Mangel an theologischen Bildungsam ftalten , vorzüglich im Abendlande , für jungere Danner Beburfniff mar, fich einen ausgezeichneten alteren Rirchen lebrer vorzugeweise ale Kabrer zu mablen; eine Erscheinung, bie wir auch in der Geschichte anderer Wiffenschaften und Runfte wiederfinden, fo lange biefelben noch gemifferma Ben im Maturguftanbe fich befinden und feine geregeltet Schulen, Afabemien, ober wie man is nennen mag, fic gebildet haben. Wie um einen großen Maler bes funfgebes ten und fechzehnten Jahrhunderte, fo fammelten fich bamale um einen berühmten Theologen altere und jungere Lebte linge. Zwar haben wir eigentlich nur von zwei Schulern bestimmtere Nachricht, welche Gregord Umgang in Com stantinopel genoffen, aber unter biefen ift einer, ber vielt andere aufwiegt, hieronymud, ber gelehrtefte unter allen abendlandischen Batern. Damale ichon feinem funf gigften Jahre fich nabernd, reifte Dieronnung, burch Gregord Ruf angezogen, aus Gyrien nach Conftantmorel, um nicht blos feine offentlichen Bortrage ju boren, fon bern vorzüglich auch feines bauslichen Unterrichts in ber Schrifterflarung ju genießen. Der Lebrer war nicht viel alter, ale ber Schuler; und ber Schuler felbit icon ale Gelehrter berühmt; gleichwohl fpricht Sieronnmas nicht andets als mit ber größten Chrerbietung von Gregorins. Un mehreren Stellen feiner Schriften nennt CF ibn mit bantbarer Erinnerung feinen Lebrer und Rated ften 1) und bemerft namentlich, bag er von ibm in bes

<sup>1)</sup> Advers, Iovinianum lib. 1. tom. II. p 260. Et praecepe mens Gregorius Nazanzenus (fo pflegt Dieconomus zu schreiben) vieginitalem et nuptias dissercies, graecis versibus plicavit. — Epist. L. ad Dominionem tom. 1. p. 235. Gregorium Nazanzenum et Didymum in scripturis sanctis calle chistas habni.

Schriftauslegung viel gelernt habe, 1) ja er ist ganz besonders stolz 2) auf diesen beredten Meister. Doch erzählt er und auch eine Anecdote, 3) die darauf hindeutet, daß Gregorius bei der Erklärung der heiligen Schriften nicht überall so ganz einsach die Gründe sprechen ließ, sondern auch wohl auf eine falsche Weise Beredsamkeit anwandte, mehr zur Ueberredung, als zur Ueberzeugung. Als nämelich einst Hieronymus seinen Lehrer fragte: wie ein schwiesriger Ausdruck beim Lucas zu verstehen sen? verwieß ihn dieser auf die Erklärung, die er davon in der Kirche zeben würde; hinzusügend: "da wirst du durch den Beissall des ganzen Volkes gezwungen werden, zu verstehen, was du jest nicht verstehst: oder wenn du allein nicht beissimmst, so wirst du allein von allen der Thorheit bezüchstigt werden."

Außerdem führt und Hieronymus noch eine Bemerstung seines Meisters an, welche dieser zu der Stelle des Epheserbriefes, ') wo der Apostel in dem wahren Berhältsusses Wannes zu seiner Frau ein Abbild des Berhältsusses zwischen Christus und seiner Kirche findet, zu machen pflezte. Die Bemerkung bezieht sich besonders auf die

<sup>1)</sup> De viris illustribb. cap. CXVII. Gregorius, vir eloquentissimus, praeceptor meus, quo scripturas explanante didici. Bergl. Commentar. in Jesai. cap. VI.

<sup>2)</sup> Contra Russinum lib. 1. tom. II. p. 469. Numquid in illa epistola Gregorium, virum eloquentissimum non potui nominare? Quis apud Latinos par sui est? quo ego magistro glorior et exsulto.

<sup>3)</sup> Epist. LII. ad Nepotianum tom. 1. p. 261. Nicht ganz mit unrecht fügt Hieronymus die, nur etwas fart ausgedrückte, Bemerkung hinzu: nihil tam facile, quam vilem plebeculam et indoctam concionem linguae volubilitate decipere, quae quidquid non intelligit, plus miratur.

<sup>4)</sup> Cap. V, 32.

Worte des Apostels: "dieses Geheimniß ist groß" — und ist slgende: 1). "Siehe wie groß bas Geheimniß dieses Abschnittes sen, so daß der Apostel, indem er es auf Christum und die Kirche bezieht, versichert, er habe es noch nicht so ausgebrückt, wie es die Wurde des Zeugnisses verlange: aber wie er es auch gesagt haben mag, so weiß ich, daß die Stelle voll unaussprechlicher Geheimnisse ist, und eine gottliche Seele bei dem Ausleger verlangt. Ich aber, nach ber Beschränftheit meines Geistes, glaube eben, daß es von Christo und der Kirche zu verstehen sep: nicht als ob es noch etwas Höheres gabe, als Christus und die Kirche, sondern weil ce schwierig ist, alles was von Aham und Eva gesagt wird, von Christus und der Kirche zu erklaren." Eine Aeußerung, bie zwar zu erkennen giebt, daß Gregorius den Sinn des Apostels in jener Stelle nicht richtig faßte und sein Gleichniß zu weit ausdehnte, die uns aber zugleich auch wieder einen Beweis liefert, mit welcher Ehrerbietung er bie beiligen Schriften behandelte, und welches Gewicht.er darauf legte, baß ber Erklarer heiliger Schriften auch von einem dem Geiste ihrer Urheber verwandten heiligen Sinn beseelt sen.

Näheres wissen wir von dem Verhältnisse des Hieros nymus zu seinem Lehrer nicht. 2) Indeß ist wahrscheinlich,

<sup>1)</sup> Commentar. in epist. ad Ephesios. lib. III. tom. VII. p. 661. Gregorius Nazanzenus, vir valde eloquens, et in scripturis apprime eruditus, cum de hoc mecum tractaret loco, solebat dicere: vide, quantum istius capituli sacramentum sit, ut. Apostolus in Christo illud, et in ecclesia interpretans, non se ita asserat, ut testimonii postulabat dignitas, expressisse: sed quomodo dixerit, scio, quia locus iste ineffabilibus plenus sit sacramentis, et divinum cor quaerat interpretis. etc.

<sup>2)</sup> Der Aufenthalt bes Hieronymus bei Gregor mag ein bis zwei Jahre gehauert haben. Er kam zu ihm im I. 379 ober

daß er unter ber Führung des Gregorius besonders jene Berehrung für den Origenes! faßte, die er in seiner fraheren Laufbahn zeigte, und spater, durch ein Gespenst von Orthodoxie geschreckt, auf eine so tadelnswerthe Art verleugnete, und daß Gregorius wohl besonders dazu beis trug, bem Hieronymus eine Reigung zur allegorischen Auslegung einzuflogen, welche seine in fo mancher Beziehung großen Eigenschaften als Bibelerklarer verdunkelte. gleich faßte er vermuthlich im Umgang mit Gregor eine noch größere Borfiebe für griechische Kirchenlehrer, und erlangte eine noch freiere Fertigkeit in ber Kenntniß des Griechischen, 1) wurde also auch fähiger, die von ihm besonders verehrten griechischen Lehrer durch Uebersetzungen für bie Abendlander zugänglicher zu machen. Gin anderer Schüler Gregors war Evagrius aus dem Pontus, der denfalls hauptsächlich in der Renntniß der heiligen Schrift und in der Philosophie von ihm unterrichtet worden seyn Er war Gregors Archidiakon in Constantinopel, W. und begab sich sodann nach sonderbaren Schicksalen in die Einsamkeit der nitrischen Wuste, wo er sich außer seiner Gelehrsamkeit und Beredsamkeit vorzüglich als Anhänger wigenianischer Lehren auszeichnete. 2) Zum Verehrer bes Drigenes hatte ihn ohne Zweifel der Unterricht Gregors gemacht: Rur hielt sich Evagrius babei nicht in den Schranken, die sein Lehrer beobachtete, welcher nur ein

<sup>380,</sup> und blieb in Constantinopel vermuthlich, bis sich Gregor selbst von da entsernte. Denn als Gregor von Nyssa im Jahre 381 zur Synobe nach Constantinopel kam, hörte ihn hieronymus noch seine Bücher gegen Eunomius vorlesen. Hieron. de vir. illustr. cap. CXXVIII.

<sup>1)</sup> Die Unterhaltung zwischen Gregorius und Hieronymus wurde griechisch geführt, denn Gregorius verstand nicht las teinisch.

<sup>2)</sup> Sozom. hist. eccl. VI, 30.

gemäßigter Verehrer jenes großen philosophischen Theolosgen war, ohne alle Meinungen desselben zu billigen.

Eine Erfahrung ganz anderer Art, als mit seinem bankbaren Schuler hieronymus, machte Gregor mit einem Mann, den er gleichfalls feines naberen Bertrauens, aber nur etwas zu gutmuthig und unbedachtsam, murbigte, miteinem angeblichen Philosophen, Ramens Marimus. Diefer: Mann, schon durch sein Aeußeres auffallend, tam, als Gregor noch nicht lange in Constantinopel war, in biese Stadt. Der Klaffe geiftlicher Abentheuter, bereu es bamals nicht wenige gab, angehörend, vereinigte biefer rankevolle Mensch das Raube und Gemeine eines Cynikers, so wie die scheinbare Erhabenheit eines driftlichen Asces ten, mit manchem außeren Schmuck, ber so recht bie Beauemung zur Welteitelkeit verrieth. 1) Go hatte er, um nur eines zu erwähnen, sein schlichtes schwarzes Haar nach modischer Art goldblond gefärbt, und ließ es in lane gen fünstlichen Locken über seine Schultern bangen; trug aber doch dabei den groben Philosophenmantel, den sich auch die alteren driftlichen Asceten angeeignet hatten, und einen derben cynischen. Stock. Er war in Alexandrien geboren, aus einer Familie, die nach feiner Ausfage Martyrer unter ihre Mitglieder zählte; ja er selbst rühmte sich, den wahren Glauben unter schweren Leiden befannt zu haben. Was ihn nach Constantinopel trieb, ist nicht genau bekannt; burfen wir einem gereizten Gegner glauben, so war es der Hunger, 2) womit sich wahrscheinlich ein eben so starker Ehrgeiz verband.

<sup>1)</sup> Greg. Orat. XXV. an vielen Orten; bef. Carm. de vita s. 25. 754. seqq. p. 12., wo eine weitläufige Schilberung bes Marimus gegeben ift.

<sup>2)</sup> Gregor. Carm. de vita s. 3. 777. p. 13.

Als Maximus zuerst nach Constantinopel kam, nahm er den Gregorius im bochsten Grade für fich ein. wußte zu heucheln und sich .in die Charactere zu sügen. Bald mit Gregor bekannt, stellte er sich diesem dar als den muthvollsten und eifrigsten Berfechter des nicanischen Bekenntnisses, der um seiner Orthodoxie willen sehr vieles habe leiben muffen, ') verfehlte aber auch nicht, Gregord Predigten fleißig zu besuchen und aufs Höchste zu preisen. 2) Gregor, voll gutmuthiger Zutraulichkeit und ohne schnell. burchblickende Menschenkenntniß, die er sich bei seiner Bunichgezogenheit nicht hatte erwerben konnen, gab fich dem Fremdling, den er für einen trefflichen und frommen Mann hielt, ganz offen hin, nahm ihn in sein Haus, an seinen Lisch auf, zog ihn als Freund in den wichtigsten Angelegenheiten zu Rath 3) und ließ sich sogar, aus übergroßer liebe ju ihm, die Schwachheit zu Schulden fommen, eine öffentliche Lobrede auf ihn zu halten. ')

<sup>1)</sup> Indes soll boch seine Rechtgläubigkeit nicht über allen Tabel erhaben gewesen seyn. Er wird des Apollinarismus bes schuldigt. Theodoret. V, 8.

<sup>2)</sup> Carmen de vita s. B. 814. p. 13. bemerkt Gregor selbst ganz offenherzig, wie dieser Maximus ihm seine Predigten gelobt habe:

Καὶ τῶν ἐμῶν πρόθυμος αὶνέτης λόγων.

<sup>3)</sup> Carm. de vita s. 23. 809. p. 13.

<sup>4)</sup> Orat. XXV. p. 454. Diese Rebe sührt zwar allgemein die Ueberschrift, auf den Philosophen Pero; allein es läßt sich nach der Angabe des Pieronymus, der hiervon genau unsterrichtet senn konnte, und die Bemerkung, die nicht zum Bortheil seines Lehrers gereichte, gewiß nicht gemacht haben würde, wäre sie nicht zuverlässig gewesen, kaum daran zweisseln, daß dieser Pero mit Maximus dieselbe Person war. Hieronym. de vir. illustr. cap. CXVII. zählt unter den Schriften Gregors auf: Laudes Maximi philosophi, post

...

Aber balb wurde ber zutranliche Gregorius durch die bitterste Erfahrung aus seiner Täuschung gerissen. Der Heuchler warf die Larve weg, der einfach demuthige erschien als ein Mann von unbegrenzter Herrschbegierde und Räntesucht. Es zeigte sich, daß Marimus nichts Gerinsgeres im Sinn hatte, als seinen Gönner und Wohlthäter zu stürzen, und sich selbst an dessen Stelle auf den Bischofstuhl zu seten. Bei dieser Unternehmung war ein Presbyter der Gemeinde Gregors mit Marimus verbündet. Dieser Presbyter, den Gregorius einen Barbaren nicht blos seiner Hertunft, sondern auch seinem Sinne nach nennt, deinen Aertunft, sondern auch seinem Sinne nach nennt, deinen Bischof gestanden zu haben, und war dem Gregorius, ohne je von ihm beleidigt zu seyn, wahrscheinlich

exilium reversi; quem falso nomine quidam Heronis superscripserunt; quia est et alius liber vituperationem ejusdem Maximi continens, quasi non licuerit eumdem et laudare et vituperare pro tempore. Hiernach scheint es, als ob bie ueberschrift mit bem Ramen Bero gang erdichtet mare. Dogs lich ware es jeboch auch, bas berselbe Mann zwei Ramen, ben lateinischen Marimus und ben griechischen Bero getragen . hatte. Auf jeben Vall ift aber Dieronymus Beugniß über bie Ibentität ber Person um so unverwerflicher, ba es auch burch innere Gründe vollkommen bestätigt wird. Es hat kein Ins teresse, aus dieser Lobrede mehreres mitzutheilen. Rur dies will ich bemerken: ber Philosoph Maximus hörte bas ausfcweisenbe Lob in Gegenwart einer großen Menge Buborer ruhig an, und Gregorius felbst fagt: "Auch darin beweist ber Mann feinen philosophischen Sinn, daß er sich loben läßt, und ben Ruhm gebuldig erträgt; benn nicht, um ihm gefällig zu senn, will ich ihn loben — wir kennen die Gleichgültigkeit bes Philosophen gegen ben Ruhm — sonbern um uns felbst battich zu nüten. Das Lob foll Racheiferung in ber Augenb erwecken. "

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 33. 825. p. 13.

aus Reid sehr abhold. Außerdem hatte Maximus einen noch machtigeren auswärtigen Bundesgenoffen, Petrus, Bischof von Alexandrien, der zwar unsern-Gregorius bei bessen Ankunft in Constantinopel schriftlich als rechtmäßigen Borsteher der Gemeinde begrüßt, 1) jest aber seinen Sinn um Nachtheile Gregors geandert hatte. Es wird nicht berichtet, aus welchen Ursachen; höchstwahrscheinlich aber lag Eifersucht des alexandrinischen Bischofs auf den confantinopolitanischen zum Grunde, und Petrus wollte einen Wann auf den Bischofstuhl der Hauptstadt befördern, durch den er auch bieses Bisthum beherrschen konnte. Bielleicht wirkte auch die meletianische Spaltung auf diese Berhalts niffe ein, da die Alexandriner auf der Seite des Paulinus fanden, Gregorius aber ein Freund des Meletius mar. Auf teinen Fall bedarf es, um das Betragen des Petrus erflärlich zu finden, der Vermuthung des Gregorius Presbeter, 2) daß der alexandrinische Bischof von Maximus burch Gelb gewonnen worden sen, wozu wohl, anfängs lich wenigstens, von Maximus Seite nicht einmal die Moglichteit vorhanden war.

Durch die Verbindung mit Petrus von Alexandrien seschah nun folgendes zu Gunsten des Maximus. Es kamen perst sieben Männer, deren Kamen uns Gregor nennt, Ammon, Apammon, Harpokras, Stippas, Rhodon, Anubis, Hermanubis, ') Schiffsleute, die um geringen Preis webote standen, aus Aegypten nach Constantinopel, um die Lage der Dinge auszukundschaften. Ihnen folgten diesestigen, welche sie als Späher ausgesandt hatten, einige

. . . . Αλγύπτου Φιοί,

C

ΙΙιθηκύμορφοι και κυνώδεις δαίμονες.

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 23. 858. p. 14.

<sup>2)</sup> Vita Gregor. p. 146.

<sup>3)</sup> Gregor. Carm. de vita s. B. 834. p. 14. Gregor bezeichnet sie spottweise als ägnptische Götter:

alexandrinische Geistliche, um die Absichten bes Maximps thatig zu unterstützen. Ein Zufall begünstigte bas Unternehmen. 1) Gerade damals fam ein Presbyter von Thasos mit einer ansehnlichen Geldsumme nach Constantinopel, um prokonesische Marmortafeln zur Ausschmuckung einer Kirche zu kaufen; diesem wußte Maximus wahrscheinlich durch Eröffnung glanzender Aussichten bas Geld abzus schmeicheln. Nachdem durch dasselbe ein feiler Haufen, der sich vorher oft in das Lob Gregors ergossen hatte, gewons nen war, 2) begab sich Marimus in einer Racht, ba Gres gorius trant barnieber lag, mit feiner Schaar, großentheils ans Matrosen bestehend, ohne der Gemeinde oder ihren Borstehern eine Anzeige bavon zu machen, in die Kirche, um sich weihen zu lassen. Schon war die Handlung in vollem Gange, als gegen Morgen die ber Kirche nabe wohnenden Geistlichen bas schändliche Unternehmen ents bedten. Schnell verbreitete fich bas Gerücht in ber Stadt. Eine Menge von Einwohnern und Fremden, Ratholische und Arianer, besonders auch amtliche Personen stromten ber Kirche zu; die Aegypter saben sich genothigt, zahnes knirschend über die Bereitlung ihrer Absicht, doch ohne dieselbe ganz aufzugeben, die Rirche zu verlassen. Sie verfügten sich in die Wohnung eines Flotenspielers, um dort auf eine ihrer wurdige Art die heilige Handlung forts zusetzen, 3) indem sie das wichtige Geschäft vornahmen, dem neu zu weihenden Bischof sein schones mit fo vielem Fleiß gepflegtes Lockenhaar abzuschneiden. Unter biesen Umständen wurde bann die Ordination vorgenommen. Go loste sich die ganze Sache in eine Posse auf, die zwar auf die außeren Verhaltnisse Gregord keinen verändernden

<sup>1)</sup> Greg. Carm. de vita s. 3. 875. p. 14.

<sup>2)</sup> Greg. Carm. de vita s. 3. 887. seqq. p. 14.

<sup>3)</sup> Greg. Carm. de vita s. 33. 909. seqq. p. 15.

Einfluß haben tonnte, aber in seinem Gemuthe besto tiefere Wunden zuruckließ. Mit Schmach bebeckt begab fc Maximus, begleitet von seinen agpptischen Gefährten, and Constantinopel nach Thessalonich, wo Theodosius bamals mit seinem Heere gegen die Gothen stand; er wollte bas lette bei dem Raiser selbst versuchen. Allein dieser wies ihn ab, oder jagte ihn, wenn Gregorius nicht übertrieben schildert, recht schimpflich von sich. 1) Run schiffte Maximus nach Alexandrien zuruck, und trat, Aeußerste getrieben, vor ben alten Bischof Petrus, seinen Beschützer, mit der Forderung: "ihm entweder das Bisthum zu verschaffen, worauf er ihm Hoffnung gemacht, ober sein eigenes abzutreten."2) Der kaiserliche Statthalter aber verwies den Maximus, um ben argerlichen Anmaaguns gen bes herrschfüchtigen Polterers ein Ende zu machen, aus Alexanbrien. 3)

<sup>1)</sup> Greg. Carm. de vita s. 3. 1003. seqq. p. 16.

<sup>2)</sup> Greg. Carm. de vita s. B. 1019. p. 16.

<sup>3)</sup> hiermit enbigten sich jeboch bie Unternehmungen bes Aben= theurers noch nicht. Er begab sich mit Briefen, bie er bem Bischof Petrus abgebrungen hatte, nach Italien, und wußte den abendländischen Bischöfen, besonders Ambroffus von Mai= land und Damasus von Rom, bie Rechtmäßigkeit feiner Orbi= nation zum Bisthum von Constantinopel (wobei wegen ber Berfolgungen von Seiten ber Arianer nur bas verfehlt wors ben sen, daß man sie nicht in der Kirche vorgenommen) und die Unrechtmäßigkeit ber Wahl Gregors so einleuchtenb zu machen, daß sich die Abendländer seiner gegen Gregor bei dem Kaiser Theodosius eifrig annahmen, und dabei unter anbern sagten: In concilio nuper habito nihil habuimus, in quo de episcopatu ejus (Maximi) dubitare possemus . . . quin revera attendebamus Gregorium nequaquam secundum traditionem patrum CPtanae ecclesiae sibi sacerdotium vindicare. Wer Lust hat, die ferneren Schicksale bes Marimus genauer tennen zu lernen, f. Pagi Critica in Ann. Bar. ann. 379. Nr. 8.

So treulos Gregor von dem alexandrinischen Bischof und einem Theil der ägyptischen Geistlichkeit behandelt worden war, so scheint er sich doch bald wieder mit den Aegyptern versöhnt zu haben, wie er denn überhaupt mit einer gewissen Reizbarkeit eine große Versöhnlichkeit und Milde verband. Wir haben eine Rede 1) von ihm, welche betitelt ist: auf die Ankunft der Aegypter, und welche bei der Gelegenheit gehalten wurde, daß die Schiffsleute einer ägyptischen Getraideslotte, 2) die den jährlichen Tribut nach Constantinopel brachten, die Kirche des Gregorius besuchten und bei ihm zum Abendmahl gingen. 3) Gregorius begrüßt diese Aegypter mit großer

Λόγοι δέ σοι τότ' ήσαν, ως ὄνω λύρα, Καὶ βουσὶ χῦμα, καὶ ζυγὸς Θαλασσίοις.

Indeß scheint der persönliche Widerwille Gregors etwas übertries ben zu haben. Wenigstens urtheilt hieronymus ganz andersüber den schriftstellerischen Versuch des Maximus (de virillustrib. cap. CXXVII.), wenn er anders unter dem insignische side adversus Arianos liber die nämliche Schrift verstehtsauf die Gregor anspielt.

<sup>9. 10.</sup> t. 1. p. 552. und Tillemont Memoires p. serv. i l'hist. eccl. t. IX. p. 501. 536. Späterhin trat Maximus auch noch als Verfasser einer Schrift hervor, worin Gregor gelegentlich angegriffen worden zu senn scheint. Dieser begnügte sich, ben neuen Schriftsteller Maximus in einem kurzen Gedichte (Carm. 148. p. 249.) mit Spott abzusertigen. Er sagt unter andern, Maximus komme unter die Schriftsteller, wie Saul unter die Propheten, und schicke steh dazu, wie ein Esel zum Lautenschlagen:

<sup>1)</sup> Orat. XXXIV. p. 619. seqq.

<sup>2)</sup> Schön und malerisch beschreibt Gregor die Ankunft der Flot

im Hafen von Constantinopel Orat. XXXIV, 7. p. 622.

<sup>3)</sup> Orat. XXXIV, 7. p. 622 . . . σιτοδοτούμεν γὰρ καὶ ἡμεῖ = καὶ σιτοδοσίαν ἴσως τῆς ὑμετέρας οὐ φαυλοτέραν δεῦτε, φάγε τὸν ἐμὸν ἄρτον, καὶ πίετε οἶνον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν.

Freude und Theilnahme, und nennt sie zu wiederholtensmalen sein Bolk, weil sie einen Glauben von denselben Lehrern und Bätern empfangen hätten und eine Dreieisniskeit mit ihm anbeteten. 1) Er überhäuft nicht blos die Aegypter mit Lobsprüchen, sondern verherrlicht auch vorsnehmlich ihre Lehrer, und unter diesen den Athanasius und Petrus. Diesen letzteren nennt er den Nachfolger, des (von ihm so hoch verehrten) Athanasius, nicht blos auf dem Bischosstuhle, sondern auch in der reinen Lehre und in der ächten Würde, der seinem für die gute Sache siegsreichen Vorsahren aufs Kühmlichste nachkämpse.2)

<sup>1)</sup> Orat. XXXIV, 6. p. 621.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIV, 3. p. 620. Man kann mit biefer Rebe in Berlegenheit kommen, in welche Beit sie zu segen sen. Ift sie gehalten, ehe Gregorius bie zweibeutige Gefinnung bes Petrus burch ben ärgerlichen Vorfall mit bem Marimus kennen lernte, ober fällt sie in die Beit nach jenem Borfall und hatte Gregor ben Aegyptern und ihrem Bischof schon wieber so herzlich verziehen, daß er so löblich von ihnen sprechen konnte? lettere Annahme verdient wohl ben Borzug, ba Gregor gleich zu Anfang der Rede sagt: "Ich will die Ankömmlinge aus Aegypten begrüßen, benn bas ist billig, ba auch sie so willig hier zusammengekommen sind, und allen Reib burch böberen Gifer überwunden haben (τῷ ζήλω τὸν φθόνον. vundavtes)." Und sobann wegen einer im Berfolg ber Rebe hingeworfenen Meußerung, wo Gregor, feinen fremben Bu= hörern Berföhnung anbietend, sagt: er wolle ihnen vor fo vielen sichtbaren und unsichtbaren Beugen bie Band reichen und die alte Schmähung durch neue Güte austilgen (καὶ ἀποθουμαι παλαιὰν διαβολήν νέα χρηστότητι. \$.6. p. 621). Dies bezieht sich mahrscheinlich auf bie harten Aeußerungen, bie Gregor gegen Petrus und bie Aegypter ausgestoßen hatte, und bie er jest wieber gut machen wollte.

So treulos Gregor von dem alexandrinischen Bischof und einem Theil der agyptischen Geistlichkeit behandelt worden war, so scheint er sich boch bald wieder mit ben Alegyptern versöhnt zu haben, wie er benn überhaupt mit einer gewissen Reizbarkeit eine große Verschnlichkeit und Milbe verband. Wir haben eine Rede 1) von ihm, welche betitelt ist: auf die Ankunft ber Aegypter, und welche bei ber Gelegenheit gehalten murde, daß die Schiffsleute einer agyptischen Getraideflotte, 2) die den jährlichen Tribut nach Constantinopel brachten, die Rirche des Gregorius besuchten und bei ihm zum Abendmahl gingen. 3) Gregorius begrüßt diese Aegypter mit großer

Λόγοι δέ σοι τότ' ήσαν, ώς όνφ λύρα,

Καὶ βουσὶ κῦμα, καὶ ζυγὸς Θαλασσίοις.

Indef scheint der personliche Widerwille Gregors etwas übertries ben zu haben. Wenigstens urtheilt hieronymus ganz anbers über ben schriftstellerischen Bersuch bes Marimus (de vir. illustrib. cap. CXXVII.), wenn er andere unter bem insignis de fide adversus Arianos liber die nämtiche Schrift versteht, auf die Gregor anspielt.

<sup>9. 10.</sup> t. 1. p. 552. und Tillemont Memoires p. serv. à l'hist. eccl. t. IX. p. 501. 536. Späterhin trat Maximus auch noch als Verfasser einer Schrift hervor, worin Gregor gelegentlich angegriffen worben zu fenn scheint. Dieser begnügte fich, ben neuen Schriftsteller Maximus, in einem kurzen Gebichte (Carm. 148. p. 249.) mit Spott abzufertigen. Er fagt unter andern, Marimus komme unter die Schriftsteller, wie Saul unter bie Propheten, und schicke fich bagu, wie ein Gfel gum Lautenschlagen:

<sup>1)</sup> Orat. XXXIV. p. 619. seqq.

<sup>2)</sup> Schön und malerisch beschreibt Gregor die Ankunft der Flotte im Hafen von Constantinopel Orat. XXXIV, 7. p. 622.

<sup>3)</sup> Orat. XXXIV, 7. p. 622 . . . συτοδοτουμεν γάρ και ήμεις, και σιτοδοσίαν ζοως της υμετέρας ου φαυλοτέραν δευτε, φάγετε τὸν ἐμον ἄρτον, καὶ πίετε οίνον, ὅν κεκέρακα ὑμῖν.

Freude und Theilnahme, und nennt sie zu wiederholtensmalen sein Bolt, weil sie einen Glauben von denselben Lehrern und Bätern empfangen hätten und eine Oreieisnigkeit mit ihm anbeteten. 1) Er überhäuft nicht blos die Regypter mit Lobsprüchen, sondern verherrlicht auch vorsnehmlich ihre Lehrer, und unter diesen den Athanassus und Petrus. Diesen letzteren nennt er den Nachfolger des (von ihm so hoch verehrten) Athanassus, nicht blos auf dem Bischosstuhle, sondern auch in der reinen Lehre und in der ächten Würde, der seinem für die gute Sache siegsreichen Vorsahren aufs Kühmlichste nachkämpfe.2)

<sup>1)</sup> Orat. XXXIV, 6. p. 621.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIV, 3. p. 620. Man kann mit biefer Rebe in Berlegenheit kommen, in welche Beit sie zu feten sen. Ift sie gehalten, che Gregorius bie zweibeutige Gefinnung bes Petrus burch ben ärgerlichen Vorfall mit bem Maximus kennen lernte, ober faut sie in die Zeit nach jenem Borfau und hatte Gregor ben Aegyptern und ihrem Bischof ichon wieber fo herzlich verziehen, daß er so löblich von ihnen sprechen konnte? lettere Annahme verbient wohl ben Borzug, ba Gregor gleich zu Anfang ber Rebe sagt: "Ich will bie Ankömmlinge aus Aegypten begräßen, benn bas ift billig, ba auch sie so willig hier zusammengekommen find, und allen Reib burch biberen Gifer überwunden haben (τῷ ζήλω τὸν φθόνον. municarres)." Und sobann wegen einer im Berfolg ber Rebe fingeworfenen Teuperung, mo Gregor, feinen fremben Bus horern Berfohnung anbietend, fagt: er wolle ihnen vor fo vielen fictbaren und unsichtbaren Beugen bie Banb reichen und bie alte Schmähung burch neue Güte austilgen (καὶ ἀποθούμαι παλαιὰν διαβολήν νέα χρηστότητι. \$. 6. p. 621). Dies bezieht sich wahrscheinlich auf bie harten Aeußerungen, die Gregor gegen Petrus und die Aegypter ausgestoßen hatte, und bie er jest wieber gut machen wollte.

6. Gregorius wird abgehalten, Constantinopel ganz zu verlassen, zieht sich aber doch einige Zeit auß Land zurück. Sein Sinn für Naturschönheiten.

·Es war entweder an dem Tage nach der nächtlichen Posse mit dem Maximus, oder bald nachher, daß Gregorius in einer Predigt einige Worte fallen ließ, die seinen Entschluß anzudeuten schienen, Constantinopel zu verlassen. 1) Er sagte: "So bewahret denn die ganze (Lehre von der) Dreieinigkeit, die ich euch, meinen theuren Rinbern, als ein reichlich spendender Bater mitgetheilt habe, und gebenket liebevoll meiner Bemuhungen. " Kaum hatte das Volk diese Worte vernommen, so entstand unter allen die lebhafteste Bewegung, und alle vereinigten sich zu ber bringenbsten Bitte an Gregorius, daß er doch bei ihnen ausharren mochte. Gregorius wurde durch diese Liebe innig gerührt, und es bedurfte wohl auch nur dieser Lies besbezeugungen, um bie mehr aus einem augenblicklichen Unwillen entsprungene Lust, sich ganzlich zuruckzuziehen, in seinem Gemuthe wieder zu ersticken, obwohl er selbst bezeugt, daß es ihm einen schweren Kampf gekostet habe. Als Gregorius im Angesichte der versammelten Gemeinde, die so flehentlich in ihn drang, in seiner theuren Anastasienkirche noch schwankte in seinem Entschluß, da entschied ein Mann aus bem Volke, der ihm laut zurief: "Du verbannest ja mit dir zugleich den Dreicinigen aus Constantinopel."2) Dies Wort erfüllte den Gregorius mit ernster Besorgniß, und jett gab er ber Gemeinde sein Wort, sie nicht zu verlassen,

<sup>1)</sup> Carmen de vita s. B. 1057. seqq. p. 17.

<sup>2)</sup> Carmen de vita s. B. 1100. p. 18.
,, Συνεκβαλείς γὰς είπε σαυτῷ τριάδα."

ohne jedoch dies Versprechen, wie sie verlangt hatten, durch einen Schwur zu bekräftigen, weil er bei seiner Taufe gelobt hatte, nicht mehr zu schwören. Er versprach ihnen aber, wenigstens so lange zu bleiben, dis eine bald zu erwartende Versammlung von Bischöfen über das Bisthum von Constantinopel bestimmen würde.

So viele Liebe und Theilnahme Gregorius bei dieser ganzen Sache von seiner Gemeinde erfuhr, so machte doch bas Betragen bes Maximus einen um so gewaltigeren Eindruck auf sein Gemuth, je unbefangener er dem une bankbaren heuchler vertraut und je furchtbarer er sich in ihm getäuscht hatte. Der ohnedieß schwache Gesundheitszustand des frommen Mannes wurde durch diese Sturme noch zerrütteter, und seine tief in der Seele schlummernde Liebe zu beschaulicher Ginsamkeit erwachte aufs neue so start, daß er nicht widerstehen konnte, sich wenigstens eine Zeit lang aufs Land zurudzuziehen. Dazu waren benn auch die reizenden Umgebungen Constantinopels hochst einladend, und Gregors Sinn war für Naturschönheiten nicht unempfänglich, obwohl er selbst irgendwo gesteht, daß er, während seine Seele schmerzlich bewegt war, zwar gerne in den einsamen Schatten ber Walder wandelte, aber both bie Heilung für seine Trauer nicht finden tonnte, welche ihm allein der Glaube, das Gebet und bie reinere Erkenntniß ber gottlichen Führungen ges mahrte. 1) Indes benkt man sich jene Kirchenlehrer so leicht als blos ernste und finstere Bußer, daß es nicht aberfluffig ist zu zeigen, wie einzelne von ihnen auch darin acht dristlich und menschlich (benn ber Menschensohn felbst hat uns ja auch hierin das reinste Vorbild gegeben) dachten, daß sie eine lebendige Empfänglichkeit für die Matur und die Lehren bewahrten, die der Finger Gottes

<sup>1)</sup> Greg. Carmen XIV. p. 86.

in dieses reiche und große Buch geschrieben hat. Mit welcher, auch das Kleinste liebevoll umfassenden, Freude schildert Gregor in einer Rede auf den Märtyrer Masmas, 1) dessen Fest auf den Sonntag nach Ostern siel, die Ankunft des Frühlings: 2), Alles vereinet und häuft sich, um dieses Fest zu verherrlichen; siehe wie schön auch alles Sichtbare ist. Die Königin der Jahreszeiten hält

<sup>1)</sup> Der Martyrer Mamas wurde in biesen Jahrhunderten vors züglich in ben Gegenben von Cappabocien und Pontus als Heiliger verherrlicht. Biel weiter scheint sich bamals seine Berehrung nicht erstreckt zu haben. Rur zwei Cappabocier widmeten ihm Reben, Gregor und sein Freund Bastlius (Basil. opp. t. II. p. 185-189). Aber Beibe ergählen uns nicht viel Einzelnes von bem Martyrer, mit beffen Geschichte ober Legende in jenen Gegenden jebermann bekannt war. Rur so viel geht aus den Reden beider Freunde hervor, daß Mamas ein Cappadocier von armer Geburt gewesen senn sollte, daß man von ihm erzählte, er habe als hirte gelebt, und sen einst in ber Einsamkeit bes Walbes von hirschkühen genährt worben enblich aber (es wird nicht bemerkt, unter welchen umftanben) ben Tob eines driftlichen Märtyrers gestorben. Später wurde vieles hinzugebichtet. Wer alle Sagen vom heiligen Mamas Fennen lernen will, sehe Acta Sanctorum August. t. III. p. 423. Vorzüglich seierlich beging man bas Fest bes Mamas zu Cas sarea. Dort sollte ihm auch noch Julian als Jüngling mit seinem Bruder Gallus eine Kirche, bauen. Sozom. hist eccl V, 2. Gregor. Orat. IV, 25. p. 88. Die Rebe Gregors, aus ber obige Stelle entnommen ift, wurde nach Nicetas Ungabe in einer Kirche bes heil. Mamas bei Nazianz gehalten. In ben folgenden Jahrhunderten verbreitete sich die Verehrung bieses Märtyrers weiter, und wir finden namentlich auch in Constantinopel mehrere Gebäube, die seinen Namen tragen. S. Du Cange Constantinop. Christiana IV, 6. p. 128. IV, 12. p. 174. IV, 15. p. 185.

<sup>2)</sup> Orat. XLIV, 10. p. 841.

ber Königin ber Tage ') einen festlichen Aufzug, und bringt von dem Ihrigen das Köstlichste und Schönste als Gabe dar. Schon ist der himmel leuchtender; die Sonne schon höher und goldener. Schon ist des Mondes Kreis freundlicher und reiner der Sterne Chor. Schon stehen die Wogen in liebendem Bunde mit dem Gestade, die Wolken mit der Sonne, die Winde mit der Luft, die Erde mit den Pflanzen, die Pflanzen mit dem Auge. Durchsichtiger rieseln nun die Quellen, und reichlicher strömen die Flüsse, gelöst von den Banden des Winters. Es dustet die Wiese, es schwellen die Pflanzen, das Gras wird gemäht, und Lämmer hüpsen auf den frischzenachen Gestloen. Nun wird das Schiss aus dem Hassen geführt unter lauten Gesängen, 2) und oft unter frommen; es ist mit Segeln bestägelt, und hüpsend ums

į

Ş

3

ij

21

u

3

Ī;

-1

:1

ij

,1

:;

ij

Curvorum hinc chorus helciatiorum, Responsantibus Alleluja ripis, Ad Christum levat amicum celeuma. Sic, sic psallite nauta vel viator!

<sup>1)</sup> Die Königin der Jahreszeiten ist natürlich der Frühling, die Königin der Tage das Osterfest, wozu auch der oben bezeichnete Festag als die Octave noch gehörte. Man könnte auch übersehen: "Die königliche Jahreszeit hält dem königslichen Tage einen festlichen Aufzug."

<sup>2) . . .</sup> σύν κελεύσμασι, καὶ τούτοις ώς τὰ πολλὰ φιλοθέοις. Der Ausbruck κελεύσματα bezeichnet hier ohne Zweisch bie stöhlichen Gesänge bes Schissevolks. Bergl. Suid. Lex. tom. II. p. 293. s. v. κελευστής und Pollux in Onomast. I, 96. t. 1. p. 67., wo auch eine passende Stelle aus Longus Lib. III. angesührt ist: εἰς μὲν αὐτοῖς κελευστής ναυτικὰς ἡδεν ψδάς οἱ δὲ λοιποὶ καθάπες χορὸς, ὁμοφώνως κατὰ καιρὸν τῆς ἐκείνου φωτῆς ἐβόων. Bergl. Pollux s. v. τριαύλης IV, 71. In Beziehung auf solche christliche Schisserges fange sagt Sizbonius Apollinaris (Epist. 10. Lib. II. wozu die Answertung in der Pariser Ausg. p. 147. nachzusehen ist):

schwimmt es der Delphin, der vergnüglich das Wasser aufschnaubt und wieder ausbläßt und frohlich die Schiffer begleitet. Run fügt der Landmann seinen Pflug zusams men und blickt betend hinauf zum Geber ber Fruchte; et führt den Ackerstier unter das Joch und durchschneibet das Feld mit sußen Furchen, voll freudiger Hoffnung. Nun vereinen der Hirte der Schaafe und der Stiere ihre Schalmeien; sie stimmen den Hirtengesang an, und verleben ben Frühling unter Baumen und Felsen. Der Garts ner beforgt die Pflanzen; ber Vogelsteller bereitet sich Ruthen aus Rohr und blickt hinauf nach den Aesten, um ihre gestederten Bewohner auszuspähen. Der Fischer burche blickt die Tiefen, und reinigt das Net, und setzet sich auf die Felsen. Run schwingt die emsige Biene ihren Flügel; den Korb verlassend, zeigt sie ihre Weisheit und plundert die Blumen . . . sie sey euch ein Vorbild des Fleißes und ber Weisheit. Run baut ber Vogel sein Nest; Dieser sett sich barauf, jener schlüpft hinein, jener flattert berum, und durchtonet den hain, und umfliegt mit geschwäßiger Zunge ben Menschen. Alles lobet Gott und verherrlichet ihn mit unaussprechlichen ') Tonen; für Alles wird Gott auch durch mich Dank dargebracht, und so wird der Lobgesang jener auch der unfrige, jener, deren Loblied ich hier ausspreche . . . Ja es ist jett, fährt der Redner auf das Osterfest 2) anspielend fort, der Frühling der Welt, der

<sup>1) . . .</sup> φωναϊς αλαλήτοις, eigentlich richtiger, mit Könen ohnschreiche, mit unarticulirten Lönen.

<sup>2)</sup> Die Rebe Gregors wurde an der Ofter=Octave gehalter welche die Griechen καινή κυριακή oder πρώτη κυρ. nannter Gregor. Orat. XVIII. 29. p. 350. . . . ή καινή παρην ήμε της ξορτης, ήν ουτως δνοιμάζομεν πιώτην κυριακήν, μετά τρά αναστάσιμον ταύτην ξχοντες. Χυβενδεπ giebt Gregor de Feste auch den Ramen ξγκαινικ. Der Grund der Bener

Frahling des Geistes, der Frühling für die Seelen, ber Frühling für die Körper, der sichtbare Frühling, der uns sichtbare Frühling, an dem wir auch dort Theil nehmen werben, wenn wir hier auf die rechte Beise umgewandelt find und als Erneute zu einem neuen Leben eingehen." Es waren noch manche Stellen anzuführen, woraus wir sehen konnten, wie Gregor alle Naturerscheinungen an etwas Soheres anknupft, in allen zugleich Offenbarungen bes allwaltenden Gottes und Regeln für ein gottliches Leben findet. Wir beschranken uns auf eine, wo er aus der ewig harmonischen Weltordnung kräftige Ermahnungen zum Frieden und zur Eintracht hernimmt: 1) ,, Schon biefes Eine, fagt er, follte und zum Wohlwollen und zum Frieden stimmen, die Nachahmung Gottes und der gotte lichen Werke; . . . benn auch der Himmel und die Erde und das Meer und diese ganze Welt, diese große und gepriesene Schopfung Gottes, burch welche Gott auch schweigend offenbar und verkundet wird, sie ist nur so lange eine Weltordnung, nur so lange ein unübertreff. liches Werk und eine unvergleichliche Schonheit, als sie Frieden und Eintracht halt mit ihr selbst, als sie in den

•

K

23

X

05

L

110

\* 28.4

711

ti

nung lag darin, daß man Oftern, das Fest der Auserstchung und des Sieges über Grab und Tod, als den Anfangspunct einer neuen geistigen Schöpfung betrachtete und deßhalb auch von da an ein neues Kirchenjahr begann. Hiermit bringt nun Gregor zugleich die Frühlingsseier in Verbindung und verherrlicht Ostern als geistiges und sinnliches Frühlingssund Erneuerungssest. So hat also die Rede einen dreisachen Inhalt, Kückblick auf das Ostersest und daraus geschöpfte Ersmahnungen zur sittlichen Erneuerung, Feier des Frühlings, und Verherrlichung des Märtyrers Mamas. S. Augusties Denkwürdigkeiten Ih. 2. S. 302 u. 309., wo sich auch eine Uebersetung der ganzen Rede sindet.

<sup>1)</sup> Orat. VI. 14. p. 188.

angewiesenen Schranken der Natur bleibt, nichts wiber das andere sich erhebt, und das Band der Liebe, womit die schöpferische Gottesfraft das All verbunden hat, nicht auflost; sobald aber der Friede aufhort, hort auch die Weltordnung auf. 1) Ober kommt es bir nicht so vor, als ob ber Himmel, indem er nach gesetzlicher Weise ber Luft bas Licht, ber Erbe ben Regen mittheilt, ben Gefeten der Gute gehorche? als ob die Erde, indem sie Rahrung, die Luft, indem sie allen lebenden Wesen Athem giebt und beide so das Leben überall erhalten, ein Bild der Aelterns liebe sind?" - Go benutt ber Redner, die verschiedes nen Reiche ber Welt durchgehend, ihre großen Erscheinungen, um seinen Zuhorern zu zeigen, daß dieselben gotts lichen Gesetze, die dem Menschen Liebe, Gute, Gintracht gebieten, auch in der Matur walten und aus ihr zu jedem empfänglichen Gemuthe sprechen.

Gregorius ware wohl jest geneigt gewesen, Constanstinopel ganz zu verlassen, aber sein Werk war noch uns vollendet und er hatte seine kaum gesammelte und innerslich beruhigte Gemeinde in einem sehr schwankenden Zusstande zurückgelassen; er entschloß sich also, von Freunden dringend gebeten, nach einiger Erheiterung seiner Seele und Stärkung seines Körpers wieder in die Hauptskadt zurückzukehren, und mit welchen Empsindungen er unter seine Gemeinde trat, davon giebt uns eine besondere Rede Zeugniß, die mit den Worten beginnt: 2), Ich sehnte mich nach euch, meine Kinder, und wurde in gleichem Maaße von euch ersehnt, denn das bin ich überzeugt und könnte es auch, wenn es nothig ware, mit den

<sup>1) . . .</sup> όμοῦ δὲ τοῦ εἰψηνεύειν πέπαυται, καὶ τοῦ είνα = κόσμος.

<sup>2)</sup> Orat. XXVI. 1. p. 471.

Schwure') beträftigen bei unserem Ruhme, ben wir haben in Christo Jesu unserm herrn. Gine solche wechselseitige Zuneigung kann auch niemand wundern, benn die von einem gemeinsamen Geiste getrieben werden, bie bescelt auch eine gemeinsame Liebe; die aber eine gleiche Liebe empfinden, die haben auch einen gleichen Glauben. Denn was einer nicht selbst empfindet, bas tann er auch nicht wohl bem anderen glauben; wer aber empfindet, der ist auch geneigter zur Beistimmung, er, als ein unsichtbarer Zeuge einer unsichtbaren Empfindung, als der Spiegel einer fremben (geistigen) Gestalt. Darum konnte ich es auch nicht aushalten, langer von euch entfernt zu seyn, obwohl mich die hiesigen Angelegenheiten tief betrübt und gefrankt haben, nicht blos die sittlichen und politischen im Allgemeinen 2) - sondern vorzüglich auch bie noch ehre wurdigeren und theureren, Die sich auf dieses Heiligthum und biesen geweihten Tisch beziehen."

Es ist zwar sehr erklärlich, aber doch zu bedauern, daß diese Rede Gregors, die von so inniger Liebe zu seis ner Gemeinde überfließt und so viel Treffliches mittheilt, doch auch manche bittere Stellen gegen den unwürdigen Maxis mus enthält, wie z. B. folgende: 3), Ich fürchte gefährliche Bolse, welche, die nächtliche Dunkelheit wahrnehmend, die heerde durch verführerische und gewaltige Reden zerreißen;

<sup>1)</sup> Gregor sett hinzu: τοῦτον γάο μοι πεποίηκε τὸν όρκον τὸ πνεῦμα τὸ άγιον, weil die Worte der Betheurung, die Gresgor gebraucht, vom Apostel Paulus 1 Cor. XV, 31. entlehnt sind. Deshalb hielt er es auch nicht für Unrecht, sich derselben zu bedienen, obwohl er sonst einen förmlichen Eid verwarf.

3. oben p. 45.

<sup>2)</sup> Mämlich bas ganze, bem Sinne Gregors so mißfällige Areiben ber Constantinopolitaner.

<sup>3)</sup> Orat. XXVI. 3. p. 473.

sie warten den gunstigen Augenblick ab, da sie nicht mit offener Kraft handeln konnen . . . Ich fürchte die hunde (Anspielung auf den Cyniker), welche mit Gewalt hirten werden wollen, und sonderbarer Weise durch nichts anderes sich zu Hirten vorbereitet haben, als daß sie ihre Haare, die sie auf eine lächerliche Art wachsen ließen, abgeschoren haben; bie weder hunde gehlieben, noch hirten geworden sind, außer daß sie zerreißen und zerstreuen und fremde Arbeit zerstören." 1) Gegen ben Schluß ber Rebe spricht er es, ohne bittere Nebenbeziehung auf den Maximus, recht kraftig aus, 2) baß ihm an dem Besite des beneides ten Bischofstuhles von Constantinopel nichts liege: "Sie wollen mich vom Bischofstuhle stoßen? Auf welchen bin ich benn je, in gegenwärtiger ober vergangener Zeit, gerne gestiegen? ober wann habe ich die glucklich gepriesen, die ihn bestiegen haben? . . . Sie wollen uns der hochsten geistlichen Burbe berauben ? Welcher verständige Mensch hat benn bie je für etwas Großes gehalten? Jest aber ist es nach meiner Ansicht ber erste Beweis eines gesunden Verstandes, sie ganzlich zu flieben. diese Wurde, durch welche alle unsere Verhaltnisse beunruhigt und erschüttert werden, burch welche die ganze Welt in Argwohn und einen thorichten Krieg, für den es nicht einmal einen Namen giebt, verwickelt ist . . . . D! baß es doch gar keinen Primat, keinen Vorrang bes Standes, kein Herrschervorrecht gabe, damit wir allein an den sittlichen Vorzügen kannt würden; 3) nun aber hat das links oder rechts

<sup>1)</sup> Aehnliche Anspielungen Orat. XXVI. 3. p. 474.

<sup>2)</sup> Orat. XXVI. 15. p. 482. seq.

<sup>3)...</sup> ως όφελόν γε μηδέ ήν προεδρία, μηδέ τις τόπου προτίμητις, και τυραννική προνομία, ξν' έξαρετής μόνης εγωνωσχώμεθα. Raum kann man aus einer anderen Stelle

voer in der Mitte stehen, der höhere oder niedrigere Rang, das voran oder in einer Reihe gehen, schon unendliche thörichte Reibungen unter uns veranlaßt und viele ins Berderben geführt, nicht blos von den gemeinen Leuten, soudern auch von den Hirten, welche, obwohl Lehrer Israels, dieß nicht einsahen."

Wie sehr unserm Gregorius das sittliche Wohl seiner Gemeinde am Herzen lag, beweißt auch die Art, wie er ip dieser Rede Rechenschaft von seinen Zubdrern verlangt, 1) ob sie während seiner Abwesenheit ben reis nen Glauben festgehalten und in Thaten der Liebe bewährt hatten, und ihnen sodann auch selbst Rechenschaft ablegt von seiner Fürsorge für sie während der ländlichen Abwesenheit. 2) Bei dieser Gelegenheit schildert er aufs ans muthigste die Betrachtungen, welche das sturmisch bewegte Meer in ihm veranlaßte, und liefert und einen neuen Beweis, wie vortrefflich er Naturerscheinungen zu benuten wußte, um bobere Wahrheiten anschaulich zu machen: "Ich wandelte so für mich allein, erzählt er seinen Zus horern, da schon der Tag sich neigte, am Meeresstrand; denn ich bin es nun einmal gewohnt, meine Sorgen durch Etholungen dieser Art zu zerstreuen; benn auch die Genne erträgt nicht die ewige Spannung, sondern bedarf bisweilen des Nachlassens an den Enden des Bogens, wenn sie wieder gespannt und dem Schützen nicht unbrauchbar werden soll, gerade wenn er sie braucht; ich wandelte alfo, und meine Kuße bewegten sich unwillkührlich, mah-

beutlicher ersehen, wie rein Gregor das Wesen eines evans gelischen Lehrers, dessen Würde allein in sittlichen Vorzügen lieat, ausgesaßt hatte, und wie weit er entzernt war, diese Würde auf hierarchische Vorzüge zu gründen.

<sup>1)</sup> Orat. XXVI. 5. p. 474. seqq.

<sup>2)</sup> Orat. XXVI. 7. p. 476.

rend mein Blick auf dem Meere schweifte. Aber nicht lieblich war dieser sonst so erfreuliche Anblick, wenn namlich die dunklen Purpurwogen ruhig sich daherwälzen und lieblich und sanft mit den Ufern spielen. Aber wie war es damals? ""Das Meer erhob sich von einem großen Winde und brausete "" - benn ich spreche auch hier gern mit Worten der Schrift, ') - die Wogen, wie das so zu geschehen pflegt, wuchsen von ferne heran, erhoben sich dann einen Augenblick zur hochsten Sohe, nahmen wieder ab, und losten sich auf am Strande; oder sie sturzten auf die benachbarten Felsen und braußten zuruck, in einen schaumigen und leichten Duft zerstäubend; da wurden benn fleine Steinlein und Meertang und Muscheln und ganz leichte Austern hervorgespult und gleichsam ausgespieen; manche auch wieder verschlungen von der zurückweichenden Welle; sie selbst aber, die Felsen, standen unbewegt und unerschuttert, gleich als ob fie nicht das Mindeste beunruhigte, außer daß sich bie Wogen an ihnen brachen. Aus diesem Anblick glaubte ich eine nützliche Erkenntniß schops fen zu konnen, und wie ich denn alles auf mein Inneres beziehe, besonders wenn es mir von irgend einem Begegniß etwas schwindelig werden will, was mir eben jett geschah, so nahm ich auch bieses Schauspiel nicht so obenhin, sondern die Ansicht gewährte mir eine Gins sicht. 2) Oder ist nicht, sprach ich zu mir selbst, das Meer wie unser leben und wie die menschlichen Dinge überhaupt? denn es ist ja auch barin so viel Bitteres und Schwankenbes; 3) und bie Sturme, find sie nicht die Bersuchungen, die über uns daher kommen, und alles das

<sup>1)</sup> Ioh. VI, 18.

<sup>2)</sup> το θέαμα παίδευμα γίνεται.

<sup>3)</sup> aoraror, Wogendes, unzuverlässiges.

Unerwartete, was uns begegnet ?" hierauf ichildert Gregorius, im Bilde fortfahrend, ben driftlichen Weisen, wie er gleich bem Felsen im sturmbewegten Meere und gleich dem geistlichen Felsen, Christus, 1) auf dem er wohlgegrundet ruht, fest stehen muffe, unerschüttert von den beranwogenden Bedrangnissen ber Schicksale, und geht sodann zur allgemeinen Schilderung eines mahrhaft frommen und weisen Mannes über, wie er frohlich ist in allem Leiben, aus allem Ungluck Rahrungsfraft ber Tugend zieht, wie er im Gluck bemuthig und dankbar, in Gesund. beit maßig, fireng, thatig, in Krankheit gebulbig, im Reichthum wohlthätig mittheilend, in Armuth gottlich reich ift, wie er der Verfolgung mit Geduld, ber Schmabung mit Gebet, dem Fluch mit Segen, der Mißhandlung mit Ergebung begegnet und überall in Wort und stiller That als ein Lehrer der Liebe und Milde, als ein Nachfolger seines Erlosers erscheint.

Mit erneuter Lust und Kraft war Gregorius nach Constantinopel zurückgefehrt. Er sah seine eifrige Thästigkeit mit immer günstigerem Erfolge gekrönt, indem seine kleine Gemeinde nicht nur unter sich sester und friedlicher, sondern auch von außen täglich zahlreicher wurde. Es bes durfte nur eines äußeren Anstoßes, um den Sieg der Orthodoren, der jest vollkommen vorbereitet war, auch äußerlich zu vollenden. Wie diese Anregung kam, wers den wir nun zunächst sehen.

<sup>1) 1</sup> Cor. X, 4.

7. Ankunst des Theodosius in Constantinopel. Sieg des nicanischen Bekenntnisses. Gregorius widersetzt sich standhaft der Annahme des Bisthums.

Theodosius war im Christenthum und zwar nach den Bestimmungen bes nicanischen Lehrbegriffs erzogen, 1) allein er hatte seine Taufe nach der Sitte der Zeit verschoben. Als er, jett schon Raiser, die Gothen glucklich bekämpft hatte und zu Thessalonich von einer Krankheit befallen wurde, ließ er sich von dem nicanisch sorthos doren Bischof dieser Stadt Acholius taufen. 2) Bei dieser Gelegenheit vernahm er von Acholius mit eben so vielem Bergnügen, daß bis nach Macedonien hin alle Provinzen dem orthodoxen Lehrbegriff zugethan sepen, als mit Dißfallen, daß von da an ostlich der Arianismus herrsche, der besonders in Constantinopel seinen festen Sit habe. Unter dem Einflusse dieses Bischofs gab der frisch getaufte Raiser noch in Thessalonich 3) jenes berühmte Edict, wodurch der nicanische Glaube für katholisch und herrschend erklart, die Anhanger des Arianismus aber mit Schmach belegt und mit Strafe bedroht wurden 1) — ohne zu bedenken,

<sup>1)</sup> Sozom. hist. eccl. VII, 4. . . . ἐκ προγόνων χριστιανίζων κατὰ τὸ δόγμα τῆς ἐν Νικαία συνόδου.

<sup>2)</sup> Sozom. VII, 4. Socrat. V, 6.

<sup>3)</sup> Sozomenus sagt: νόμον έκ Θεσσαλονίκης προςεφώνησο τῷ δήμφ Κονσταντινουπόλεως. Das lettere ist indes nicht richtig, benn das Edict bezog sich inicht blos auf die Einwohner Consstantinopels (benen es jedoch vermuthlich zuerst publicirt wurde), sondern auf alle Unterthanen des Theodosius.

<sup>4)</sup> Cod. Theod. Lib. XVI. Tit. I. 1. 2. Das Edict heißt so: Cunctos populos, quos Clementiae Nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam Divinum

welcher Unterschied es sey, an der Spite eines Heeres Beschle zu geben und den Gewissen Gesetze vorzuschreiben. Daß Theodosius nicht auch sogleich mit Strafen gegen die Arianer versuhr, ist nicht sowohl wahrer Duldung, als vorsichtiger Politik zuzuschreiben, denn die Menge der Arianer war in dem ganzen Reiche, besonders in der Hauptstadt, noch so groß, daß sie ihm, durch Gewalt gezeit, sehr leicht hätten gefährlich werden können. Und doch scheinen manche allzu feurige Orthodore, die alles mit einem Schlag zu ihrem Vortheil umgewandelt wissen wollten, mit dieser nothgedrungenen Mäßigung des Theodosius nicht einmal zufrieden gewesen zu seyn; eine Ansschied, die jedoch Gregor nicht theilte. 1)

Petrum Apostolum tradidisse Romanis, religio usque nune ab ipso insinuata declarat: quamque pontificem Damasum sequi claret, et Petrum Alexandriae episcopum, virum Apostolicae sanctitatis: Ut secundum Apostolicam disciplinam, Evangelicamque doctrinam Patris et Filii et Spiritus sancti unam Deitatem sub parili Majestate, et sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes, Christianorum Catholicorum nomen jubemus amplecti: Reliquos vero dementes vaesanosque judicantes, haeretici dogmatis infamiam sustinere: nec conciliabula eorum Ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex coelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos. Dat. III. Kal. Mart. Thessal. Grat. et Theod. A. A. Coss.

<sup>1)</sup> Greg. Carm. de vita s. B. 1287—1304. p. 20 u. 21. Gres gor lobt vielmehr ben Theodosius, daß er der Ueberzeugung und den Sewissen keine Sewalt angethan habe; ein Lob, das kein geringes gewesen wäre, wenn es nur Theodosius verdient hatte. In Beziehung auf Freiheit der Religionsüberzeugung sagt Gregor bei dieser Selegenheit B. 1293. p. 21.

Οὐ γὰς κατείς γειν, ἀλλὰ πείθειν ἔννομον Είναι νομίζω, καὶ πρὸς ἡμῶν τι πλέον Αὐτῶν τὰ ἐκείνων, οὖς θεῷ προςάξομεν.

Am 24sten December des I. 380 fam Theodosius in Constantinopel an, und sogleich zwei Tage barauf ließ er dem Bischof Demophilus, dem Haupte der Arianer in Constantinopel, die herbe Wahl vorlegen, entweder den nicas nischen Glauben anzunehmen und sich mit den Katholischen zu vereinigen, ober bie Rirchen ber hauptstadt zu raus Demophilus war fest genug, bas lettere zu wählen. In Erwägung, wie schwer es sen, ber Macht zu widerstehen, 2) ließ er seine Gemeinde in der Rirche sich versammeln, trat in ihre Mitte und sprach: " Meine Bruder! es steht geschrieben im Evangelium, wenn sie euch verfolgen in dieser Stadt, so fliehet in eine andere. Da uns nun der Raiser aus den Kirchen ausschließt, so wisset, daß wir uns morgen außerhalb der Stadt versammeln werden. "3) Mit diesen Worten verließ er die Kirche. Vierzig Jahre lang waren die Arianer im Besit ber Kirchen Constantinopels gewesen. 4)

<sup>1)</sup> Sozom. VII, 5. Socrat. V, 7.

<sup>2) . . .</sup> λογισάμενος, ως χαλεπόν ποός κοείσσονας άντιπίπτειν.

<sup>3)</sup> Socrat. V, 7.

<sup>4)</sup> So ganz gaben est indeß die zahlreichen Arianer anfänglich noch nicht verloren. Sie hielten Zusammenkünfte und suchten durch Männer aus der näheren Umgebung des Kaisers, die dem Arianismus günstig waren, auf denselben zu wirken. Der Kaiser war schon geneigt, sich mit dem beredten Vertheis diger arianischer Meinungen Eunomius, der damals in der Rähe von Constantinopel bei Chalcedon privatisirte, in eine Unterhaltung einzulassen; allein er wurde davon durch die für die Rechtgläubigkeit des Gemahls allzu besorgte Kaisserin Flacilla abgehalten. Sozom. VII, 6. Zugleich boten die orthodoren Bischöse alles auf, um den Kaiser in seinen nicänischen Uederzeugungen zu besestigen, und gebrauchten dazu zum Theil sehr handgreisliche Gründe, deren man einen gleichsalls bei Sozomenus (VII, 6.) angesührt sindet.

Raturlich mußte bagegen Gregorius, ber muthvolle Berfechter des jett so machtig begunstigten Glaubens von Theodosius aufs Beste aufgenommen werden. Der Kaiser ihn bei ber ersten Zusammenkunft außerst begrüßte ehrenvoll, unterhielt sich lange mit ihm, und schloß die Unterredung mit den Worten: 1) "Diesen Tempel (die Hauptfirche von Constantinopel) übergiebt bir Gott durch unsere hand als Lohn für beine Mühen." Ein Wort, das Gregorius, wie er selbst fagt, unglaublich gefunden hatte, ware es nicht nachher durch die That bewährt worden. Auch schien wirklich eine solche Uebergabe der Haupts firche Constantinopels aus den Handen der Arianer in die der Orthodoren noch etwas mißlich, selbst wenn kaiserliche Macht bazwischen fam, wegen ber Mehrzahl ber arianis schen Partheien. Ein großer Theil der Einwohner Constantinopels gerieth über diese Anordnung des Kaisers in sturmische Bewegung, und als der Tag herankam, da die wirkliche Besitnahme der Kirche durch die Orthodoxen Statt finden sollte, maren alle Straßen und öffentlichen Plate mit Menschen von jedem Stand und Alter, mit Mans nern, Frauen, Greisen und Kindern bebeckt, welche klag= ten, weinten, schrieen und brohten. Constantinopel glich einer mit Gewalt eingenommenen Stadt. 2) Die Apostels tirde') war stark mit wohlbewaffneten Goldaten besett.

<sup>1)</sup> Gregor. Carm. de vita s. B. 1305. seqq. p. 21.

<sup>2)</sup> Gregor. Carm. de vita s. B. 1325 — 1336. p. 21.

<sup>3)</sup> Tillemont, die Benedictiner u. a. nehmen an, es sen die Sophienkirche gewesen, welche als Hauptkirche der Stadt dem Gregorius übergeben wurde. Sie liesern dafür keinen Beweis, und ich zweisle auch sehr, daß er geführt werden kann. Vielmehr glaube ich aus folgenden Gründen, daß es nicht die Sophienkirche, sondern die Apostelkirche war. Die Sophienkirche wird in den Schristen Gregors weder irgendwo

Gregorins selbst, gerade damals von Kränklichkeit besons ders niedergebeugt, ging nur schwach athmend ater voll guter Zuversicht an der Seite des stattlich friegerischen Kaisers, beide von einer schützenden Kriegerschaar umgeben, dem Einsgange des Tempels entgegen. Es war ein trüber Morgen. Der Himmel hatte sein Licht hinter schweren Wolken verborzgen und schien dem Unternehmen nicht günstig. Schon beganznen die Arianer über dieses Himmelszeichen zu triumphiren, die Orthodoxen niedergeschlagen zu werden; da traf es sich, als der Kaiser und Bischof mit den Ihrigen lobsinzgend den geheiligten Raum betraten und ihre Hände betend zu Gott erhoben, daß ein klarer Sonnenstrahl durch die Wolken hindurchbrach und den Tempel mit dem heiterzsten Licht erfüllte. Run glaubten die Orthodoxen überzsten Licht erfüllte. Run glaubten die Orthodoxen überzsten

ausbrücklich genannt, noch wird auf bieselbe beutlich anges spielt. Die Apostelkirche bagegen kommt mehrmals bei ihm vor. Richt nur erwähnt er sie als berühmte Grabstätte ber constantinischen Familie (Orat. V, 17. p. 159. . . . τον αοίδιμον τῶν Αποστόλων σηκὸν, οι δη τὸ ἱερὸν γένος καὶ ὑπε-δέξαιτο καὶ διαφυλάττουσι), sondern er bezeichnet sie auch auss drücklich als die Kirche, worin er predigte. Orat. XLII, 26. p. 767. nimmt er von den Aposteln, als Bewohnern der Kirche, Abschied: χαίζετε Απόστολοι, η καλή μετοικία, οί ξμολ διδάσκαλοι τῆς ἀθλήσεως — und in dem Gedichte auf seine liebe Anastasienkirche ist es allein die Apostelkirche, die er neben derselben nennt. Carm. IX. B. 57. p. 79. rühmt Grez gor von Constantinopel:

Νηοῖς οὐρανίοισιν ἀγάλλεται ἔξοχον ἄλλων.

Νηοῖς τοῖς ποτ εμοῖς, νῦν γε μεν αλλοτοίοις.

Σύν τοῖς καὶ μεγάλαυχον έδος Χριστοῖο μαθητών,

Πλευραίς σταυροτύποις τέτραχα τεμινόμενον.

Αλλ ου τόσσος ξμοι γε πόθος και άλγος ξκείνων,

"Οσσος "Αναστασίης, Βηθλεξμ ύστατίης.

Dier hebt Gregor unter den vorzüglichsten Tempeln Constans tinopels allein die Apostelkirche hervor; selbst sie sen ihm nicht so theuer gewesen, als die Anastasienkirche. Gewiß hatte ex zeugt seyn zu durfen, daß auch Gott ihr Verfahren billige und begünstige. 1)

In dieser Siegesfreude hatten die Versammelten nur noch einen Wunsch, den sie auch bald mit lautem Getummel zu erkennen gaben. Theodosius sollte ihnen den Gregorius zum wirklichen Bischof geben. Dieses Verlangen verkindete ein tumultuarisches Rufen der ganzen Menge, selbst der anwesenden Frauen und obrigkeitlichen Personen. Der Kaiser ware wohl nicht abgeneigt gewesen,

\*\*\* 12 TAP-211, 27 TR

bie Cophienkirche genannt, mare fie bie Cathebrale gewe'en. Co verstehe ich also auch Orat. XLII. 26. p. 766. unter ben Wors ten δ μέγας rads ούτος και περιβόητος nicht bie Cophiens fondern die Apostelkirche. Beibe Kirchen wurden bekanntlich von Conftantin bem Großen erbaut; aber bie Apostelkirche, welche fich Conftantin zugleich zum Begrabniforte beftimmt batte, offenbar mit größerer Pracht und einer gewiffen Bors liebe, was dus ber Erzählung des Eusebius (de vita Constantini IV. 58. 59. 60.) fehr beutlich hervorgeht. Die Gophienkirche, auch so wie sie Constantius erneuerte und vergrößerte (Socrat. I, 16.), scheint bie Apostelkirche noch nicht Abertroffen zu haben. Erst unter Justinian wurde bie Sophiens Firche bas erhabenste Denkmal neugriechischer Bautunft, bas in feinen ungeheuren Raumen alle Kunft und Pracht jener Sahrhunderte vereinigte. Erst von ba an scheint sie auch ent= fcieben die Hauptkirche von Conftantinopel geworden zu fenn. Rachweisungen über bie altere Geschichte beiber Rirchen findet man in Du Cange Constantinopolis Christian. III. 1. p. 1. seqq. IV. 5. p. 105. und über bie altere und neuere zugleich in von hammers Constantinopolis Bb. 1. p. 335. unb p. 388. ff. Auf jeben Fall, wenn gegen Enbe bes 4ten Jahrhunderts von einer Cathebrale Conftantinopels bie Rebe ift, Kann nur zwischen ber Sophien = und Apostelkirche bie Wahl fenn. Ich wurde jedoch entschieden für die lettere stimmen.

<sup>1)</sup> Gregor. Carm. de vita s. B. 1336 — 1370. p. 21 u. 22, wo besonders die zulest erwähnte Begebenheit, als eine wuns bervolle, mit vieler Lebhaftigkeit erzählt wird.

Wunsch zu erfüllen, aber Gregorius konnte sich den nicht entschließen, das Bisthum wirklich anzunehmen, ober wenigstens sich auf diese Weise wählen zu lassen. Indessen war er so angegriffen, daß er sich außer Stand sab, zum Bolfe zu sprechen. Er bat einen andern Geistlichen, folgendes in seinem Namen dem Volke zu sagen: "Lasset doch, ich bitte euch, lasset doch dieses laute Rufen! Jest ist vor allen Dingen Zeit zum Dankgebet, kunftig aber zu andern Dingen." Dieses bescheidene Ablehnen murbe vom Kaiser sowohl, als vom Volke, das sich jett wieder beruhigte, sehr gunstig aufgenommen. 1) Alles lief ruhig und ohne Gewalt ab; nur ein Schwert wurde gezogen, aber ohne Blutvergießen wieder in die Scheide gesteckt. 2) Nachdem die Orthodoren in den Besitz des Haupttempels und der übrigen Kirchen und geistlichen Gebäude Constantis nopels gesetzt waren, gingen naturlich auch das Kirchenvermogen und die Einkunfte, welche vorher den Arianern zu Gebote gestanden hatten, an die herrschende Parthei über, und Gregorius erhielt die Verwaltung derselben. Vermögen der Kirchen war, wie Gregor selbst angiebt, sehr bedeutend, die Rostbarkeiten in Gefäßen und bergleis chen außerst reich und glanzend. 3) Das Gregorius biese Reichthumer gewissenhaft verwaltet, dafur burgt sein über

<sup>1)</sup> Greg. Carm. de vita s. B. 1341-1391. p. 22.

<sup>2) \$3. 1394.</sup> 

<sup>&</sup>quot;Οσον γυμνωθέν εν ξίφος, πάλιν έσω Πεσείν . . .

<sup>3)</sup> Gregor. Carm. de vita s. 3. 1475. p. 23.

Τὸ δ' ἐκ τοσούτων χρημάτων Θρυλλουμένων, Ων οἱ μέγιστοι τῶν ὅλης οἰκουμένης Ναοῖς ἐθησαύριζον ἐκ παντὸς χρόνου, Κειμηλίων τε καὶ πόρων τῶν πάντοθεν.

Eigennut und Habsucht gewiß erhabener Sinn. Much wursten ihm seine zahlreichen Feinde, wenn er es nicht gethan hatte, gewiß bittere Vorwurfe gemacht haben. Seine höchste Freude, wie die seiner Mutter, bestand in Wohlsthun. Er durfte sich wohl mit Recht rühmen, daß, wenn alle Geistliche so dächten in Beziehung auf das Kirchensvermögen, es gewiß nicht so traurig in manchen Kirchen aussehen wurde. 2)

Der Unwille der arianischen Parthei über dieses Bersschren war doch nicht stark genug, um in thätliche Widersetzlichkeit auszubrechen. Desto lebhaster war die Freude der bisher unterdrückten Orthodoren; und da die Teberzeugung, besonders die religiöse, rines leider! so grob- Theiles der Menschheit durch außere Berhältnisse, namentles durch den Einstuß der herrschenden Macht bessimmt wirt so fanden sich sehr viele, die es bisher für nützlich gehalte, hatten, Arianer zu senn, welche setzt ihren Irrthum einzehen und, durch so handgreisliche Gründe bekehrt, in den Triunsh der Orthodoren mit einstimmten.

perlassen. Sein Charakter wat so sehr sieher den Argwohn bes Eigennutes erhaben, daß er y keinen Anstand nimmt zu bemerken, wie ihm alle Reichthümer er Kirche überliesert worden sepen, ohne daß sich nur ein Berzechniß darüber in den Papieren der früheren Bischöse vorgesunder, ohne daß ein Schatzmeister darüber Rechenschaft abgelegt, und ihne daß er selbst einen Fremden (zevor, wahrscheinlich weltlichen Beamten) hinzugezogen habe, um ein Register zu machen, weil er die Besitzungen der Kirche nicht so allgemein wollte bekannt werden lassen. Carm. de vita s. B. 1479. seqq. p. 23.

<sup>2)</sup> Carm. de vita s. B. 1491. p. 24.

Εὶ πάντες οὕτως ἐφρόνουν εἰς χρήματα,

Οὖκ ἄν ποτ οὖδὲν τοῖον ἐν ἐκκλησίαις
Πήρωμὶ ἀνευρεῖν.

<sup>3)</sup> Solche Menschen, Bischöfe und Laien, bezeichnet Gregor fehr

Gregorius fand bald Gelegenheit, seine Freude über die neue Wendung ber Dinge auszusprechen. Bei einem Martorerfest, welches die Arianer nicht zu begehen pflegten, trat er zum erstenmale rebend in ber Kirche auf, bie ihm jett übergeben war, und führte gleichsam die bisher verbannten Martyrer aufs neue in den Tempel ein. Bei dieser Veranlassung hielt er eine kurze Rede, 1) worin er ben Martyrern bankt, daß sie den Bekennern bes reinen Glaubens in ihrem Rampfe so siegreich beigestanden. 2) So viel Treffliches diese Rebe im Einzelnen enthalt, so ist es boch unangenehm, daß sie hie und da mit zu harten Vorwürfen und Ausfällen gegen die jetzt überwundenen Arianer versalzen ist. 3) Man sollte nach einzelnen Aenferungen, welche wir hier lesen, glauben, auf Geiter ver Arianer sey fast nichts als Schändlichkeit und ceufelei, auf Seiten der Orthodoxen lauter Licht und Recht ges

treffent Carm. adv. Episc. B. 335. r.4. Toll.:
Την πίστιν αμφιδέξιοι, αιρων νόμους
Οὐ τοὺς θεοῦ σέβοντες . .

<sup>1)</sup> Orat. XXXV. p. 629—632

<sup>2) . . .</sup> eve, & Máqruq, vueregos nat ouros & ablos vueis veruninare ron nolde nolkpor, ed oida. Ist die oben gemachte Bemerkung rick. haß Gregor seine Predigten großentheils in der Ap, stelkirche hielt, so haben wir vielleicht hier unter de Märtyrern die Apostel zu verstehen. Märtyrer ließ .aan ja die Apostel alle seyn (selbst den Iohannes, nur nach einem besonderen Begriff von Martyrium), und die Apostelkirche wird auch von Eusedius (de vita Constant. IV. 58.) ausdrücklich magrigeor genannt. Indes lege ich selbst dieser Bermuthung nur geringe Wahrscheinlichkeit dei und unterlasse nicht, auf die Acta Sanctor. Maj. t. II. p. 409. zu verweisen, wo das am 13ten Dec. geseierte Fest der armenisschen Märtyrer Eustratius, Aurentius, Eugenius, Mardarius und Orestes angenommen ist.

<sup>3)</sup> Man sehe besonders Orat. XXXV. 2 u. 3. p. 629 u. 630.

wesen, während doch offenbar beides auf beiden Seiten gemischt war, und man kann den Wunsch nicht unterstrücken, daß Gregorius immer und überall die Milde bewiesen haben mochte, die er sonst durch Wort und That so kräftig empfahl, und auch in der Folge noch auf erhebende Weise übte. Um dieß zu erweisen, kann hier eine etwas später vorgefallene Thatsache erzählt werden, die geeignet ist, und wieder mit Gregor zu verschnen und darzuthun, daß die bitteren und harten Aeußerungen gegen Feinde und Beleidiger, die wir bisweilen aus seis nem Munde vernehmen, nicht aus einer fortdauernd ges hässigen Gesinnung, sondern aus gereizten Stimmungen hervorgingen.

Gregorius lag ungefähr um diese Zeit frank banies ber; ') ba traten in sein Zimmer einige Männer vom ges meinen Bolke, unter ihnen ein Jüngling, bleich, mit lans gen Haaren, in schwarzem Gewand; Gregor, erschrocken, machte eine Bewegung, als ob er aus dem Bette springen wollte. Die Männer, nachdem sie einiges freundliche zur Begrüßung gesagt hatten, entsernten sich wieder; der Inngling aber blieb, stürzte dem Gregorius zu Füßen, slebend, sprachlos, außer sich. Auf die Frage des Bisschofs, wer? woher er sen? und was er wolle? antswortete er nur mit lauterem Geschrei. Er weinte, seuszte, rang die Hände; so daß dem Gregorius selbst die Thräsnen kamen. Da man ihn endlich mit Gewalt entsernt hatte, sagte einer der Anwesenden: ", das ist dein Mörsder, 'O Gott hat dich vor ihm behütet, jest ist er hierher

<sup>1)</sup> Greg. Carm. de vita s. B. 1442 — 1475. p. 23.

<sup>2)</sup> Es war also von einem ter hestigsten Gegner Gregors ein Mordanschlag auf sein Leben gemacht worden. Bei welcher Gelegenheit, wissen wir nicht genau. Vielleicht an dem Tage, da die Orthodoren unter dem Schutze der Waffen die Hauptstirche in Besit nahmen. Hierauf könnten sich die Worte

gekommen, von seinem eigenen Bewußtseyn gerichtet, ein Thor in seinem Mordanschlag, aber edel als Selbstanskläger; seine Thränen geben Sühne für das Blut, das er vergießen wollte." Gregorius, von dieser Nachricht ersschüttert, sprach zu dem Jüngling: "Gott rette dich! Daß ich, den er auch gerettet, mich mild beweise gegen dich, meinen Mörder, das ist nichts Großes; deine kühne That hat dich zu dem meinigen gemacht; so siehe denn zu, daß du als ein solcher, der mir und Gott angehört, würsdig wandelst." Diese versöhnliche Milde wirkte außerors dentlich günstig auf die Bewohner Constantinopels, und versöhnte dem Gregorius vieler Feinde Herzen.

8. Gregorius beharrt in der Weigerung, die bischofs liche Würde anzunehmen. Seine Freimüthigkeit gegen alle Stände.

Jenem ersten Anfall der Volksgunst, da Gregorius bei Besignahme der Apostelkirche zur Annahme der Bisschofswürde gezwungen werden sollte, war er zwar glucklich entgangen, allein es hat viele Wahrscheinlichkeit, daß sich ein solcher Anfall mit verdoppelter Heftigkeit erneuerte, und ihn eines Tages in der Art überraschte, daß er im eigentlichen Sinn mit Gewalt auf den bischössichen

Carm. de vita s. V. 1394. p. 22. beziehen: "Nur ein Schwert wurde enthlößt, aber auch balb wieder in die Scheide ge= steckt." Iwar müßte es ein äußerst kühner Mensch gewese sein, ber Gregor an jenem Tage, da er so wohl beschüsst war, anzugreisen gewagt hätte; allein als ein Mcnsch vo sesseniger und wilder Krast erscheint auch der Jüngling, vo sem oben die Rede ist.

Stuhl gesetzt wurde. Darauf scheint sehr bestimmt eine Stelle der 36sten Rede hinzudeuten, wo er sagt: 1),, Diesses (daß nämlich Gregorius seinen zudringlich eifrigen Freunden nicht immer sehr freundlich begegne) hat auch das gezeigt, was ihr vor Aurzem mit mir unternommen habt, indem ihr, das Volk nämlich, brennend vor Eifer und Leidenschaft, mich alles Aufens und Klagens ungesachtet auf diesen Bischofstuhl gesetzt habt, von dem ich nicht recht weiß, ob ich ihn einen tyrannisch aufgezwungenen oder oberpriesterlichen nennen soll. 2) Aber ihr habt mich eben darauf gesetzt, aus lauter Liebeseiser gezsetwidrig handelnd; bei dieser Gelegenheit wurde ich einigen von den besonders Hitzigen so bose, daß sie von mir abwendig wurden, und ihre Liebe in Haß umschlug."

Dieser Borfall gab unserm Gregorius Gelegenheit, sich über sein Verhältniß zum constantinopolitanischen Bistum öffentlich zu erklären, und es ist eben die 36ste Rede, worin er dieses thut. Er legt zuerst die Frage vor, was es doch sen? das seine Zuhörer so sehr an ihn fessele, wie das Eisen an den Magnet, da doch seine Rede nichts besonders Liebenswürdiges und Anziehendes habe, und da er auch keine neue Lehre verkündige, sondern in alte Fußstapfen trete, nämlich in gewissem Betracht in die seiner Zuhörer selbst, welche zum Theil Schüler des großen Bisschofs von Alexandrien, jenes eifrigsten Bertheidigers der Dreieinigkeitslehre, wären. Er erklärt sich aber die liebevoll eifrige Anhänglichkeit seiner Gemeinde aus folgenden Grüns

الما

ï

;

<sup>1)</sup> Orat. XXXVI. 2. p. 636.

<sup>2)...</sup> τον οὖκ οἰδ' εἴτε τυραννικον χρη λέγειν, εἴτε ἀρχιερατικον. Es foll hierin wohl zugleich das Wortspiel liegen, daß er nicht weiß, ob er den Bischosstuhl als einen solchen bezeichnen soll, auf den man mit Sewalt genöthigt wird, oder als solschen, von dem aus man frei herrscht.

ben. 1) Einmal weil sie ihn selbst berufen, benn es liege in ber menschlichen Natur, daß jeder sein eigenes Wert, sein Geschöpf und Besithum am meisten liebe; eine Bemertung, die sehr treffend ist, und zu jeder Zeit durch die Erfahrung bestätigt wird, daß die Gemeinden, welche ihre Geistlichen selbst wählen und berufen, ein weit höheres Interesse für dieselben zeigen, als diesenigen, denen sie von oben gesett werden. Sodann gefalle es ihnen, daß er nichts Zusahrendes, Gewaltthätiges, Theatralisches, Pomphaftschmeichlerisches an sich habe, sondern zurückgezogen, bescheiden, mäßig, philosophisch lebe. Und zulest könne es ihnen nicht entgangen seyn, mit welchen Widerswärtigkeiten, Leiden und Verfolgungen er um der reinen Lehre willen habe kämpsen mussen. Das Mitgefühl aber bewirke und erhöhe die Liebe.

Nach diesen Betrachtungen vertheidigt sich Gregorius lebhaft gegen die Beschuldigung, daß er nach dem consstantinopolitanischen Bisthum strebe. 2) Schämen müßte er sich, sagt er, wenn er bei seinem, von Krankheit gesbeugten, Alter solche Absichten hegte, und sonderbar wäre es, ihm die Lust nach einer fremden Frau (dem Bisthum von Constantinopel) vorzuwersen, da er die eigene (das von Nazianz oder Sasima) nicht einmal hätte haben wollen. Daß er aber nach Constantinopel geeilt sen, um die wanskende reine Lehre zu unterstüßen, verdiene mehr Lob als Tadel.

Dieselbe Predigt, aus der das Obige mitgetheilt ist, welche vom Kaiser und Hofe und vielen Vornehmen und gebildeten Personen besucht war, enthält Aeußerungen, 3)

<sup>1)</sup> Orat. XXXVI. 3. p. 636.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVI. 6. p. 638. seq.

<sup>3)</sup> Orat. XXXVI. 11 u. 12. p. 642. sq.

die den freimuthigen besseren Sinn der christlichen Lehrer damaliger Zeit, in welchem namentlich auch der edle Joshannes Chrysostomus sprach und wirkte, so schon bezeichenen, daß wir nicht umbin können, einiges davon zu überssen, von dem man wohl wünschen darf, daß es von denen gelesen werde, die den großen Beruf haben, Fürssen die Wahrheit ans Herz zu legen.

ehret euren Purpur! denn auch den Gesetzebern darf unsere Rede Gesetze geben. Erkeinet, wie viel euch ansvertraut, und was der große verborgene Rathschluß Gotzes mit euch sey. Der ganze Erdkreis ist eurer Hand unterworfen, durch ein kleines Diadem, durch einen unbes beutenden Tuchlappen (den kaiserlichen Purpurmantel) zusammengehalten. Was droben im Himmel ist, das ist Gottes; was hier unten ist, das ist euer; o so werdet denn auch gottliche Wesen 2) für eure Unterthanen, um auch etwas Kühneres zu sagen. ,,, Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn "" — so stehet geschrieben 3) und so glauben wir auch. Dort (auf Gott nämlich) sey auch eure Wacht gegründet, aber nicht auf dem Golde und den Heerschaaren. "

"Ihr aber, die ihr den Fürsten und den Thron ums gebt, überhebet euch nicht eurer Gewalt, und betrachtet das Bergängliche nicht als ewig; send treu den Fürsten,

<sup>1)...</sup> γινώσκετε όσον τὸ πιστευθεν υμίν, και τι τὸ μέγα περί υμας μυστήριον. κόσμος όλος υπὸ χεῖρα την υμετέραν, διαδήματι μικρῷ και βραχεῖ ρακίω κρατούμενος.

<sup>2)</sup> Eigentlich Götter, Geod peréode, nicht schmeichlerisch, sons bern nach einem gewöhnlichen Redegebrauch Gregors gesagt, wonach die Peiligung und Vergöttlichung des Menschen als Gott werden bezeichnet wird; hier mit dem besonderen Nebensbegriff des göttlich Wohlthätigen.

<sup>3)</sup> Proverb. XXI, 1.

vorher aber Gott, und um seinetwillen denen, welchen ihr anvertraut und übergeben seyd. Die ihr euch des Abels eures Geschlechtes rühmt, seyd abelich in euren Sitten; oder soll ich auch etwas sagen, was freilich widerlich, aber doch edel ist: dann würde euer Wesen wahrhaft im hoche sten Grade adelich seyn, wenn nicht die Adelsbriese auch Unedle in eure Gemeinschaft versetzen. "1)

"Und ihr Weisen und Philosophen, mit ehrwardigem Bart und Mantel, ihr Prosessoren und Sprachgelehrten, ihr nach Bolksbeifall haschenden Redner, wahrlich ich weiß nicht, wie ihr Weise genannt werden könnet, da der erste Grund (aller Weisheit) euch sehlt. Und ihr Reichen, höret den, der da sagt: ""Fällt euch Reichthum zu, so hänget das Herz nicht daran. "" Wisset, daß ihr euch verlaßt auf ein schwankendes Ding. Entlaste dein Schiff etwas, damit du desto leichter sahrest. Vielleicht entreißest du dem Feind etwas, dem das Deinige zufällt. Und ihr Wohlleber, entziehet dem Leibe etwas und gebt es dem Geiste; seht, der Arme ist nahe; hilf dem Kranken; an den verschwende etwas von deinem lebersluß; was braucht ihr beide zu leiden, du an llebersadung, er an Hunger ?

<sup>1)</sup> b. h. wenn nicht auch ganz Unwürdige in den Abelstand ers hoben würden, wenn es nur einen ächten Berdienstadel gabe. Die etwas schwierigen griechischen Borte heißen: τότε γάρ αληθές εὐγενέστατον ην ἄν τι τὸ ὑμέτερον, εὶ μη καὶ δέλτοι τοὺς δυςγενεῖς ὑμῖν ἐνέγραφον (wörtlich: wenn nicht auch Abelsdiplome die Unchlen unter euch einschrieben). Daß δέλτοι dem Gregor Abelsbriefe bezeichnen, beweist eine andere Stelle, wo er solche tabelt, die auf ihren neuen Abel stolz sind. Carm. VIII. B. 29. p. 76.

Ούτος δ' ευγενέτης τύμβοις φρονέων μεγάλοισιν, Η δέλτοις δλίγησι νεόγραφον αξμα λελογχώς.

<sup>2)</sup> Ps. LXII, 11.

du an Bollerei, er an Durst? bu, indem du mit Gattis gung auf Sättigung dich beschwerest, er, indem er von Arankheit abgezehrt umherwankt? — Uebersieh doch nicht hienieden "den Lazarus", damit du nicht einst "ber reiche Mann" werbest. Und ihr Bewohner der großen Stadt, welche die erste ist nach der ersten (Rom), und die ihr auch das faum zugeben wollt, so send denn die ersten, nicht in der Schlechtigkeit, sondern in der Tugend; nicht im unordentlichen, sondern im geregelten Les ben. Denn wie häßlich ist es boch, über die Städte zwar zu herrschen, sich selbst aber von den Lusten beherrschen zu lassen; oder in andern Dingen verständig zu senn, aber durch Pferderennen und Schauspiele und Wettlaufe und Jagden sich in eine folche Raserei versetzen zu lassen, daß man das zum eigentlichen Leben macht, und daß die erste der Städte, die doch billig ein Vorbild der andern in allem Guten seyn sollte, eine Stadt voll lauter Spie= lenden ist. D daß ihr doch das ablegtet und eine Gottes= stadt wurdet, daß ihr doch geschrieben stundet in den handen des Herrn, und einst mit uns euch darstellen könntet als Reine in reiner Gestalt dem großen Städtes Erbauer. Diese frohe Kunde bringe ich euch in ihm, uns serem Herrn Christus, welchem sen Ehre und Herrlichkeit und Macht in Ewigfeit. Amen."

So frei und unabhängig von dem Einfluß der Mächstigen und Großen sprach Gregorius, und in demselben Sinne handelte er auch. Wir haben gesehen, wie gütig und zuvorkommend er von Theodosius aufgenommen wurde. 1) Es wäre ihm also ein Leichtes gewesen, sich

<sup>1)</sup> Gregor war von der Gnade, die er bei Theodosius genossen hatte, nichts weniger als geblendet. Er spricht sich über den Kaiser sehr ruhig aus, ja es verräth sogar eine gewisse Kälte, wenn er z. B. Carmen de vita s. B. 1282. von ihm sagt: ἄνθρωπος οὐ κακὸς μέν κ. τ. λ.

ale Gunft und allen Einfluß eines Hofgeistlichen zu verschaffen. Aber bas konnte einen Gregorius nicht reigen. Im Gegentheil hielt er es seiner Burde und ber Barbe bessen, dem er biente, angemessen, ben hof und überhaupt die Mächtigen und Großen selten zu besuchen, und überließ es anderen Geistlichen, die er verachtete, fich burch Schmeichelei emporzuschwingen, ') Gregorius batte ben Stolz eines Mannes, ber sich keinem Bornehmen zur Last aufdrängt. 2) Doch betrug er sich in dieser Beziehung nicht so, daß er gerade den hochmathig zurückgezogenen Sonderling gespielt hatte, sondern wenn er gebeten wurde, erschien er auch an der kaiserlichen Tafel und bei sonstigen Festlichkeiten der Vornehmen. Daß aber folche Stunden nicht gerade die angenehmsten Erinnerungen in seiner Seele zurudließen, beweißt noch ein Gedicht, 3) bas er spåter in ber Ginsamkeit schrieb, wo er sich seiner himmlischen Freiheit ruhmt im Gegensatz gegen jene angstlichen Augenblicke, ba er still und traurig an der kaiserlichen Tafel saß, da er durch die Hoflichkeit genothigt war, die

<sup>1)</sup> Carmen de vita s. B. 1424. seqq. p. 23. u. Carmen advers. Episcopos an vielen Stellen. Solche Geistliche, benen die Religion Mittel für habsüchtige und ehrgeizige 3wecke ist, nennt Gregor χριστέμποροι, Christuskrämer. Carm. de vita s. B. 1756. p. 28.

<sup>2)</sup> Orat. XLII. 19. p. 761. . . . εὶ δυναστείαν ἢγάπησα, ἢ Θρόνων ὕψος, ἢ βασιλέων πατεῖν αὐλὰς, μηδὲ ἄλλό τι λαμπρὸν ἔχοιμι, ἢ ῥίψαιμι κεκτημένος. Unb besonders Carm. de vitas. B. 1432. p. 23.

Μόνος ποθεϊσθαι μαλλον η μισεϊσθ' έγνων,
Καὶ τῷ σπανίῳ τὸ σεμνὸν ημπολησάμην,
Θεῷ ταπολλὰ καὶ καθάρσει προςνέμων,
Τῶν δὲ κρατούντων τὰς θύρας ἄλλοις διδούς.

<sup>3)</sup> Carm. IX. p. 79—81.

Bende ehrfurchtsvoll zu berühren, die so viel Blut veroffen hatten, ober, wenn ihm etwas mehr Gnabe zu Theil wurde, bent kaiserlichen Bart zu umfassen. 1) Mit eben so geringem Wohlgefallen spricht er von den Geburts. tags - Hochzeits : und Leichenmahlen, denen beizuwöhnen er nicht umbin konnte. 2) Es läßt sich benken, daß Gres gorius, ber einen so großen Theil seines Lebens ber Gins samteit geweiht hatte, nicht die Art bon Bildung besaß, bie mit Leichtigkeit auf eine unschuldige Weise auch an blden Dingen Theil nimmt, aber gewiß war es noch mehr fein dem Hoheren zugekehrter Sinn, der ihn diese Freuden leer, und sein strenger Ernst, der ihn die dabei herrschende Ueppigkeit und Ausgelassenheit verwerflich finden ließ. Et war ein Elias und Johannes gegen dieses leichte Bolk. Biel lieber brachte Gregorius seine Tage in filler Rube, als in jenen glanzenben Gesellschaften zu. And bie einsamen Stunden der Nacht weihte er gerne Bebeten, frommen Gefängen und Betrachtungen und schopfte geistige Krafte für seine Thatigkeit aus dem Urquell alles Geistes und aller Kraft. 3)

Mhouse contract and

Οὐ θνητοῦ, βασιλήση δμέστιος ὡς τοπάροιθεν Γρηγόριος θυλάκφ ήρα φέρων δλίγην.
Und sodann B. 65.

Οὐδὲ χέρας φονίους προςπτύξομαι οὐδὲ γενείου Δράξομαι, ως τολίγης αντιτυχείν χάριτος.

<sup>1)</sup> Carm. IX. 33. 59.

<sup>2)</sup> Carm. IX. 33. 67 - 75.

<sup>3)</sup> Er schilbert dieses sein ascetisches Leben an mehreren Stellen, bes. Carm. adv. Episc. B. 54. p. 9. seqq. B. 576. p. 54. Carm. IV. p. 72.

9. Zweite ökumenische Synode in Constantinopel in Frühling 381. Gregor wird rechtmäßig zum Bischof erwählt, seine vernünftigen Vorschläge finden kein Gehör.

Nachdem Theodosius durch mehrere Edicte, besonders das vom 10. Januar 381, 1) die Ariancr und die mit ihnent zusammenhängenden unbedeutenderen Partheien aus dem kirchlichen Besitz vertrieben, und die Bekenner des nicanisschen Symbols zur alleinherrschenden Parthei gemacht hatte, wollte er diese Maaßregel vollenden und sanctionisren durch eine Bersammlung von Bischöfen aus allen Gesgenden des morgenländischen Reichs, welche die alten Glaubenssatzungen erneuern und, wenn es nöthig wäre, genauer bestimmen und vervollständigen sollten. Zugleich wünschte er über das Bisthum seiner Hauptstadt Constanstinopel feste Anordnungen getrossen zu sehen. Diese Zwecke zu erfüllen, ward von ihm auf das Frühjahr 381 die Kirchenversammlung nach Constantinopel wirklich berusen, 2)

<sup>1)</sup> Cod. Theod. Lib. XVI. Tit. V. de Haeret. I. 6., wo es unter antern heißt: Nullus Haereticis mysteriorum locus, nulla ad exercendi animi obstinatioris dementiam pateat occasio....

Nicaenae fidei, dudum a majoribus traditae et divinae religionis testimonio atque adscrtione sirmatae, observantia semper mansura teneatur: Photinianae labis contaminatio,

Ariani sacrilegii venenum, Eunomiae persidiae crimen et nesanda, monstruosis nominibus auctorum, prodigia sectarum ab ipso etiam aboleantur auditu... Cunctis Orthodoxis Episcopis, qui Nicaenam sidem tenent, Catholicae ecclesiae toto orbe reddantur. Dat. IV. Id. Jan. (381.)

<sup>2)</sup> Socrat. V. 8. Sozom. VII. 7. Theodorct. V. 7 u. 8. Mansi Collect. Concilior. t. III. p. 523. sqq.

von welcher schon seit einiger Zeit gesprochen worben war, und auf beren kunftige Bestimmungen auch Gregorius schon hingewiesen hatte, als man ihm das Bisthum mit Gewalt aufbringen wollte. Es war dem ganzen bisherigen Berfahren des Raisers gemäß, daß er vorzugsweise solche Bischofe einlub, von benen er Uebereinstimmung mit dem nicanischen Glaubensbekenntniß erwarten konnte. 1) adhlt deren bekanntlich in der Regel 150, weßwegen diese Bersammlung auch schlechthin die Synode der 150 Bischofe genannt wird. Die gewichtvollsten, die wir darunter finden, find Meletius von Antiochien, Helladius von Cafarea, Gregorius von Nyssa, Amphilochius von Iconium, Diodor von Tarsus und Cyrill von Jerusalem. Indessen waren doch auch andere Partheien, als die entschieden Orthodoren, nicht ganz von der Versammlung ausgeschlossen; vielmehr hatte Theodosius, in hoffnung einer Bereinigung, nas mentlich bie Macebonianer eingeladen, und es erschies nen auch 36 Bischofe berfelben, befonders aus den Gegenden des Hellespont. Die ausgezeichnetsten unter ihnen waren Eleusius von Cyzicus und Marcianus von Lamps sacus. Der Kaiser und die übrigen Bischofe boten alles auf, sie zur Annahme bes nicanischen Glaubens zu bewes gen, allein sie erklarten sich standhaft bagegen, verließen Constantinopel, und ermahnten ihre Gemeinden durch Briefe, sich nie mit den Nicanischgesinnten zu vereinigen. 2) Von einer Theilnahme abendlandischer Bischofe an dieser Bersammlung ist uns nichts überliefert worden; ja es ist entschieben, daß Theodosius, ohne den romischen Bischof Damasus zu begrüßen, die Synobe zusammenberufen hatte, und daß keine Abgesandten desselben an den Verhandluns

<sup>1)</sup> Socrates fagt: ὁ βασιλεύς σύνοδον ἐπισκόπων τῆς αὐτοῦ πίστεως συγκαλεῖ, ἐπὶ τὸ κρατύναι τὴν ἐν Νικαία πίστιν, καὶ χειροτονῆσαι τῆ Κωνσταντίνου πόλει ἐπίσκοπον.

<sup>2)</sup> Socrat. V. 8. Sozom. VII. 7.

gen Theil nahmen. 1) Bielmehr mußte es dem Damasus mißfallen, daß ein Mann ben entschiedensten Ginfluß, ja anfånglich sogar ben Vorsit in der Bischofsversammlung hatte, welchen er mit allen Abendlandern und ben Aegyptern nicht einmal im rechtmäßigen Besit ber bischöflichen Burbe anerkannte. Es führte nämlich unter ben berfainmelten Geistlichen zuerst ber ehrmurbige Deletius bon Antiochien, ein wegen seiner milben Frommigkeit allgemein verehrter Greis, 2) den Vorsit, späterhin hochstwahrscheinlich unser Gregorius selbst. Der alte Meletius wird uns von Gregorius, der denselben außerordentlich liebtel, als ein wahrer Friedensengel geschildert, einfach, von ungeschminttem Wesch, voll gottlichen Sinnes, ber aus seinem rubis gen Auge strahlte, zugleich muthvoll und bescheiben. 3) Er eignete sich also trefflich zum Borsther einer solchen Versammlung, und es ist nur zu bedauern, daß er ihr seinen Geist nicht einhauchen konnte. Außer ihm wird in ben Acten des chalcebonensischen Concils auch Rectarius als Vorsteher der Versammlung zu Constantinopel genannt; welches so zu verstehen ist, daß er nach der freiwilligen Entfernung des Gregorius als neuerwählter Bischof bet Hauptstadt diese Würde erhielt. 1)

<sup>1)</sup> Dieß hat niemand klarer und aussührlicher dargethan, als der berühmte Franzose Ebm. Richer in seiner trefflichen Historia Conciliorum Generalium Lib. I. cap. 5. p. 169 — 197. edit. Colon.

<sup>2)</sup> Auch von Theodosius in hohem Grade verehrt. Theodoret. h. e. V. 7.

<sup>3)</sup> Carm. de vita s. B. 1514. p. 24.

Ων ἢν ἀνὴρ πρόεδρος εὖσεβέστατος,
Απλοῦς, ἄτεχνος τὸν τρόπον, Θεοῦ γέμων,
Βλέπων γαλήνην, Θάρσος αἰδοῦ σύγκρατον.

<sup>4)</sup> Meletius wird ausbrücklich von Gregor selbst als πρόεδρος bezeichnet. Rach Meletius Tobe übernahm höchstwahrscheins lich Gregor selbst auf kurze Zeit bas Präsibium, und als bies

Meletius scheint früher in Constantinopel angekommen zu seyn, als die übrigen Bischofe; ') nachdem sich so viele Geistliche eingefunden hatten, als zur Erdsfnung der Synode nothig schienen, begann man, ') nach schicklicher Besgrüßung des Kaisers, obgleich die macedonischen und ägyptischen Bischofe noch nicht da waren, ') die Verhändslungen mit der Anordnung der constantinopolitanischen Kirchenverhältnisse. Die frühere Wahl des Maximus zum Bischof von Constantinopel wurde vorgenommen, untersucht und von den Bischofen verworsen. Es sindet sich über diesen Gegenstand ein eigenes Geses in den Verords

ser abbankte, sein Rachfolger Rectarius. Sozom. (VII. 7.) scheint zwar von Thimotheus von Alexandrien, Meletius und Sprill von Jerusalem als Vorstehern der Synode zu sprechen: Allein seine Ausdrücke sind zu unbestimmt, um baraus sichere Schlüsse ziehen zu können.

<sup>1)</sup> Socrat. V. 8. . . . Μελέτιος δε εξ Αντίοχείας πάλαι παρήν, ότε διὰ την Γρηγορίου πατάστασιν μετεστάλη.

<sup>2)</sup> Der Ansang der Synode siel nach Sokrates in den Dai: συνήλθον έν ύπατεία (unter dem Consulat) Εὐχαρίου καλ Εὐαγρίου, τῷ ματφ μηνί.

Beletius früher ba war, um ben Gregorius in bas constantis nop. Bisthum einzusehen. Theodoret (V. 7.) läßt ben Meletius seine erste Auswartung bei Theodosius mit ben übrigen Bischösen machen. Dieß vereinige ich bahin, daß Meletius mit einem Theil der zur Spnode berufenen Bischöse früher in Constantinopel war, während die ägyptischen und macedonischen Bischöse, die auch Gregor später ankommen läßt, noch nicht anwesend waren. Bal. Greg. Carm. de vita s. B. 1798. p. 28. Daß unter den Ramensunterschriften der Bischöse bei den Concilienbeschlüssen gar teine matedonischen vorkommen, darf uns nicht irve machen, da Gregors Rachrichten über die Synode weit zuvers lässiger sind, als diese Unterschriften.

nungen der Synode, welches so lautet: ), Was den Maximus, den Cynifer, und die seinetwegen zu Constantinopel entstandene Zerrüttung betrifft, so ist dieser Maximus, weder in Ansehung der vergangenen, noch in Anssehung der gegenwärtigen Zeit, für einen Bischof anzusehen, und eben das gilt von allen, die von ihm zu einem geistslichen Amt, was es auch für eins seyn mag, geweiht worden sind. Ueberhaupt alles, was mit ihm und von ihm vorgenommen worden ist, wird für ungültig erklärt."

Dieser Kanon war, wie man sieht, nicht blos gegen Maximus gerichtet, sondern auch gegen die agyptischen Bischofe, die ihn in Constantinopel geweiht, und gegen die untergeordneten Geistlichen, die er vielleicht spater in Alegypten geweiht hatte. Es ist hochst wahrscheinlich, baß ein Partheiganger, wie Maximus, immer noch feine Anbanger unter der agyptischen Geistlichkeit hatte, und daß die . zu Constantinopel versammelten Bater ein gerechtes Mistrauen gegen bie Aegypter hegten. Dieß begründet die Annahme, daß die versammelten Bischofe absichtlich diesen Gegenstand ins Reine brachten, ehe die Aegypter ans gekommen maren, ober daß ihre Berufung fo eingerichtet war, daß sie nicht sogleich zur Eröffnung der Synode kommen konnten. Auch hatten die versammelten Bater ohne Zweifel noch vor Ankunft der Aegypter einen Beschluß ges faßt, welcher sich auf die Einmischung des alexandrinischen Bischofs und seiner Geistlichkeit in die Angelegenheiten des constantinopolitanischen Bisthums bezog und ahnliches für die Zukunft verhüten sollte, indem sie festsetten: 2) "baß

<sup>1)</sup> Canon. IV. f. Mansi tom. III. p. 559.

<sup>2)</sup> Canon. II. Mansi p. 559. Daß dieser Beschluß eine poles mische Beziehung auf den alexandrinischen Bischof haben sollte, geht daraus hervor, daß er der einzige ist, der namentlich genannt und dem ausdrücklich gesagt wird, "daß er nur in Aegypten die kirchlichen Berhältnisse anzuordnen habe."

alle Bischofe in ihren Sprengeln bleiben und nicht in fremde ihren Fuß setzen, und daß sie sich nicht in Ordina, tionen, die sie nicht unmittelbar angehen, unberufen eins mischen sollten."

Wenn nun die Kirchenverhaltnisse in Constantinopel sicher begründet werden sollten, so mußte man auch zur wirtslichen und gesetlichen Wahl eines Bischofs für die Hauptstadt schreiten. Und wen konnte dieselbe tressen, als unsseren Gregorius? Er, der muthvolle Vertheidiger des nicknischen Glaubens, bei dem Kaiser beliebt, von dem Bolte angebetet und von den meisten Geistlichen geachtet und gesürchtet, wurde nun wirklich (und das war die tinzige zulässige Art, weil er von seinem Visthum zu Rastianz oder Sasima noch nicht entbunden war) 1) durch

<sup>1)</sup> Ce ftanb namlich ber gefehmäßigen Erhebung bes Gregorius gum Bisthum von Conftantinopel ber 15te Ranon bes nicas aifden Concils entgegen, welcher ben Bischöfen unterfagte, ihre Stellen zu verlaffen und ein anderes Bisthum anzutre= ten. Much unterließ man nicht, bieß gegen ihn geltenb zu Dierauf erwiederte Meletius, ber bem Gregor wehlwollte und ihn zum Bischof von Conftantinopel weihte: bas Gefet fen blos gegeben, um herrschfüchtigen Absichten vorzubeugen; ba aber solche hier nicht Statt fanben, so sen es auch auf biesen Fall nicht anwendbar. (Theodoret. V. 8. . . . τοῦτον (Γρηγόριον) ίδων ὁ Θείος Μελέτιος, καὶ των τὸν κάνονα γεγραφότων τον σκοπον επιστάμενος - τας γάρ της φιλαρχίας ἄφορμας περικόπτοντες, ξκώλυσαν την μετάθεσιν --έβεβαίωσε τῷ θειοτάτφ Γρηγορίφ τὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως neoedgelar.) Allein solche subjective Auslegung nach bem Beift und 3med bes Gefeges fonnte gur größten Willführ führen. Rur' bie Erklärung einer allgemeinen Synobe konnte hier etwas gesetlich abanbern. Mit mehrerem Recht hatte man für Gregor anführen können, baß er in Razianz nur Gehülfe seines Baters gewesen, zum Bisthum von Sasima aber gezwungen worben fen, und dafelbst nie eine bischöfliche Sandlung verrichtet habe.

die Synobe zum Bischof der morgenländischen Hauptstadt erwählt. 1) Gregorius bezeugt, daß ihm auch jest die Annahme dieser Würde unangenehm gewesen, daß ihm aber dieses Unangenehme durch die Hoffnung versüßt worden sen, als rechtmäßiger Bischof von Constantinopel vir les zur Ausschnung der Streitigkeiten beitragen zu können, welche, von der meletianischen Spaltung in Antiochien herrührend, den Orient und Occident treunten. 2) Die Weihe des Gregorius wurde durch die anwesenden Bische, den Meletius an der Spize, mit vieler Feierlichkeit von genommen, und durch Reden verherrlicht.

Dieser Anfang war vielleicht der ruhigste und heiterste Zeitpunct der Synode; bald erneuerte sich der alte Streit über das antiochenische Bisthum, und zwar auf eine Beise, wie es einer Versammlung von Seistlichen höchst und in dig war. Meletius, der ehrwürdige Greis, starb und in ihm entschwand der Engel des Friedens. ") Rachdem man mit großem Pomp seine Leichenseier begangen, ") erseb

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 33. 1525. p. 24.
Ούτοι μ' ενιδρύουσι τοῖς σεμνοῖς Φρόνοις
Βοῶντα καὶ στένοντα . . .

<sup>2)</sup> Carm. de vita s. B. 1529. sqq. p. 24. Er bemerkt aber auch, es sepen paralus xuedlas partuopara gewesen.

<sup>3)</sup> Greg. Carm. de vita s. B. 1573. p. 25. Wie ganz anbers, als ber friedliebende Meletius, die übrigen Bischöfe sich betrugen, geht z. B. aus folgender Schilberung hervor. Carm. de vita e. B. 1550. seqq. p. 25.

Θρόνων επ' αχρων εξερεύγεται λόγος,
Οί πασι κηρύσσοντες εξρήνην αξέ,
Φωναϊς πλατείαις εν μέσαις εκκλησίαις,
Τοσοστον εμμάνησαν αλλήλοις πικρώς,
Ωςτ' εκβοώντες, συλλέγοντες συμμάχους,
Κατηγορούντες και κατηγορούμενοι,
Πηδώντες, εκδημούντες εν πηδήμασι,
Διαρπάζοντες ούς τύχοι τὶς προφθάσας...

<sup>4)</sup> Des Meletius Leichenfeier murbe burch mehrere Lobreben

fich ein Streit über seine Berlaffenschaft, namlich über bas durch seinen Tob frei geworbene Bisthum von Antiochien. Jest mare ber Augenblick da gewesen, die so lange getrenuten Partheien in Antiochien zu vereinigen, indem man bem überlebenden Paulinus bie Aufsicht über die ganze antiochenische Gemeinde übertragen hatte; auch wird uns von alten Schriftstellern berichtet, daß unter ber Geiftlichkeit und dem Bolke zu Antiochien ein Bertrag befanden habe, nach bem Tobe des Meletius ober Paulinus benjenigen, ber den andern überleben murbe, als alleinis gen Bischof anzuerkennen, ja dieser Vertrag soll sogar von Ungahl Geistlichen wechselseitig beschworen worben fenn. 1) Dhne Zweifel murbe eine folche Anordnung ben Frieden am sichersten allmählig herbeigeführt haben. Auch Gregorius sah in der allgemeinen Anerkennung bes Paulinus bas vernünftigste Auskunftsmittel zur Vereinis gung, und vertheidigte diese Ansicht mit grundlichem Ernst und mit Barme vor der Synobe. Was er barüber sagte, war

verherrlicht (Theodoret. V. 8.), unter benen Sokrates (hist. eccl. V. 9.) besonders die des Gregorius von Nyssa auszeichnet. Rachdem sein Leichenbegängniß in Constantinepel sehr feierlich gehalten worden war, wurde sein entseelter Körper nach Anstiochien gebracht und daselbst bestattet. (Greg. Carm. de vita e. 8. 1579. segg. p. 25.) Meletius genoß besonders gegen das Ende seines Lebens eine ungemeine Verehrung, und wenn auch beim Beginn seiner Lausbahn seine Ueberzeugung vielz leicht etwas schwankend und seine Nechtgläubigkeit etwas verzbächtig war, so entwickelte sich doch unter mannichsaltigen Schickalen und Leiden sein Sharakter so schön, so liebenszwürdig, mild und fromm, daß er sich, wie kaum ein ander ver Geistlicher dieser stürmischen Zeit, die allgemeinste Liebe stwarb.

<sup>1)</sup> Socrat. V. 5. Sozom. VII. 3. Etwas abweichend Theodoret. VII. 2. sogg.

im Wesentlichen folgendes:1) "Wir sollten jest einen bos heren Gesichtspunct nehmen, und uns durch die Partheis ungen einer Stadt nicht so verwirren lassen. Wären jene Männer auch Engel, so verdienten sie nicht, daß um ihrets willen die so theuer erloste, zum Frieden berufene Christens heit in allgemeinen Streit geriethe. Da nun aber ber Streit boch entflammt ist, so kann er jest am besten wieder unterdruckt werden. Der, welcher nun einmal den Bis schofstuhl inne hat, behalte ihn auch. Inzwischen wird auch er alt, und es trifft ihn das allgemeine Loos Menschheit. Dann kann mit allgemeiner Uebereinstimmung des Volkes und der Geistlichkeit und mit Zuziehung eins sichtsvoller Bischofe ein neuer Bischof gewählt merden, und dieß Ereigniß wird vollends allem Partheigeiste ein Ende machen. Dieß ist ber einzige Weg zum Frieden, ben wir, in Erwägung, wie zerstörend diese Streitigkeit für die Rirche ist, aus beiligem Pflichtgefühl einschlagen follten. Damit ihr euch aber überzeugt, daß kein Eigennut und keine Menschengefälligkeit mich bewogen haben, diesen Rath zu geben, so erbitte ich mir jest bie Erlaubniß, mein Bisthum niederzulegen, und ein, menn auch ruhmloferes, boch ruhigeres Leben zu führen."

So sprach Gregorius einleuchtend und mannlich. Aber der Partheigeist war zu mächtig, als daß die Stimme der Vernunft hätte gehört werden können. Die versammelten Bischofe waren fast alle Anhänger des Meletius (Paulinus war gar nicht zur Kirchenversammlung berufen) und konnten sich darauf verlassen, daß der unverschnzliche Eifer der meletianischen Parthei auch in Antiochien den Paulinus nicht als Bischof anerkennen würde. 2) Auf

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 3. 1590 — 1680. p. 25. 26. 27.

<sup>2)</sup> Socrat. V. 9. . . . of Μελετίω προςκείμενοι υπό Παυλίνον

jenen Partheigeist in Antiochien gestützt, konnte auch hier in der Versammlung der Bischofe derfelbe Geist seine Stimme laut erheben. Raum hatte Gregorius seine Ans rede geendigt, so erhoben sich besonders die jungeren Geistlichen, benen er auch nicht gerade geschmeichelt hatte, mit tobendem karm gegen bie von ihm vorgetragene Ansicht, schrieen, nach Gregors eigenem Ausbruck, wie Dohlen durch einander und fielen wie Wespen über ihn her. 1) Es gelang den Schreiern, auch die Gemäßigten und Alten hinzureißen, und so verhallten die ruhigen Borte der Weisheit völlig wirkungslos. Wirklich kam es auch, wahrscheinlich auf Betrieb der sprischen Bischofe, die sich dem Paulinus nicht unterwerfen wollten, dahin, daß in der Person des Presbyter Florianus dem Meletins ein Rachfolger, bem Paulinus ein Gegenbischof gegeben wurde, ?) mit welcher Wahl die meletianische Gemeinde u Autiochien vollkommen übereinstimmte.

aleas aux goelar. Es war hartnäckiger Partheigeist, ber sich an die Personen anknupfte.

<sup>1)</sup> Carm, de vita s. V. 1680 — 1688. Vergl. Carm. X. V. 92. p. 81, wo er unter andern auch die Bischöfe mit Kranischen und Gänsen vergleicht. Ueberhaupt sollten nur alle Berehrer der unbedingten Concilien = Autorität Gregors Beschreibung dieser ökumenischen Synode lesen; vorzüglich auch seine Schilderung der meisten Mitglieder derselben Carm. adv. Episc. V. 154. p. 18. seqq., wo er es unter andern als etwas Entehrendes darstellt, in der Mitte solcher Glauben skräsmer, wie er einen Theil der Bischöse nennt, zu sien:

<sup>...</sup> καὶ γὰς ἦν αἰσχος μέγα Τούτων τιν εἶναι τῶν καπήλων πίστεως.

<sup>2)</sup> Socrat. V, 9. Sozom. VII, 11.

## 10. Gregorius dankt ab und verabschiehet sich von seiner Gemeinde.

Indessen dauerten die Sitzungen der Synode in einer so stürmischen Weise fort, wie es einem ernsten Manne nicht gefallen konnte. Gregorius war froh, mehrere Tage durch Krankheit von dem Besuchen der Versammlungen absgehalten zu seyn, ') und faste zuletz, da er sab, daß seine Stimme nicht durchbrange, den sesten Entschluß, sich ganz zurückzuziehen. Er verließ deswegen seine bisherige bischssiehen. Er verließ deswegen seine bisherige bischssiehen Wohnung und besuchte sofort die Synode nicht mehr. ') Auf das Volk machte dieser Schritt einen tiesen Eindruck, sie baten den Gregorius dringend, ihnen und dem Gott, den er hisher so kräftig unter ihnen verkundigt, auch den Rest seines Lebens vollends zu weihen. ')

Gregorius mochte noch keineswegs ganz fest entschlose sen seyn, sein Bisthum niederzulegen, als die Verhands lungen der Synode durch die Ankunft der bisher noch entfernten ägyptischen und macedonischen Bischofe eine Wendung nahmen, welche diesen Entschluß zur Reise brachte. Diese Vischose, die sich natürlich wegen ihrer

Ηλθον γάς, ηλθον έξαπίνης κεκλημένοι Αλγύπτιοί τε καὶ Μακεδόνες έργάται

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 33. 1745. p. 28.

<sup>2)</sup> Carm. de vita s. 1778. p. 28.

<sup>3)</sup> Carm. de vita s. B. 1781. seqq. p. 28.

<sup>4)</sup> Daß bie ägyptischen und macedonischen Bischöse später kamen, geht aus der ganzen Darstellung des Gregorius deutlich hervor. Nachdem er alles hisher Erzählte gemeldet, fährt er (Carmen de vita s. B. 1798. p. 28.), die Ankunst der Legypter als etwas Reues berichtend, so fort:

spaten Berufung für zurückgesetzt ansahen, waren schon aus diesem Grunde geneigt, sich bem, was die Synode bisher beschlossen hatte, zu widersetzen. Sie zeigten fich besonders mit der Wahl des Gregorius unzufrieden; indes, wie er selbst sagt, nicht sowohl aus Haß gegen ihn ober aus Borliebe für einen andern, den sie gerne auf den bischoflichen Stuhl gesetzt hatten, als vielmehr aus Wie bersetlichkeit gegen diejenigen, welche ben Gregorius gewählt hatten. 1) So stellten sie ihm wenigstens unter ber hand selbst die Sache bar. Aller Wahrscheinlichkeit nach bezieht sich dieß vorzüglich auf den Umstand, daß Gregorius unter dem Einfluß des Meletius gewählt und von bemselben geweiht worden war. Deffentlich aber gebrauchten fie fur die Verwerfung des Gregorius einen andern Grund; fie wendeten namlich auf diesen Fall den 15ten Ranon des nicanischen Concils an: "daß, um Unordnungent zu verhüten, kein Bischof, Presbyter oder Diakon von einer Stadt zu einer andern übergehen durfe. es aber boch auch nach bieser Berordnung einer magen, so sep die Sache nichtig, und der Geistliche solle in die Rirde, zu welcher er orbinirt worden, zurudversett merben." Demgemäß behaupteten ste nun, daß Gregor nur rechtmäßiger Bischof von Sastma, keineswegs aber von Constantinopel seyn konne. Gregor und seine Vertheibiger dagegen beriefen sich barauf, daß er durch die Erklärung einer allgemeinen Synode von dem, ohnedieß schon veral-

Τῶν τοῦ θεοῦ νόμων τε καὶ μυστηρίων, Φυσῶντες ἡμῖν έσπέριόν τε καὶ τραχύ. Τοῖς δ'ἀντεπήει δῆμος ἡλιοφρόνων.

<sup>1)</sup> Carn. de vita s. B. 1812. p. 29.

Οὐ μὲν πρὸς ἔχθραν τὴν ἐμὴν, οὐδὲ θρόνον
Σπεύδοντες ἄλλοις, οὐδαμῶς. ὅσον πόνω
Τῶν ἐνθρονιστῶν τῶν ἐμῶν, ὡς γοῦν ἐμὲ
Σαφῶς ἔπειθον λαθρίοις δηλώμασι.

teten Gesetze vollkommen entbunden sep; ') Gründe, die jedoch auch nicht über alle Zweisel erhaben waren.

Jest hielt sich Gregorius für so tief gekränkt, daß er, alle andere Rücksichten bei Seite setzend, den festesten Entsichluß faßte, sein Amt niederzulegen. Er trat vor die versammelten Bischöfe und erklärte ihnen folgendes: "), Was diese Versammlung auch nachher über mich besichließen mag, so möchte ich euren Sinn vorher zu etwast weit Höherem erheben: werdet doch nun einig und verbins det euch in Liebe! Sollten wir denn immer nur als Unverträgliche verspottet werden und nur von dem Einen, von Streitsucht, besecht senn? Reicht euch brüderlich die Hände. Ich aber will ein zweiter Jonas werden. Ich will mich für die Rettung unseres Schisses (der Kirche) hins opfern, obgleich ich an dem Sturme unschuldig din. Laßt mich das Loos tressen und werset mich ins Meer. Ein

Νόμους στρέφοντες τούς πάλαι τε θνηκότας, Ων πλεϊστον ήμεν καὶ σαφως ελεύθεροι.

<sup>1)</sup> Gregor bezeichnet jenen nicanischen Kanon als ein abgestors benes Geset Carm. de vita s. B. 1810. p. 29.

Allein welchen hinreichenben Grund er dazu hatte, läst sich burchaus nicht einsehen. Der 15te nicänische Kanon war durch kein anderes Concilium aufgehoben worden; vielmehr war er gegen Ende des vierten Jahrhunderts noch eben so wohlthätig und nothwendig, als er zu Anfang bestelben gez wesen war; und Gregor, sonst ein so großer Verehrer der Beschlüsse von Nicäa, hätte am wenigsten einen derselben verzaltet nennen dürsen. Nur durch den Beschluß einer allgez meinen Synode konnte er davon entbunden werden, und dieß wurde er auch, indem ihn die constantinopolitanische Synode zum Vischos der Hauptstadt einsetze. Aber eben die Rechtzmäßigkeit dieses Beschlusses wurde von den Regyptern und Macedoniern angegriffen, weil sie bei der Kassung desselben noch nicht gegenwärtig gewesen waren.

<sup>2)</sup> Carm. de vita s. 33. 1828-1856. p. 29.

gastfreundlicher Wallfisch ber Tiefe wird mich aufnehmen. Dieß sey ber Anfang eurer Eintracht. Ungern bestieg ich den Bischofstuhl und gerne steige ich jett herab. Auch mein schwacher Korper rath mir bieß. . Mur eine Schuld babe ich noch abzutragen, den Tod; der gehore Gott. Aber o du meine Dreieinigkeit, nur um deinetwillen bin ich trautig. Wirft bu auch einen tuchtigen Mann haben, ber bich freimuthig und voll Eifers vertheibige ? wohl und gedenket meiner Arbeiten und Muben." Gregorius. Die Bischofe stutten und schwankten zaus bernd, wie sie sich erklaren sollten. Gregorius verließ die Versammlung mit gemischtem Gefühle, froh, daß er nun zur Rube gelangen sollte, traurig, wenn er seine Gemeinde und deren Stimmung beim Bekannts werben bes Geschehenen bachte. 1) Gregorius hatte indes nicht sobald die Versammlung verlassen, als die Bischofe seine Abdankung mit Vergnügen annahmen; 2) eine Sache, worüber wir uns wohl wundern mußten, wenn wir den gemeinen Gang menschlicher Dinge nicht bebächten. Die meisten Geistlichen waren herzlich froh, einen Mann, den sie beneideten, der ihnen an Geist und Beredsamkeit überlegen war, der ihr leidenschaftliches Treis ben oft bitter tabelte, und seine weiseren Rathschläge nicht

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. B. 1856. seqq. p. 29.

<sup>2)</sup> Carm. de vita s. B. 1869. p. 29. Bes. Carm. adv. Episc. B. 145. p. 18.

Προϋπεμψαν ένθεν ασμένως οι φιλτατοι 'Ωςπερ τιν' όγκον εκ νεώς βαρουμένης 'Ρίψαντες. ην γάρ φόρτος είφρονών κακοίς.

Man verbreitete sogar die saliche Sage, die Bischöfe hätten ben Gregor wider seinen Willen des Bisthums entsett. Carm. de vita s. V. 1929. p. 30. u. Carm. II. V. 11. p. 75. bei Tollius.

sign bildeten ja schon die macedonischen und ägyptischen Bischese eine entschiedene Gegenparthei, die sie um so kester behaupteten, da dieselbe, besonders bei den Aegyptern, aus alteingewurzeltem Partheigeist ihrer ganzen Kirche hers vorgegangen war.

Sofort begab sich Gregorius zum Kaiser, und verlangte im Beiseyn vieler Personen auf eine gerade und
würdige Weise seine Entlassung: \*),, Nicht Gold verlange
ich von dir, großmuthigster Fürst, noch Kostbarkeiten für
meine Kirche, noch hohe Aemter für meine Verwandte.
Ich glaube eine weit höhere Gnade verdient zu haben;
gestatte mir, daß ich dem Neid aus dem Wege gehe. " \*)
Wit diesen Worten trat Gregorius vor den Kaiser, und
beschwor ihn zugleich, alles aufzubieten, um unter den
leidenschaftlichen Bischofen Friede herzustellen. Theodosius
gewährte dem verehrten Bischof, obwohl er ihn höchst ungern Constantinopel verlassen sah, die Erfüllung seines
Wunsches.

Gregorius empfing jett so viele Beweise der Theils nahme von den Seinigen, daß er nicht umhin konnte, noch ein öffentliches seierliches Lebewohl auszusprechen; auch war er es sich selbst schuldig, seine Verhältnisse noch einmal offen darzulegen, und sein Verfahren zu rechtferstigen. Dieß that er in der berühmten Abschiedsrede, aus welcher wir um so lieber einige Hauptstellen ausheben,

<sup>1)</sup> Carm. de vita s. 33. 1871 - 1905. p. 29. u. 30.

<sup>2)</sup> **%.** 1889. p. 30.

Έν μοι δοθήτο, μικρόν έξαι τῷ φθύνῳ. Θρόνους ποθῶμεν ἀλλὰ τόξοωθεν σέβειν.

<sup>3)</sup> Orat. XLII. p. 748 — 768. Der Titel ber Rebe ist: Zuvraurnspios els rnv rav sp. inimonon nassountar.

als sie unter die ausgezeichneten rednerischen Productionen unseres Gregorius gehört. Zuerst redet Gregorius bie versammelten Bischofe freundlich an und verspricht ihnen Rechenschaft von seiner bisherigen Amtsführung zu geben. Er schildert die traurige Lage der orthodoxen Gemeinde in Constantinopel unmittelbar vor seiner Ankunft unter der Regierung bes Valens, 1) wie sie flein, hirtenlos, gerftreut, verfolgt, rechtlos, alles Besitzes beraubt, kaum noch einer Gemeinschaft geglichen hatte; und weist dann darauf hin, in welchem Zustand sie sich jest befinde: "Erhebe beine Augen rings umher, sagt er, 2) bu, ber du meine Lehre prufen willst, und siehe diesen herrlichen Arang, der jest gewunden ift - flebe die Bersammlung ber burch Alter und Einsicht ehrmurbigen Presbyteren, bie bescheidenen Diakonen, die trefflichen Borleser, bas lembegierige Bolf, die Manner und Frauen, gleich ehrenwerth durch Tugend . . . . biesen Kranz — bas sage ich nicht nach dem Herrn, aber ich will es bennoch sagen biesen Kranz habe auch ich zum Theil winden helfen, dieser Kranz ist zum Theil auch ein Werk meiner Borträge." Gregorius war gewiß bescheiden genug, die große Umanberung, die unter begünstigenden außeren Umständen in so kurzer Zeit zu Stande gebracht worden war, keines= wegs blos seiner Thatigkeit zuzuschreiben; er sah barin eine Fügung Gottes. 3) Aber er hatte in der Lage, worin er sich befand, auch vollkommenes Recht, seine personliche Mitwirfung, die man so undankbar zu verkennen schien, geltend zu machen, und es besonders hervorzuheben, wie wichtig es sen, gerade in Constantinopel die reine Lehre

<sup>1)</sup> Orat. XLII. 2. p. 749.

<sup>2)</sup> Orat. XLII. 11. p. 755. sq. Bergl. Carm. advers. Episc. B. 115. seqq. p. 14.

<sup>3)</sup> Carm. II. B. 61. p. 80. bei Tollius!

Aλλ οὐκ ἐμίνγε, πλην δο ἔχοησεν Θείς.

erhalten und begründet zu haben. "Denn wenn es nichts Großes ist, sagt er in bieser Beziehung, 1) die Stadt, welche das Auge der Welt, die Beherrscherin des Landes und Meeres, bas vermittelnbe Band bes Morgen = und Abendlandes ift, zu welcher alles von allen Seiten ber zusammenstromt 2) und von wo alles ausgeht, wie von einem gemeinsamen Marktplat bes Glaubens, wenn es nichts Großes ist, diese Stadt befestigt und wohlgegrunbet zu haben durch gesunde Lehre, und zwar in einem Zeits punct, da sie burch die verschiedensten Meinungen von allen Seiten her beunruhigt war, so mochte wohl kaum etwas anderes groß und ber Muhe werth erscheinen. Gehort aber dieß zu den loblichen Dingen, so lagt auch mich ein wenig darauf stolz seyn, so habe auch ich einen Theil zu dem, was ihr jett seht, beigetragen." Gregorius konnte sich mit ruhigem Gewissen auf seine Amtsführung berufen. Es war ihm dabei um die Sache, um das Bobl ber ihm anvertrauten Gemeinde, nicht um Erreichung selbstsüchtiger Absichten zu thun gewesen. " Habe ich durfte er wohl sagen 3) - habe ich je bieses Volk aus Gewinnsucht übervortheilt? habe ich je für meinen eiges nen Vortheil gesorgt, wie es die meisten thun? habe ich je die Kirche gefrantt? Undere vielleicht wohl, benen ich, weil sie glaubten, wir hatten unsere Sache aufgegeben, meine Vorträge entgegensette; euch aber nicht, so viel ich mir bewußt bin. Ich habe mein Priesterthum rein und ohne Falsch bewahrt. Habe ich aber ber Macht gehuldigt, oder nach Herrschaft gestrebt, oder mich an den

<sup>1)</sup> Orat. XLII. 10. p. 755.

<sup>2)</sup> Freilich konnte man auch von biesem neuen Rom sagen, was . Tacitus (Annal. XV. 44.) von bem alten sagte quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluent celebranturque.

<sup>3)</sup> Orat. XLII. 19. p. 761.

Hof der Fürsten gedrängt, so will ich keinen Ruhm haben, oder, falls ich ihn erworben, ihn augenblicklich verlieren."

Nachdem Gregorius nun eine Entwickelung ber Tris nitatslehre, wodurch er bieß alles unter dem Beistande des gottlichen Geistes bewirkt zu haben überzeugt mar, gegeben, bietet er seine blubende Gemeinde ben versammelten Bischöfen zugleich als die beste Vertheidigung und als bas schönste Geschenk bar und verlangt als einzige Gegengabe seinen Abschied.1) "So gewährt mir nun auch einen Lohn für meine Bemühungen. Welchen wohl? Nicht den, wels den Argwöhnische vermuthen mochten; sondern einen solchen, ben ich mit Sicherheit fordern kann. Bergonnet mir Ruhe von meinen langwierigen Muben. Ehret bieses grane Haupt; scheuet das Gastrecht. Wählet einen anbern, der statt meiner verfolgt wird, einen Mann von reiner Hand und verständig in seiner Rede, ber geschickt ift, euch in allem zu Gefallen zu leben, und die kirchlichen Gorgen zu ertragen vermag; benn bas ist in unserer Zeit nothwendig. Ihr sehet ja, wie mein Körper durch Alter und Krankheit und Anstrengung aufgerieben ist; was nütt end wohl ein schwacher, entkrafteter Greis, der so zu sagen jeden Tag stirbt, nicht blos am Körper, sondern and an Sorgen?"

Run beklagt sich Gregor bitter über die Streitsucht der Bischöfe und die daraus entstandenen allgemeinen Partheiungen: "Wie soll ich doch diesen heilige nacheigen? Denn man kann auch ein heiliger Krieg sagen, wie ein barbarischer. Wie soll ich wohl die, welche in ihrem Amte sich entgegenstehen, und in ihrer geistlichen Thätigkeit sich bestreiten, und das mit in ihre Spaltung gerissene, unter sich seindselige Volk zus sammenbringen und vereinigen — ja nicht das Volk allein, sondern auch die Partheien in der ganzen Welt, die mit

<sup>1)</sup> Orat. XLII. 20. p. 761.

jenen unruhigen Menschen übereinstimmen, so daß jetzt der Drient und Occident in zwei seindliche Theile getrenkt sind, und nicht minder durch Meinungen als durch Grenzen geschieden zu seyn scheinen? Wie lange wird man noch (fährt der Redner, auf die meletianische Spaltung anssielend, fort) sagen der meine und der deine, der alte und der neue, der beredtere oder der geistlichere, der edlere oder der minder edle, der mit der größeren oder kleineren Gemeinde? Ich würde mich meines Alters schämett, wenn ich, der ich mein Heil durch Christum habe, nach anderen mich benennen ließe (einen Partheisnamen annähme)."

Im Verfolg der Rede vertheidigt sich Gregorius noch gegen einige ungerechte Vorwürfe, die ihm häusig gemacht worden waren, besonders gegen die ungereimte Beschuldigung, daß er nicht denselben Auswand gemacht habe, wie andere weltlich gesinnte Prälaten der damaligen Zeit. Vielmehr glaubt er berechtigt zu seyn, die Bewohner Constantinopels zu tadeln, daß sie bei ihren Geistlichen viel zu sehr auf das Aeußerliche sähen; "denn sie suchen nicht Priester, sondern Rhetoren, sagt er, ") nicht Verssorger der Seelen, sondern Bewahrer der Reichthümer; nicht reine Opferpriester, sondern kräftige Vorkämpfer."

Hierauf geht der Redner zum Schluß über, in dem er noch einmal alle seine Empfindungen zusammendrängt, und der deswegen ganz hier stehen mag: 3), So lebe denn wohl, meine Anastasia, die du einen so frommen Namen trägst; du hast unseren Glauben, der damals noch

<sup>1)</sup> Bergl. Carm. XI. B. 155. p. 84.

<sup>. .</sup> Χριστός δὲ μάτην ἥλοισι πέπαρται. Οὐ γὰρ ἀπὸ Χριστοῖο καλούμεθα, ἐκ μερόπων δέ.

<sup>2)</sup> Orat. XLII. 24. p. 765.

<sup>3)</sup> Orat. XLII. 26. 27. p. 766 - 768.

verachtet war, wieder erhoben; du unseres gemeinsamen Sieges Feld, du neues Silo, wo wir zuerst wieder die Bundeslade feststellten, nachdem sie vierzig Jahre lang in der Buste auf Irrwegen umhergetragen worden war. Und du, großer und gepriesener Tempel, unser neues Besitthum, der du jest erst deine wahre Größe vom ewis gen Gottesworte empfangen hast — und ihr Gotteshäuser alle, die ihr diesem an Schönheit nahe kommt, und, in verschiedene Gegenden der Stadt vertheilt, wie eine heis lige Rette das Benachbarte verbindet, welche nicht wir mit unserer Schwachheit, sondern die Gnade Gottes, die mit uns war, erfüllt hat mit Verlorenen. 1) Lebet wohl, ihr Apostel, die ihr diesen Tempel zu bewohnen würdiget, ?) ir Vorbilder meines Kampfes . . . Lebe wohl, mein Bis schofstuhl, du beneideter und gefahrvoller Sig, und du Bersammlung der hoheren Priester, und ihr Priester, ehrwurdig durch Demuth und Alter, und wer sonst noch an bem heiligen Tische Gott dient, und sich Gott dem stets mhen naht. Lebet wohl, ihr Chore der Nazaråer, ihr harmonien der Pfalmgefange, ihr nachtlichen Gebete, ihr kuschen Jungfrauen, ihr bescheidenen Frauen und Witte wen, ihr Versammlungen von Waisen, ihr Augen der Armen, die ihr zu Gott und zu mir aufblicktet; lebet wohl, ihr gastfreundlichen und Christus liebenden Saufer, die ihr euch meiner Schwachheit angenommen; lebet wohl, Freunde meiner Vorträge, die ihr euch hier zusammens brangtet, und auch wohl dffentlich ober heimlich nachge-

<sup>1)</sup> b. h. solchen, beren Beil man schon aufgegeben hatte.

<sup>2)</sup> Man glaubte nämlich in ber Apostelkirche die Reliquien des heil. Andreas, Lucas und Timotheus zu besissen. S. Idacii Chron. ad Consul. Const. VIII. et Julian. I. und denselben ad Consul. Const. IX. et Jul. II. Mehreres in Du Cange Constantinop. Christ. IV. 5. p. 105.

son Hörbegierigen eingeschlossen war. Lebet wohl, ihr Fürsten und ihr Palläste, und was die Dienerschaft und das Hausgesinde des Raisers bildet; ob es dem Raiser auch treu ist, weiß ich nicht, Gott aber ist es großentheils untreu. Rlatschet in die Hände, rufet lauten Beisall, erhebet zum himmel euren Prunkredner. Die euch so lästige Zunge und Sprache ist nun verstummt; aber sie ist nicht gänzlich verstummt; sie wird noch durch die Hand mit Dinte sechten; nur für die Gegenwart ist sie verstummt.

Rebe wohl, du große, Christus liebende Stadt, benu ich will die Wahrheit bezeugen, wenn auch ber Eifer nicht immer mit Erkenntniß verbunden ist; die Trennung macht mich milber. Nahet euch zur Wahrheit, tehret endlich zum Befferen um; ehret Gott, mehr als ihr bisher gewohnt waret; eine solche Umwandlung bringt feine Schande, aber bus Berharren im Bosen ben Untergang. Lebe wohl, Morgenland und Abendland, für welche und von welchen ich befampft werde; der ist mein Zeuge, ber Friede unter euch stiften wird, wenn nur einige wenige meine Abdankung nachahmen. Denn wahrlich bie werden Gott nicht verlieren, die von ihren Bischofstühlen berabe steigen, sondern sie werden einen himmlischen Gis ei . nehmen, der weit hoher und sicherer ist, als jene. allem aber rufe ich: Lebet wohl, ihr Engel, ihr Beschützer dieser Kirche, ihr Beschützer meiner Gegenwart und meis nes Abschiedes, wenn in Gottes hand unsere Schickfale liegen. Lebe wohl, heilige Dreiheit, du mein einziger Gebanke und mein Schmuck; mogest du diesen erhalten werden und biese erhalten, mein Bolf; benn mein ist es, wenn es auch von andern besorgt wird; o mochte ich boch vernehmen, daß du stets erhöht und verherrlicht wirst durch Lehre und Leben. Meine Kinder, bewahret, mas ich euch anvertraut, send eingedenkt meiner Berfolgungen.

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sep mit euch allen.

Die Abdankung Gregors ist eine ber wichtigsten hand. lungen seines Lebens und beschließt im Grunde seine offents liche Laufbahn. Man hat dieses Verzichtleisten Gregors auf eine der ersten Stellen in der Kirche, die ihm volls kommen gebührte, nicht selten als eine der edelsten Kands lungen und als den Lichtpunct seines Lebens angesehen. 1) Dhne die Große des Geistes, die wirklich in diesem freien Entschlusse lag, zu verkennen, glauben wir boch in jenes unbedingte Lobpreisen nicht einstimmen zu durfen, vielmehr behaupten zu mussen, daß die Triebfedern der Handlung, soweit wir dieselben nach sicheren historischen Spuren gu erfennen vermögen, gemischt waren. Allerdings war Gres gorius ungerecht und frankend behandelt worden; er burfte billig Anerkennung seiner Verdienste um die Rirche ber hauptstadt verlangen, und Achtung für seine. Person er-Beides fand er auch beim Beginn der Synode. Aber bann wendeten in kurzer Zeit außere Umstande und niedrige Gesinnung die Reigung leidenschaftlicher Geistlichen wieder von ihm ab und verwandelte sie in geringschätzige Bidersetlichkeit. Da verlor Gregor die Geduld, und mochte mit dem gemeinen Haufen nichts mehr zu thun War er nun, durfen wir wohl fragen, bei diesem so menschlichen Begegniß nicht zu fehr gereizt, zu tief verwundet ? Hatte er nicht mit hoherer Besounenheit muthvoll alle Angriffe auf seine Person erdulden und ruhig den im gebührenden Platz behaupten sollen, um nach dem Sturme besto mehr Gutes zu wirken ? 2) - Doch wir

<sup>1)</sup> z. B. schon Sozomenus Hist. eccl. VII. 7.

<sup>2)</sup> Wie trefflich spricht der Glaubensheld und unermüdliche Kam= pfer, unser deutscher Luther in der Erklärung der Werg= predigt: "Wer so will predigen oder regieren, daß er sich

wollen auch nicht so ungerecht seyn, die besseren Triebfedern zu übersehen. Gregorius glaubte wirklich, daß durch seine Entfernung die Versammlung ruhiger und friedlicher wurde, wie sie es benn auch wurde, und insofern war seine Handlung eine selbstverleugnende und gemeinsinnige Aufopferung. Zudem war er alt und franklich und batte gegrundete Anspruche auf ein ruhigeres und stilleres Leben, und eine tiefe und unvertilgbare Sehnsucht zog ihn immer zu gottgeweihter Einsamkeit hin. 1) Go ging also bie Abbantung Gregors ganz naturlich und nothwendig aus feiner geistigen Ratur und seinem Character im Conflict mit dies sen Berbaltniffen hervor, und sein befferes Gelbst sowohl als sein minder gutes, gereizte Ehrliebe, scheinen an bem Entschlusse beigetragen zu haben. Freilich wenn wir diese That mit der Handlungsweise einer Menge anderer Bischofe, benen kein Mittel zu niedrig mar, um eine måchtige Stelle zu erhalten, oder sich in berselben zu behaupten, vergleichen, so erscheint sie als eine heldenmas

läßt müde und ungebuldig machen und in einen Winkel sagen, ber wird langsam den Leuten helsen. Es heißt nicht zu Winstel oder in die Wüsten kriechen, sondern herauslausen, wenn du brinnen wärest, und beide, Hände und Küße, und deinen ganzen Leib darreichen, und alles daran segen, was du hast und vermagst. Und will einen solchen Menschen haben, der hart gegen hart sey, daß er sich nichts abschrecken noch überstäuben und keinen Undank noch Bosheit der Welt überwinden lasse, sondern immer treibe und anhalte, so viel er aus allen Krästen vermag. Kann er die Welt nicht gar fromm machen, so thue er, was er kann." Luthers Werke Thl. 7. S. 564. der Walch. Ausg. Freilich darf man dabei auch den Unterschied nicht übersehen, daß Luther ein durch und durch practischer Seist war, während ein Gregor von Natur eine vorherrschend contemplative Richtung hatte.

<sup>1)</sup> Gregor selbst äußert sich über seine Abbankung vielleicht am schönsten Carm. XII. p. 85.

thige Aufopferung, fast einzig in ihrer Art; benn es war allerdings keine Kleinigkeit, eine mit so vielen Mühen erstämpfte, höchst erwünschte Stellung gerade in dem Ausgenblick zu verlassen, als sich die Früchte der Arbeit nun zum ruhigeren Genuß darboten.

Es ist nicht glaublich, daß Gregorius, nachdem er seine Abschiederede gehalten, noch lange in Constantinopel verweilt sey. Wahrscheinlich mar er schon abgereist, als die Synode in der Person des Nectarius, der bisher Senator gewesen war und das Amt eines Praetor befleibet hatte, ihm einen Nachfolger wählte. 1) Dieser Mann wird wegen seines sanften und würdigen Characters gerihmt, aber zu einem geistlichen Amte hatte er sich nicht Er war noch nicht einmal getauft. vorbercitet. Alg eigentlicher Theologe mar er also seines berühmten Vorgångere keineswegs wurdig; obwohl es nicht unwahrs scheinlich ist, daß er durch die Milbe seines Wesens auf die Eintracht der versammelten Bischofe gunstiger einwirkte, als der strenge Gregorius.

<sup>1)</sup> Socrat. V. 8. . . . ην δέ τις Νεκτάριος ὅνομα, συγκλητικοῦ μὲν γένους, ἐπιεικής δὲ τὸν τρόπον, δι ὅλου θαυμαζόμενος, καίτοι τὴν τοῦ πραίτωρος χειρίζων ἀρχήν ὅς ἀρπασθεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ, εἰς τὴν ἐπισκοπὴν προεβλήθη. Aus der genaucren Erzählung des Sozomenus (VII. 8.) ersieht man jedoch, daß die Wahl des Nectarius nicht vom Bolt ausging, sons dern hauptsächlich ein Wert des Diodor von Tarsus (auch Rectarius war ein Tarsenser) und des Kaisers Theodosius selbst war. Derselde Schriftsteller erzählt auch eine interessante Anecdote von Nectarius, woraus man ersieht, daß zwar sein früheres Leben nicht so ganz heilig und bischöslich gewesen, daß er aber auch tein Heuchler, sondern ein recht ehrlicher, offenherziger und bescheidener Mann war. Sozom. VII. 10.

Vermuthlich im Juni: des Jahres 381 verließ Gregor Constantinopel, nachdem er zwischen zwei und drei Jahre 1) daselbst mit der Autorität eines Bischofs und mit der Ueberlegenheit eines ausgezeichneten Lehrers gewirkt hatte, aber nur einige Wochen wirklicher Bischof gewesen war. Erst nach dem freiwilligen Austritt des Gregorius faßte die jett ruhigere Bischofeversammlung die wichtigen Beschlusse, wodurch sie in der Geschichte der kirchlichen Berfassung und Lehre Epoche macht. In ersterer Beziehung wurde das berühmte Gester gegeben, daß der Bischof von Constantinopel als Bischof von Neu-Rom den zweiten Rang nach bem romischen Bischof haben sollte. 2) In Beziehung auf Lehre aber wurde nicht allein bas nicanische Bekenntnig mit hinzugefügter Berbammung ber ihm ents gegenstehenden Härcsieen bestätigt, ) sondern auch durch mehrere neue Zusätze, ) deren wichtigster die Lehre vom heiligen Geiste betraf, vervollständigt, so daß jest die Trinitatslehre in ihren Grundzügen firchlich abgeschloffen,

. . . . τί σκαιὸν

Ob das britte Jahr ganz voll war, kann bezweiselt werden. Auf jeden Fall dauerte sein Aufenthalt in Constantinopel über zwei Jahre.

<sup>1)</sup> Er fagt felbst Carm. adv. Episcop. B. 100.

<sup>·</sup> Ή είπον, η ξπραξα τοῦτ έτος τρίτον;

<sup>2)</sup> Can. III.

<sup>3)</sup> Can. f., wo bann die Eunomianer ober Anomöer, Arianer ober Eudorianer, Semiarianer ober Pneumatomachen, Sabels lianer, Marcellianer, Photinianer und Apellinaristen genannt werden.

<sup>4)</sup> Das nicanische Bekenntniß mit diesen Zusätzen ist allgemein bekannt unter dem Namen des nicanisch = constantinopositanisch en Symbols. Die übrigen Beschlüsse des constanstinopolitanischen Concils sind uns hier nicht wichtig.

durch offentliche kirchliche und weltliche Autorität ') zum Siege gebracht, und also das erreicht wurde, wofür Gresgor mit den Waffen des Wortes 2) gekämpft hatte.

<sup>1)</sup> Die versammelten Bischöse machten bem Kaiser ihre Beschlüsse in einem Schreiben bekannt, welches vom 9ten Juli 381 baztirt ist. Der Kaiser, wie es sich von selbst versteht, ba bie Spnobe ganz seinen Absichten gemäß gehandelt hatte, bestätigte die Beschlüsse, und gab nun mehrere Sesetz gegen die kirchzlich verdammten Häretiker, beren erstes vom 19. Juli 381 datirt, und namentlich gegen Eunomianer, Arianer und Aklianer gerichtet ist. Cod. Theod. Lib. XVI. T. V. L. 8. Dann solgen Lib. I. T. 1. L. 3. (vom 30. Juli) Lib. XVI. T. V. L. 11. seqq. — 23.

<sup>2)</sup> πειθούς βίφ. Carm. adv. Episcop. B. 120. Carm. I. p. 19.

Vermuthlich im Juni: bes Jahres 381 verließ Gregor Constantinopel, nachdem er zwischen zwei und drei Jahre 1) daselbse mit der Autorität eines Bischofs und mit der Ueberlegenheit eines ausgezeichneten Lehrers gewirkt hatte, aber nur einige Wochen wirklicher Bischof gewesen war. Erst nach bem freiwilligen Austritt des Gregorius faßte die jett rubigere Bischofsversammlung die wichtigen Beschlusse, wodurch sie in der Geschichte der firchlichen Berfassung und Lehre Epoche macht. In ersterer Beziehung wurde das berühmte Gesetz'gegeben, daß der Bischof von Constantinopel als Bischof von Neu-Rom den zweiten Rang nach bem romischen Bischof haben sollte. 2) In Beziehung auf Lehre aber wurde nicht allein das nichnische Bekenntniß mit hinzugefügter Berbammung ber ihm entgegenstehenden harcsieen bestätigt, ) sondern auch durch mehrere neue Zusatze, Di deren wichtigster die Lehre vom heiligen Geiste betraf, vervollständigt, so daß jest die Trinitatelehre in ihren Grundzugen firchlich abgeschlossen,

Ob das britte Jahr ganz voll war, kann bezweiselt werden. Auf jeden Fall dauerte sein Aufenthalt in Constantinopel über zwei Jahre.

<sup>1)</sup> Er fagt felbft Carm. adv. Episcop. B. 100.

<sup>. . . .</sup> τί σκαιὸν

<sup>.</sup> Ή είπον, η ξπραξα τοῦτ έτος τρίτον;

<sup>2)</sup> Can. III.

<sup>3)</sup> Can. f., wo dann die Eunomianer ober Anomöer, Arianer ober Eudorianer, Semiarianer ober Pneumatomachen, Sabel= lianer, Marcellianer, Photinianer und Apollinaristen genannt werden.

<sup>• 4)</sup> Das nicanische Bekenntniß mit diesen Zusätzen ist allgemein bekannt unter bem Namen bes nicanisch = constantinopo= litanisch en Symbols. Die übrigen Beschlüsse bes constantinopolitanischen Concils sind uns hier nicht wichtig.

durch offentliche kirchliche und weltliche Autorität ') zum Siege gebracht, und also bas erreicht wurde, wofür Gresor mit den Waffen des Wortes ') gekämpft hatte.

<sup>1)</sup> Die versammelten Bischöse machten bem Kaiser ihre Beschlüsse in einem Schreiben bekannt, welches vom 9ten Juli 381 batirt ist. Der Kaiser, wie es sich von selbst versteht, ba bie Spnobe ganz seinen Absichten gemäß gehandelt hatte, bestätigte die Beschlüsse, und gab nun mehrere Gesetze gegen die kirchtlich verdammten Häretiker, beren erstes vom 19. Juli 381 batirt, und namentlich gegen Eunomianer, Arianer und Kelianer gerichtet ist. Cod. Theod. Lib. XVI. T. V. L. 8. Dann solgen Lib. I. T. I. L. 3. (vom 30. Juli) Lib. XVI. T. V. L. 8.

<sup>2)</sup> πειθούς βία. Carm. adv. Episcop. B. 120. Carm. I. p. 19.

gestoßen werben und sich herumstoßen. Wenn bu und schreibst, es sen boch gefährlich, die Kirche zu verlassen, so frage ich, welche? Wenn es die meinige wäre, so würde ich auch damit übereinstimmen und ihr hättet gam recht gesprochen. Wenn es aber eine ist, die mich eigente lich nichts angeht, und die mir nicht zuerkannt ist, so die sich unschuldig. Wenn ich auch einige Zeit für dieselbe Sorge getragen babe, din ich denn deswegen gebunden? Dann wären auch noch viele andere gebunden, die sich mal fremder Kirchen angenommen haben. Bielleicht wird das Kämpsen belohnt, aber das Entsagen kann doch auch nicht als eine Schuld angesehen werden.

Gregoriud war noch mit einem farfen Unwillen, ja mit Erbitterung über bas Betragen ber Bifchofe gegen ibn in feine Beimath gefommen. Er fuchte feinem vollen Bergen burd, fchriftliche Ergieftungen Luft zu machen, und Diesem Drang ber Empfindungen verdanten wir einige mit beigenber Lange gesalzene Gebichte, namentlich bas Gebicht Aber bie Bifchofe , 1) worin er bie Berborbenheit ber Beiff lichen feiner Zeit mit ben lebhafteften Karben ichilbert. Mag bie gereigte Stimmung Gregors auch einzelnes aber trieben haben, bas Gange enthalt fo individuelle, aus bem Leben gegriffene Buge, bag es bas Geprage bet Bahrheit vollfommen in fich tragt, und giebt une bas traurige Resultat , baß bie Rirchenamter und namentlid Die Bisthumer bamale großentheils nicht blos mit febr unwiffenden, fondern auch der Gefinnung nach bodift un murbigen Personen besetzt waren. 2) In milberem Tone,

<sup>1)</sup> Dieles Gebicht eie jaurde nut negt entononwe ift zuerft berauts gegeben in Jacobn Tollie Insignibus Itmerarie italien. Trejecti ad Rhen. MilCXCVI. und dann wieder abgebruckt bei Galland. Es wird sich spater Gelegenheit sinden, einiges daraus mitzutheilen.

<sup>2)</sup> Beaufobre fagt: Il faut, on que cet Eveque ait et

obwohl nicht ohne beigemischte Satyre, ist ein anderes Gedicht des Gregorius über sein Leben abgefaßt, welches auch um deswillen in diese Zeit gesetzt werden zu mussen scheint, weil es sich gerade bis auf die Niederlegung seines Amtes in Constantinopel erstreckt.

Indessen konnte sich Gregorius auch wieder in seiner Buruckgezogenheit beruhigen burch bas Bewußtsenn, baß ihm das, was er in Constantinopel gethan, auch in die Einsamkeit folge, und daß er nur Kampfe und Leiden in ber unruhigen Hauptstadt zurückgelassen habe. 1) Nachdem der erste bittere Schmerz über die undankbare Behandlung in Constantinopel vorüber mar, fühlte sich Gregorius wieber wohl und heiter im Gemuthe. In dieser Stimmung schreibt er an seinen Freund Amazonius: 2) "Wenn einer von unsern gemeinsamen Freunden, ich hoffe aber, daß beren nicht wenige sind, dich fragt: wo ist denn nun Gregorius? und was macht er? so sage ihm nur in guter Zuversicht, daß er in aller Stille ein philosophisches Leben führt, und daß er sich so wenig um seine Gegner befummert, als um Menschen, von deren Daseyn man nichts weiß. So wenig ist er in seinem Geiste gebeugt." Ja Gregor fühlte sich bald glücklich in seiner unbeneideten Stille, wo er ferne vom Getummel ber Welt und ben

le plus medisant de tous les hommes, ou que le plupart de ceux de son tems fussent des gens bien vicieux et bien meprisables. Cependant ce n'etoient encore la, que des commencemens des douleurs. Bibl. German. tom. XXXVIII. p. 65.

Bergl. barüber bas 57ste Gebicht p. 134. ελς ξαυτον μετά την ἀπὸ τῆς Κωνσταντίνου πόλεως ξπάνοδον, worin er unter anbern B. 3. sagt:

Ερχορί έχων οσ έρεξα, και οσ εμόγησ απολείψας.

<sup>2)</sup> Epist. 73. al. 70. p. 829.

Streitigkeiten ber Geistlichen mit Gott im Gebete umgeben konnte, ') und er wußte zulest sogar seinen Feinden Dank, daß sie ihn in dieses einsame Aspl zurückgedrängt hatten. "Ich führe, schreibt er an einen Freund, den kaiserlichen Beamten Sophronius, ') — ich führe in ruhiger Stille ein philosophisches Leben. Das haben mir meine Feinde zugesügt; mochten sie mir doch noch mehr dergleichen anthun, damit ich in ihnen noch mehr meine Wehltbäter er blicken könnte. Denn es fügt sich ja so oft, daß die, welche Schaden zu nehmen scheinen, gerade erst recht auß blüben, und die, welche im blübendsten Zustande zu sept scheinen, Schaden nehmen."

Daß Gregorius auch gegen seinen Nachfolger Necta= rius feinen Groll, fonbern eine recht freundschaftiche Befinnung begte, geht aus mehreren Briefen bervor. '> Bir mablen jum Beweis nur eine fcone Stelle aus einem Empfehlungsichreiben , ') welches Gregor einem ger wiffen Pancrating an den Bischof von Constantinopel mit gab : "Meine Gaden, ichreibt er, geben, wie fie eben geben. Ich lebe jest rubig, ohne Rampf und Geldafte, und achte ben gefahrlofen gobn ber ftillen Ginfamteit for ben bochften, ber mir werben fonnte. Ja ich habe fogar aus biefer Stille einen Bortheil gezogen, indem ich mich burd Gottes Gnabe von meiner Krantheit gang orbentlich erbolt habe. Du aber herrsche und sen gludlich, wie der beilige David fagt, und ber Gott, ber bich jum Priefteramte ber rufen hat, wolle bich auch in bemfelben geleiten und ver aller ichmachvollen Behandlung bemahren." Ronnte Bres gorius milber und liebevoller gegen ben fprechen, ber nun,

<sup>1)</sup> Epist. 187. p. 887.

<sup>2)</sup> Epist 59 al. 53 p. 816.

<sup>3)</sup> Epist. 222 u. 227. p. 913.

<sup>4)</sup> Epist. 51. al. 3. p. 812.

me große Verdienste zu haben, die Früchte seiner Ansrengungen in Constantinopel genoß?

Wie sehr es dem Gregorius mit den Versicherungen, aß ihm seine stille Lage genüge, Ernst war und wie wes ig er sich nach kirchlicher, wenn auch vielleicht einfluß= eicher Thatigkeit sehnte, davon geben die Aeußerungen en sichersten Beweis, mit benen er wiederholte Ginladuns jen zur Theilnahme an Synoben ablehnte. Als ihn Theowsius im I. 382 zu einer Versammlung von Bischofen rach Constantinopel berufen ließ, 1) antwortete er dem Procopius, 2) welcher ihm den Wunsch des Kaisers mitgebeilt hatte: "Ich bin, wenn ich die Wahrheit agen foll, so gestimmt, daß ich jede Bersamms ung von Bisch ofen fliehe, weil ich noch nie geehen habe, daß eine Synobe ein gutes Ende enommen håtte, oder daß die Uebel durch fie Atfernt worden maren, vielmehr wurden sie unmer nur vermehrt; benn Streitsucht unb Derrsch sucht (und glaube nicht, daß ich mich hier zu hart usbrucke) ist auf denselben über alle Beschreis ung groß, und es wurde sich eher einer Tabel und Klage Uziehen, der es wagt, gegen die Schlechtigkeit der anderen u sprechen, als daß es ihm gelänge, diese Schlechtigkeit u bekampfen. Deswegen habe ich mich in mich selbst zus uckgezogen und die Ruhe meiner Seele allein in der Zuuckgezogenheit gefunden. Gegenwärtig habe ich aber auch och Krankheit als Rechtfertigungsgrund für meinen Ent= dlug, indem ich fast immer meinem Ende nahe und zu nichts ube bin. Deghalb moge mir beine Großmuth nachsehen;

<sup>1)</sup> Im Sommer 382 war wieder eine Synode zu Constantinopel, die jedoch nicht so zahlreich und wichtig wurde, als die im vorhergehenden Jahre gehaltene. Theodoret. V. 8.

<sup>2)</sup> Epist. 55. al. 42. p. 814.

Streitigkeiten der Geistlichen mit Gott im Gebete umgehen konnte, 1) und er wußte zuletzt sogar seinen Feinden Dank, daß sie ihn in dieses einsame Aspl zurückgedrängt hatten. "Ich führe, schreibt er an einen Freund, den kaiserlichen Beamten Sophronius, 2) — ich führe in ruhiger Stille ein philosophisches Leben. Das haben mir meine Feinde zugefügt; möchten sie mir doch noch mehr dergleichen ansthun, damit ich in ihnen noch mehr meine Wohlthäter ersblicken könnte. Denn es fügt sich ja so oft, daß die, welche Schaden zu nehmen scheinen, gerade erst recht aufblühen, und die, welche im blühendsten Zustande zu seyn scheinen, Schaden nehmen."

Daß Gregorius auch gegen seinen Nachfolger Nectas rius keinen Groll, sondern eine recht freundschaftliche Gesinnung hegte, geht aus mehreren Bricfen bervor. 3) Wir wahlen zum Beweis nur eine schone Stelle aus einem Empfehlungeschreiben, 1) welches Gregor einem gewissen Pancratins an ben Bischof von Constantinopel mitgab: "Meine Sachen, schreibt er, gehen, wie sie eben geben. Ich lebe jest ruhig, ohne Rampf und Geschäfte, und achte den gefahrlosen Lohn der stillen Ginsamfeit für den bochsten, der mir werden konnte. Ja ich habe sogar ans bieser Stille einen Bortheil gezogen, indem ich mich burch Gottes Gnade von meiner Krankheit ganz ordentlich erholt habe. Du aber herrsche und sen glücklich, wie ber heilige David fagt, und der Gott, der bich zum Priesteramte berufen hat, wolle dich auch in demselben geleiten und vor aller schmachvollen Behandlung bewahren." Konnte Gres gorius milder und liebevoller gegen den sprechen, ber nun,

<sup>1)</sup> Epist. 187. p. 887.

<sup>2)</sup> Epist. 59. al. 53. p. 816.

<sup>3)</sup> Epist. 222 u. 227. p. 913.

<sup>4)</sup> Epist. 51. al. 3. p. 812.

ohne große Berdienste zu haben, die Fruchte seiner Ansfrengungen in Constantinopel genoß?

Wie fehr es bem Gregorius mit ben Versicherungen, daß ihm seine stille Lage genüge, Ernst war und wie wes nig er fich nach kirchlicher, wenn auch vielleicht einfluße reicher Thatigkeit sehnte, davon geben die Aeußerungen ben sichersten Beweis, mit benen er wiederholte Ginladuns gen zur Theilnahme an Synoben ablehnte. Als ihn Theos bostus im J. 382 zu einer Versammlung von Bischöfen nach Constantinopel berufen ließ, 1) antwortete er dem Procopius, 2) welcher ihm den Wunsch des Kaisers mitgetheilt hatte: "Ich bin, wenn ich die Wahrheit sagen foll, fo gestimmt, daß ich jede Berfamms lung von Bisch ofen fliehe, weil ich noch nie geseben habe, daß eine Synobe ein gutes Ende genommen håtte, ober daß bie Uebel durch fie entfernt worden maren, vielmehr murben sie immer nur vermehrt; benn Streitsucht unb herrsch sucht (und glaube nicht, daß ich mich hier zu hart ausdrucke) ist auf benselben über alle Beschreis bung groß, und es murde sich eher einer Tadel und Rlage michen, ber es wagt, gegen die Schlechtigkeit ber anderen m sprechen, als daß es ihm gelange, diese Schlechtigkeit p bekampfen. Deswegen habe ich mich in mich selbst zus tidgezogen und die Ruhe meiner Seele allein in der Zurudgezogenheit gefunden. Gegenwärtig habe ich aber auch wch Krankheit als Rechtfertigungsgrund für meinen Ents hlus, indem ich fast immer meinem Ende nahe und zu nichts nite bin. Deshalb moge mir deine Großmuth nachsehen;

<sup>1)</sup> Im Sommer 382 war wieder eine Synode zu Constantinopel, die jedoch nicht so zahlreich und wichtig wurde, als die im vorhergehenden Jahre gehaltene. Theodoret. V. 8.

<sup>2)</sup> Epist. 55. al. 42. p. 814.

Raum aber war Gregorius einige Zeit von Raziang entfernt, so fühlte man bort mit erneuter Lebhaftigfeit das Bedürfniß, einen solchen Mann zu besitzen, wie er war. Die Geistlichkeit und das Volk drangen in ihn, wieber in die Stadt zurückzukehren und die immer mehr um fich greifende apollinaristische Reperei zu befampfen. Sie wollten feine Entschuldigungsgrunde bes Gregorins annehmen, mißtrauten selbst seiner Versicherung, bag er zu alt und franklich sey, 1) und ließen ihm wirklich keine Rube, bis er noch einmal den Entschluß faste, die Auf sicht über die Gemeinde zu Nazianz zu übernehmen. 9 In ber Stelle bes Gebichtes, wo er von biefem Entschlufe spricht, bruckt er sich so aus, als ob es sein Wille gewer sen ware, ben noch übrigen Theil seines Lebens vollends ber geistlichen Thatigkeit in dieser Gemeinde zu widmen,3) akein er spricht zugleich mit so starten Ausbrucken von seiner Schwis de, daß schon aus biefen Meußerungen zu vermuthen ift, et konne bie mit dem bischöflichen Amte, besonders unter jenen Berhaltnissen, verbundenen Anstrengungen nicht lange ertragen haben, und es muffe ihm bald wieber jum Bedürfniß geworben fenn, ber Rube und Stille ju ge nießen. Wirklich seben wir auch, baß Gregorius, ohne daß und eine besondere Beranlassung dazu erzählt wirt, bald wieder baran denkt, sich zurückzuziehen, und er konnte es jest, unbeschadet der innigen Theilnahme, Die er immer für die Gemeinde seiner Baterstadt hegte, mit besto größerer Rube, ba ein wurdiger Rachfolger seine Stelle ersette. Es war ihm namlich jett gelungen, bag bie

<sup>1)</sup> Carmen. V. B. 72. p. 74. πολλοί μέν τρύζεσκον ξμοίς πε-

<sup>2)</sup> Carmen. V. p. 75. 33. 84. ff.

<sup>3)</sup> Carmen. V. p. 75. B. 83. ff. B. 85 fagt er: σοὶ (Χρισιὶ) παρέχω ζωής τόδε λείψανον.

Gemeinde von Nazianz nach seines Baters Tode enthalt, und nach einzelnen Aeußerungen 1) wohl in diesen Zeits vunct verlegt werden konnte. Darin werden besonders die Apollinaristen 2) als diejenigen bezeichnet, welche die Bemeinde in einen so üblen Zustand verset hatten. Gregorius mußte dieß schmerzlich empfinden; er suchte ber Gemeinde einen Vorsteher zu geben, der dem einreißenden Uebel Wiberstand leisten konnte. Er glaubte biesen in einem Mann zu finden, der zwar bisher ein weltliches Geschäft in der Finanzverwaltung 3) bekleidet hatte, aber boch bie gehörigen Eigenschaften, wenigstens ber guten Gefinnung, für das bischöfliche Amt zu besitzen schien. Indessen sah er sich an der Ausführung seines Planes burch die nazianzenischen Presbyteren 1) gehindert, von benen er bemerkt, daß einige bei innerem Widerwillen außerliche Freundlichkeit gegen ihn erheuchelt, andere in offener Feindschaft gegen ihn gekampft hatten; auch beklagt er sich, daß Bischöfe, die ihm vermuthlich versprochen hatten, seinen Plan zu unterstützen, ihn bei dieser Gelegenheit hintergangen hatten. 5) Es scheint, daß Gregorius, nachdem ihm dieser Versuch mißlungen, der Gemeinde einen anderen Vorsteher gab, dessen Namen uns ebenfalls unbekannt ist, und sich nachher auf sein väterliches Gut bei Nazianz zurückzog. 6)

<sup>1)</sup> Vornehmlich B. 35. ff.

<sup>2)</sup> V. 87. Sie werden oagzodargat genannt.

<sup>3)</sup> B. 61. Gregor sagt von ihm:

Καίπες νεωσεί χοημάτων
Κράτος δεδεγμένου.

<sup>4) 3. 66 — 86.</sup> 

<sup>5)</sup> B. 115. Εκ με ηπάτησαν οι σοφοί Λαων ξπίσκοποι.

<sup>6)</sup> Carmen. V. B. 61. ff. p. 74.

gegen meinen Bater und gegen die, welche so flebenis lich in mich brangen, als Gast die Aufsicht übernomi men habe."

2. Gregorius zieht sich ganz zuruck, nimmt aber stets Untheil an kirchlichen Greignissen und an bem Wohl seines Vaterlandes, einzelner Familien und Personen.

Jest begab sich Gregorius für immer in die landlicht Einsamkeit, und führte bis zu seinem Tode das außerlich einformige Leben eines christlichen Asceten in dem vater lichen Landhause zu Arianz, wo ein Garten mit schattigen Baumen und einer Quelle sein liebster Aufenthalt war. Doch ergab er sich keineswegs einer trägen Rube; unter strengen Uebungen war er immer innerlich thatig und auch

ελ μέν του σώματος ούτως είχον ώς ξακλησίας δύνασθαι προστατείν, Ναζιανζώ, ή την άρχην επεκηρύχθην άλλά μη Σασίμας. ώς rires υμάς neldovair, oun ögdig. Beibe Briefe find unge fahr ju gleicher Beit gefchrieben. Laft fich ber in ben ange führten Stellen obwaltenbe Biberfpruch geben ? - Schwer lich fo, bag er gang verfcwinbet. Bum Theil etwa auf fob genbe Beife. Bur Safima mar Gregorius gwar vom bame ligen cappadocifchen Metropolitan Baftlius jum Bricof ge weiht, aber er hatte biefe Beihe ale eine geiftliche Gewalt that nicht vollfommen anerkannt unb bas Umt nicht angeter ten : für Ragiang mar er gwar nicht eigentlich geweiht, aber er hatte bas Bisthum boch in ber That vermaltet. Er met atfo in gewiffem Ginn Bifchof gu Gafima und Ragiang, in gewiffem Sinn aber auch weber bier noch bort. Dief bered tigte ibn aber freilich nicht, mit biefen Berbaltniffen gu fpier len , unb balb bas eine , balb bas anbere porgufchagen.

nach außen vielsältig wirksam. Dieß beweißt die große Menge von Briefen und Gedichten, welche er in diesem Zeitraum schrieb, und welche zum Theil auch dazu besstimmt waren, in bestimmten Lebensverhältnissen nahe und ferne Gutes zu wirken. Es ist kaum möglich, und wenn es auch möglich wäre, so bote es nur ein sehr geringes Interesse dar, alle die kleinen Begebenheiten, die sich in dieser Epoche des einsörmigen Lebens Gregors ereignet haben mögen, nach der Zeitordnung zu beschreiben. Wir wollen sie lieber nach einigen Hauptgesichtspuncten ans vrdnen und so die Gegenstände, die ihn vorzüglich beschäfztigten, so wie seine Gemüthsstimmung und Wirksamkeit darstellen.

Dbwohl sich Gregorius von eigentlichen Rirchenamtern ganzlich entledigt hatte, so horte er boch nicht auf, an den allgemeinen Angelegenheiten der Rirche Theil zu nehmen. Vornehmlich waren seine Bemühungen fortbauernd barauf gerichtet, Friede und Ordnung zu erhalten. Es fallt vermuthlich in die erste Zeit seines Aufenthaltes in der Ginsamkeit, daß er zu diesem 3weck einige Briefe an angesehene Staatsbeamte schrieb, von welchen er erwartete, daß sie einen gunstigen Einfluß auf die Stimmung der Bischofe bei einer bevorstehenden Synobe baben konnten. Er fürchtete, baß auch bei biefer Bersammlung das Gemeinwohl der Streitsucht und dem Pris vatinteresse aufgeopfert werden wurde, und wollte alles aufbieten, dieß zu hindern. In diesem Sinn schrieb er an einen einflufreichen Mann Posthumianus: 1) "Halte nichts für edler, als daß unter deiner Herrschaft und durch dieselbe der Friede in der Kirche erhalten werde, wenn es auch nothig ist, deßhalb etwas strenger gegen die unruhigen Köpfe zu verfahren. Wenn ich nun hier auch

<sup>1)</sup> Epist. 71. al. 68. p. 827.

ein wenig vorfaut zu fenn fcheine, fo wundere bu bid nicht barüber, bag ich, obgleich ich mich von ben Weschaffe ten jurudgezogen, boch bie Gorge fur bas Gemeinwohl nicht aufgegeben habe; benn ich habe zwar ben Bischofes ftubl und bie ftolge Burbe nach bem Bunfche jener Mens fchen, feineswege aber bie Frommigfeit aufgegeben; Dich mehr glaube ich jest um fo mehr Butrauen von bir ere warten ju barfen, weil ich nicht mein eigenes, fonber unr bas gemeine Befte im Ange haben fann." Aebulicht Briefe fchrieb Gregorius noch an andere angesebene Manner, 1) unter andern an den heerführer Medarius; 1) ob bei berfelben ober einer andern Gelegenheit, mochte fdmer zu enticheiben fenn. Wenn es nun vielleicht gegemisbilligt werben modite, baf Gregorius weltliche Ber amte und felbst einen machtigen General aufruft, unter ben berfammelten Bifchofen Rube ju erhalten, fo muß man nur bebenten, mit welden Leibenschaften, bie Greget binlanglich hatte fennen fernen, ein großer Theil jeuet Beiftlichen zu ben Berfammlungen fam, und man wird wenigstens die gute Abficht unferes Gregorius, bas Befte ber Rirche zu forbern, nicht verfennen.

Wir haben schon oben bemerkt, daß Gregorius nach seinem Rückzuge aus Constantinopel die Gemeinde seiner Baterstadt besonders durch Apollinaristen bennruhigt fand. Diese erhielten sich fortwährend, machten verschie dene Bersuche, sich kirchlich festzuseigen oder sogar die Oberherrschaft an sich zu reißen, und Gregorius bielt et auch in seiner Einsamteit für Pflicht, gegen sie zu kämpsen. Er schrieb deshalb außer dem oben schon erwähnten Gebichte in mehrere Briefe, die den Zweck hatten, der kirch

<sup>1)</sup> Epist. 72. al. 69. p. 829. epist. 134. p. 863.

<sup>2)</sup> Epist. 135. p. 863.

<sup>3)</sup> Carmen Jambic. XXIII. ele fauròs. pag. 244. seqq.

Renge von Briefen und Gedichten, welche er in diesem Zeitraum schrieb, und welche zum Theil auch dazu bestimmt waren, in bestimmten Lebensverhältnissen nahe und serne Gutes zu wirken. Es ist kaum möglich, und wenn es auch möglich wäre, so bote es nur ein sehr geringes Interesse dar, alle die kleinen Begebenheiten, die sich in dieser Epoche des einkörmigen Lebens Gregors ereignet haben mögen, nach der Zeitordnung zu beschreiben. Wir wollen sie lieber nach einigen Hauptgesichtspuncten ans ordnen und so die Gegenstände, die ihn vorzüglich beschäftigten, so wie seine Gemüthsstimmung und Wirksamkeit darstellen.

Obwohl sich Gregorius von eigentlichen Rirchenamtern ganzlich entledigt hatte, so hörte er doch nicht auf, an den allgemeinen Angelegenheiten der Kirche Thil zu nehmen. Vornehmlich waren seine Bemühungen fortdauernd darauf gerichtet, Friede und Ordnung zu er-Es fallt vermuthlich in die erste Zeit seines Aufmthaltes in der Einsamkeit, daß er zu diesem Zweck einige Briefe an angesehene Staatsbeamte schrieb, von welchen er erwartete, daß sie einen gunstigen Ginfluß auf die Stimmung der Bischofe bei einer bevorstehenden Synode haben konnten. Er fürchtete, daß auch bei dieser Bersammlung das Gemeinwohl der Streitsucht und dem Pris Vatinteresse aufgeopfert werden wurde, und wollte alles aufbieten, dieß zu hindern. In diesem Sinn schrieb er an einen einflußreichen Mann Posthumianus: 1) "Halte nichts für edler, als daß unter beiner Herrschaft und durch dieselbe der Friede in der Kirche erhalten werde, wenn es auch nothig ist, deßhalb etwas strenger gegen die unruhigen Köpfe zu verfahren. Wenn ich nun hier auch

<sup>1)</sup> Epist. 71. al. 68. p. 827.

, t

ein wenig vorlaut zu seyn scheine, so wundere du bich nicht barüber, bag ich, obgleich ich mich von den Geschäfe ten zurnckgezogen, doch die Gorge für das Gemeinwohl nicht aufgegeben habe; benn ich habe zwar ben Bischofsstuhl und die stolze Wurde nach dem Wunsche jener Menschen, keineswegs aber die Frommigkeit aufgegeben; viels mehr glaube ich jest um so mehr Zutrauen von bir era warten zu durfen, weil ich nicht mein eigenes, sondern nur das gemeine Beste im Auge haben fann." Aehnliche Briefe schrieb Gregorius noch an andere angesehene Manner, 1) unter andern an den Heerführer Modarius; 2) ob beit derfelben ober einer andern Gelegenheit, möchte schwer zu entscheiben senn. Wenn es nun vielleicht gegemisbilligt werden mochte, daß Gregorius weltliche Beamte und selbst einen machtigen General aufruft, unter ben versammelten Bischofen Rube zu erhalten, so muß man nur bedenken, mit welchen Leidenschaften, die Gregor hinlanglich hatte kennen lernen, ein großer Theil jener Geistlichen zu ben Versammlungen fam, und man wird wenigstens die gute Absicht unseres Gregorius, das Beste ber Kirche zu fordern, nicht verkennen.

Wir haben schon oben bemerkt, daß Gregorius nach seinem Ruckuge aus Constantinopel die Gemeinde seiner Baterstadt besonders durch Apollinaristen beunruhigt fand. Diese erhielten sich fortwährend, machten verschies dene Bersuche, sich kirchlich festzusetzen oder sogar die Oberherrschaft an sich zu reißen, und Gregorius hielt es auch in seiner Einsamkeit für Pflicht, gegen sie zu kämpfen. Er schrieb deshalb außer dem oben schon erwähnten Ges dichte 3) mehrere Briefe, die den Zweck hatten, der kirchs

<sup>1)</sup> Epist. 72. al. 69. p. 829. epist. 134. p. 863.

<sup>2)</sup> Epist. 135. p. 863.

<sup>3)</sup> Carmen Jambic. XXIII. els fauror. pag. 244. seqq.

lichen Berbreitung bes Apollinarismus entgegen zu wirken. In einem Schreiben 1) an Theodorus, Bischof von Tyana, sagt er, nachdem er den traurigen Zustand der nazianze= nischen Gemeinde und sich selbst beklagt, daß er wegen Kranklichkeit nicht kräftig zu wirken vermöge: "Um das andere zu übergehen, so wirst du von meinen Herren Mitpresbyteren, dem Chorbischof Eulalius und dem Celcusius, horen, was die Apollinaristen, die jest herandringen, theils schon gethan haben, theils noch zu thun broben. Dieß nun abzuhalten, dazu bin ich zu alt und schwach, du aber bist einsichtsvoll und kräftig genug; benn außer anderem hat dir Gott zu der gemeinsamen Oberaufsicht der Kirche auch Kraft verliehen." Ein anderer Brief an ben Statthalter Dlympins?) giebt uns über diese Berhalts niffe noch bestimmtere Rachrichten. Gregorius erzählt darin, er habe die Apollinaristen anfänglich burch Milde pa gewinnen und von ihren Irrthumern abzubringen gesucht, dadurch seyen sie aber nur schlimmer und verharte= ter geworden, und er glaube, man muffe jest ernstere Maagregeln gegen sie ergreifen, "denn diese verderblichen Menschen haben es gewagt, Bischofe, die von der ganzen versammelten Geistlichkeit des Morgen = und Abendlandes Agsset worden, wieder zu berufen, oder wenigstens, da se tamen, sich ihrer zu bedienen, denn das fann ich nicht bestimmt angeben. Sie haben, mit Verletzung aller kaiserlichen Befehle und unserer kirchlichen Anordnungen, einem von den gottlosen und trügerischen Menschen aus ihrer Mitte den Namen eines Bischofs beigelegt, indem sie, wie ich glanbe, durch nichts so sehr, als durch mein todt=

<sup>1)</sup> Epist. 88. pag. 843.

<sup>2)</sup> Epist. 77. pag. 831. Gregor schrieb biesen Brief aus den warmen Bädern von Kanzaris, wo er sich um seiner Gesund= heit willen nach dem Rath der Aerzte aushielt.

senn; sie wurden wuthend, frevelten wider die Gesetzennd verwirften ihr eigenes Heil; das unerwartete Ungluderaubte sie der Besinnung. Aber muß nun deswegen der Stadt zerstört werden? Ferne sen es von dir, trefflichen ster Mann, bag du das anordnest."

Dieser Brief scheint auch die beabsichtigte Wirtung nicht verfehlt zu haben, denn in einem andern Schreiben, worin Gregor die Abberufung des Olympius bedauert, giebt er demselben das loblichste Zeugniß einer guten Bermaltung und versichert, daß sein Abzug beweint worden, daß er selbst aber auch große Reichthumer, und zwar solche, wie sie die Gonverneure selten sammelten, mitnehmen wurde, nämlich einen guten Ruf und den Berzug, in aller Herzen mit unvertilgbaren Zügen eingeschrieben zu seyn. Don dem schönen Berhältnisse, in welchem Gregorius mit diesem Statthalter Olympius stand, zengt noch eine ganze Reihe von Briefen Dergors, welche großentheils dazu bestimmt waren, für Unglückliche, und gerecht Berfolgte Gutes zu wirken, oder eine zu strenge Bestrafung etwas zu mildern.

Ueberhaupt nahm sich Gregorius auch ganzer Fasmilien und einzelner Personen mit liebevoller Fürssorge von seinem einsamen Wohnsitze aus an; so ernst und strenge er gegen sich selbst war, so sinden wir bei ihm dock überall wahrhaft menschliche Theilnahme an den Verhältnissen anderer. Er freute sich mit den Fröhlichen und weintse nicht blos mit den Weinenden, sondern half ihnen auch

<sup>1)</sup> Epist. 50. al. 41. pag. 811. In demfelben Briefe bemer 22 Gregor, daß sie durch ben Abgang bes Olympius wieder b 3 zweite Cappadecien würden, da sie durch ihn zum Rang b 5 cesten erhoben gewesen wären.

<sup>2)</sup> Man vergl. Epist. 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, pag. 879 — 883.

ich, die einst eine Stadt war, jest aber keine Stadt mehr ist, wenn bu nicht milbe senn willst. Denke bir, sie falle jest, indem ich ihr Sprache leihe, vor dir nieder und rebe bich an, sie sey mit einem Trauergewand bekleibet, ihre Haare abgeschoren, wie in einem Trauerspiel, und sprache zu bir folgende Worte: Reiche mir, bie ich vor bir auf ber Erbe liege, beine hand und hilf mir Schwaden; vermehre nicht noch das Ungluck dieser Zeit und zerstore nicht, was die Perfer übrig gelassen haben. ift ja weit ebler, Städte wieder aufzurichten, als ohnes bieß schon Roth leidende zu zerstören; werde vielmehr ein Städteerbauer, indem du fie entweder blubender machst, ober wenigstens in ihrem jetigen Zustand bewahrest. Wolle nicht dulben, daß sie bis zu beinem Regimente eine Stadt gewesen sen, nachher aber nicht mehr, und daß man einst von dir das Traurige erzähle, du habest sie als eine Stadt abertommen und als einen verobeten Ort, auf bem man nur an Erhöhungen und Vertiefungen und an bloßen Schutt= haufen die Rennzeichen einer ehemaligen Stadt sieht, zus rudgelassen." So spricht Gregorius im Namen der Stadt; dann fügt er noch Ermahnungen in eigener Person hinzu, indem er es zwar für gerecht erklärt, die Schuldigen zu strafen, aber für zu hart, um der Tollkühnheit einiger Inglinge willen, die an den Unruhen Schuld maren, eine ganze Burgerschaft ins Ungluck zu sturzen. für die milbere Behandlung der Unruhestifter scheint Gregorius zu sprechen, indem er bemerkt, wie sehr sie gereizt worden: "Sie trauerten über ihre Mutter, die man tottete, sie konnten es nicht ertragen, Burger zu beißen, und boch ohne Vaterland (ohne burgerliche Rechte 1) zu

Städten gleichfalls Diocafarea genannt, Nazianz dagegen nicht; es scheint ihm auch eine und dieselbe Stadt zu senn.

<sup>1)</sup> μητρός ύπερήλγησαν νεκρουμένης, οὐκ ήνεγκαν πολίται καλείσθαι, καὶ είναι ἀπόλιδες. Wahrscheinlich waren ber Stabt Razianz bebeutende Rechte entzogen worden.

senn; sie wurden wuthend, frevelten wider die Gesetze, und verwirften ihr eigenes Heil; das unerwartete Ungluck beraubte sie der Besinnung. Aber muß nun deswegen die Stadt zerstärt werden? Ferne sen es von dir, treffliche ster Mann, daß du das anordnest."

Dieser Brief scheint auch die beabsichtigte Wirkung nicht versehlt zu haben, denn in einem andern Schreiben, worin Gregor die Abberufung des Olympius bedauert, giebt er demselben das loblichste Zeugniß einer guten Berswaltung und versichert, daß sein Abzug beweint worden, daß er selbst aber auch große Reichthumer, und zwar solche, wie sie die Gouverneure selten sammelten, mitnehmen wurde, nämlich einen guten Ruf und den Borzug, in aller Herzen mit unvertilgbaren Zügen eingeschrieben zu seyn. 1) Bon dem schönen Berhältnisse, in welchem Gregorius mit diesem Statthalter Olympius stand, zeugt noch eine ganze Reihe von Briefen Dregors, welche großentheils dazu bestimmt waren, für Unglückliche, unsgerecht Berfolgte Gutes zu wirken, oder eine zu strenge Bestrafung etwas zu mildern.

Ueberhaupt nahm sich Gregorius auch ganzer Fasmilien und einzelner Personen mit liebevoller Fürssorge von seinem einsamen Wohnsitze aus an; so ernst und strenge er gegen sich selbst war, so sinden wir bei ihm boch überall wahrhaft menschliche Theilnahme an den Verhältnissen anderer. Er freute sich mit den Frohlichen und weinte nicht blos mit den Weinenden, sondern half ihnen auch,

<sup>1)</sup> Epist. 50. al. 41. pag. 811. In demselben Briese bemerkt Gregor, daß sie durch den Abgang des Olympius wieder das zweite Cappadocien würden, da sie durch ihn zum Rang des ersten erhoben gewesen wären.

<sup>2)</sup> Man vergl. Epist. 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, pag. 879 — 883.

wo es möglich war. Er, der selbst der Ehe entsägt hatte und die Jungfrauschaft pries, ehrte doch auch wieder die Che als gottliche Anordnung und suchte überall die häuslichen Berhältnisse rein und heilig zu erhalten; er, ber in manchen Augenblicken seines hoheren Alters es schmerzlich fiblte, wie er ohne Gattin und Kinder einsam in der Belt stehe, i) konnte sich doch mit der innigsten Theil= nohme freuen, wenn zwei Menschen durch eine solche Verbindung glucklich wurden. In diesem Sinne wunscht er einem jungeren Freunde, Eusebius, Gluck zu seiner Bermahlung: 2) ,, Euopia, beine Geliebte, wird nun die beine, der Augenblick der Hochzeit ist da, dein Leben wird fest gegrundet, die Gebete beiner Aeltern find erhort, und ich muß ferne senn, der ich doch billig hatte gegenwartig seyn und an euren Gebeten Theil nehmen sollen, wie ich es auch versprochen hatte. Was man wünscht, das hofft man, und man tauscht sich so leicht, wenn man etwas gerne mochte; auch habe ich mehrmals einen Anlauf genommen, bann wieder gezaudert und bin zulett von der Krankheit besiegt worden. Andere mogen also die Licbesgetter herbeirufen, benn zu einer Hochzeit gehört auch Sherz, und die Schönheit der Braut recht malerisch beschreiben, aber auch als Gegenbild die Anmuth des Brautigams, und so das Brautbett mit Reden wie mit Blu-

<sup>1)</sup> Dieses Alleinstehen Gregors in der Welt ist vorzüglich in folgenden Zeilen geschildert, wo er rührend darüber klagt, daß er nicht einmal wisse, welche Hand ihm die Augen zus drücken würde. Carm. VIII, 11. segg. pag. 77.

<sup>&</sup>quot;Αθφονος, ἀπτολίεθφος, ἄπαις, τεκέεσσι μεμηλώς,
Ζώων ἦμας ἐπ ἦμας ἀειπλανέεσσι πόδεσσι,
Ποῖ ἡίψω τόδε σῶμα; τί μοι τέλος ἀντιβολήσει;
Τίς γῆ; τίς δὲ τάφος με φιλόξενος ἀμφικαλύψει,
Τίς δ' ὄσσοις μινυθοῦσιν ἐμοῖς ἐπὶ δάκτυλα θήσει; . . .

<sup>2)</sup> Epist. 171. pag. 878.

men bestreuen. Ich will euch auch mein Hochzeitlied sine gen: ber Herr segne euch von Sion; er gebe den Einklang eurer Ehe! Und so mögest du denn Sohne und Sohne der Sohne erblicken; ich möchte fast sagen, noch edler als du bist. Das hätte ich euch ersteht, wenn ich gegenwärtig gewesen wäre, und erstehe es euch auch jetzt. "In einem anderen, etwas ernsteren Briefe, ") worin Gregorius einen gewissen Diokles zu seinem Hochzeitseste begrüßt, sagt er:

"Eines der höchsten und schönsten Güter ist, daß Christus bei der Hochzeit ist; wo er aber ist, da ist auch Wohle vrdnung, da wird Wasser in Wein, da wird überhaupt alles ins Bessere umgewandelt."

Wie sich hier Gregorius theilnehmend beweißt an Kas milienfreuden, eben so suchte er wohlthatig einzuwirken, wo bas Glud einer Kamilie und bas reine ebeliche Berhaltniß gestort zu werden drohte. Er suchte nicht blos Chescheidung abzuwenden und verfuhr, wie mehrere seiner Briefe beweisen, 2) in solchen Fallen sehr klug und bebachtsam, sonbern bemubte fich auch, bie fleineren Bibermartigkeiten, die sich zwischen Cheleuten eingeschlichen, bem Wege zu raumen. Merkwurdig ist in dieser Beziehung ein halb scherzhafter Brief 3) Gregors an Nicobus lus, den Gatten seiner Nichte Alppiana, worin er diesem, bem das Aeußerliche seiner Gattin zu unanschnlich war, bas Unvernünftige seiner Gesinnung in treffenden Bemers kungen vorhalt. "Du spottest mir über die Alppiana, als ob sie zu klein und beiner stattlichen Große unwurdig ware, o du Großer, und Gewaltiger und Unermeglicher an Gestalt und Starke! Jest habe ich erst erfahren, baß die Seele gemessen und die Tugend gewogen wird, daß

<sup>1)</sup> Epist. 193. pag. 890.

<sup>2)</sup> Epist. 176. pag. 881. — 181. pag. 884. — 211. pag. 904.

<sup>3)</sup> Epist. 155. pag. 871.

bie Felsen kostbarer sind als die Perlen und die Raben trefflicher als die Nachtigallen. Nun so nimm denn deine Größe und die vielen Schuhe, die du missest, und sey meinetwegen so groß als jene Aloiden, denn du lenkst ja ein Roß, und schwingest den Speer, und Jagd ist deine knst; sie aber thut freisich nichts, denn dazu gehört nicht viele Kraft, das Webschiff zu halten, den Faden zu handhaben und am Gewebe zu sigen —

denn das ist die Ehre der Frauen. 1)

Ober wenn du auch das noch hinzusügen willst, daß sie sich zur Erde niederbeugt um des Gebetes willen, daß sie beständig in großen Bewegungen ihres Semuthes mit Gott umgeht; was ist hier deine Größe und das Maas deines Körpers? Siehe doch ihr geziemendes Schweigen, die sprechen und bemerke, wie sie ungeschmückt ist, wie kräftig für eine Frau, wie sie ihrem Haus mit Ruten vorsieht, wie sie ihren Mann liebt, und du wirst mit dem kacedamonier sagen: in der That die Seele wird nicht geswessen, und man muß, obwohl man auswendig ist, auf den inneren Menschen blicken. 2) Wenn du das so ansiehst, so wirst du aufhören zu scherzen und sie als klein zu besspötteln, und wirst deine Ehe glücklich preisen. "3)

<sup>1)</sup> Ist eine Anwendung von Iliad. IV. 323. — το γάρ γέρας εστί γερόντων, ober Iliad. XVI. 457. το γάρ γέρας εστί θα-

<sup>2)...</sup> καὶ δεῖ τὸν ἐχτὸς ἐόντα πρὸς τὸν ἐχτὸς βλέπειν ἄνθρωπον, heißt es im gebruckten Tert, allein es muß ohne Zweisel πρὸς τὸν ἐντὸς βλέπ. ἄνθρ. gelesen werben. Wer übrigens der Lacedamonier sen, und wo sich die Stelle sinde? kann ich nicht angeben.

<sup>3)</sup> Dieser Nicobulus, der hier halb scherzhaft halb bitter von Gregorius zurecht gewiesen wird, scheint übrigens nach ander ten Briefen Gregors auch viele treffliche Eigenschaften gehabt und bem Staat gute Dienste geleistet zu haben. Wenigstens

Vorzüglich schon sind die Briefe, welche Gregorius um eines ihm fehr befreundeten Mannes, bes Sacerbos willen, und an denselben schrieb. Dieser Sacerdos hatte sich schon in früher Jugend mit ernstem Gifer ber From migfeit ergeben, 1) und daburch die Liebe des Gregorius, der ihn mit besonderer Auszeichnung seinen Gohn nennt, 2) erworben, so wie die Aufmerksamkeit anderer angesehener Geistlichen auf sich gezogen. Er wurde Presbyter und in der Folge Aufseher einer angesehenen Armenanstalt,3) wahrscheinlich ber von Basilius in Casarea gestifteten, die so äußerst bedeutend und wohlthätig war. Zugleich scheint er Vorsteher eines Klosters, ober mahrscheinlicher der Monche gewesen zu senn, die sich in jener Anstalt zum Dienst der Armen und Kranken verpflichtet hatten. Indessen gerieth, wir wissen nicht bestimmt, aus welcher Beranlassung, Sacerdos in Migverhaltnisse mit einem seiner Freunde, Eudocius, 1) und, badurch vermuthlich, mit bem Bisthef von Casarea Helladius, welche zur Folge hatten, daß er von bieser Stelle verdrängt und von den genanns ten Männern verfolgt murde. Er hatte bis dahin ein außerlich ziemlich ruhiges und ungestortes Leben geführt,

ließ es sich Gregor bringend angelegen seyn, sich dieses Mansnes, da er in unglückliche Verhältnisse verwickelt wurde, auf jede Weise anzunehmen, und schrieb beshalb für ihn eine ganze Reihe von Empsehlungsbriesen. Epist. 46 – 48. p. 806. seqq. — epist. 107. p. 850. — 116. p. 854. — 160. p. 874. — 178. p. 882. — 179. p. 883. — 188. p. 887. — 218. p. 907.

<sup>1)</sup> Epist. 212. p. 905.

<sup>2)</sup> Epist. 93. p. 845.

<sup>3)</sup> Epist. 233. ὁ τιμιώτατος καὶ Θεοφιλέστατος υίὸς ἡμῶν Σακευδως ὁ συμπρεσβύτερος, πτωχείου προέστηκε τῶν ἐπισήμων πολυαν-Θρώπου, εὐσεβείας τε ἕνεκα καὶ τῆς εἰς τὸ πρᾶγμα σπουδῆς.

<sup>4)</sup> Epist. 235. u. 236. tom. II.

und war in Leiben und Prufungen der Art nicht geubt. Gregorius hielt es also zunächst für Pflicht, seinen Freund barauf aufmertsam zu machen, daß solche Erfahrungen per Bildung eines mahrhaft frommen und geläuterten: Rannes nothwendig sepen. Er schrieb ihm baruber mehrere treffliche Briefe. "Wenn bu nichts Unangenehmes erwartetest, als du dich der Weisheit ergabst, so war schon ber Anfang ohne Weisheit, und ich muß diejenigen tabeln, welche bich bildeten; wenn du es aber erwartetest, so dante Gott, wenn es dich nicht traf. Traf es dich aber, fo dulbe entweder muthig, oder wisse, daß dein Gelübde eine bloße Lige war."1) In einem anderen Briefe 2) sagt Gregorius, nachbem er aus seiner eigenen Erfahrung geseigt, wie man nur durch Prufungen wahrhaft fest und probehaltig werden konne: "Welche größere Wohlthat tann uns zu Theil werden, als solche Prufungen? wenn du das einsiehst, wirst du Gott banken für das erlittene Unrecht, wenn bu auch benen nicht danken kannst, die es dir angethan haben." Eben so treffende Bemerkungen enthält ein dritter, etwas langerer Brief: 3) "Was kann uns furchtbar seyn? Richts, als von Gott und bem Gottlis den abzuweichen. Alles übrige moge so geben, wie es Gott anordnet, führe er uns nun durch die milben Berkzeuge der Gerechtigkeit in seiner Rechten, oder durch die widerwärtigen in seiner Linken. Er, der Ordner uns stres Lebens, weiß, marum er es thut. Nur eines wollen wir fürchten, daß wir nichts thun, was eines Weisen unwürdig ist; wir haben Arme gespeist, Bruderliebe geubt, mit kust heilige Lieder gesungen, so lange es vergonnt

<sup>1)</sup> Epist. 214. p. 905.

<sup>2)</sup> Epist. 215. p. 905.

<sup>3)</sup> Epist. 216. p. 905.

Punct hatten. Es ist nicht zu leugnen, daß bie Briefe Gre gors unter feine besten schriftstellerischen Producte gehören; viele derselben sind mit großem Fleiß ausgearbeitet und manche offenbar nicht blos auf den einzelnen Empfänger, sondern auch auf einen größeren Leserkreis berechnet. muß uns also angenehm seyn, von Gregor selbst die Regela aussprechen zu horen, nach welchen seiner Ucher zeugung gemäß ein guter Brief verfaßt seyn foll. hohen Werth legt er vorerst auf achte lakonische Kure. "Lakonisch schreiben heißt aber nicht wenige Sylben schreiben, sondern viel mit wenigen Worten sagen. Sinn nenne ich den Homer furz in der Rede, den Antimachus weitschweifig. Wie so? Indem ich die Größe nach dem Inhalt bemesse, nicht nach den Buchstaben. " 1) Raber erkart er sich über biesen Punct, wie über mehrere andere, in einem Briefe 2) an Nicobulus: ,, Bon benen, die Briefe abfassen — benn ich soll dir ja darüber etwas sagen. schreiben sie einige zu lang, andere gar zu furz; beibe verfehlen das Mittelmaas; wie die, welche nach einem Ziele schießen, theils darunter, theils darüber hinaus zielen; beide muffen es verfehlen, wenn auch aus verschies denem Grunde. Die rechte Art der Bricfe besteht im Mits telmaas; und man muß sie nicht zu lange schreiben, wenn man nicht viel Wichtiges zu sagen hat, nicht zu furd, wenn viel Stoff da ist . . . Was nun aber die Deuts

<sup>1)</sup> Epist. 3. pag. 769. Als Beispiel eines lakonischen Schreis bens von Gregorius selbst kann ein Brief an Libanius dienen, den er vermuthlich im Namen einer Mutter schrieb, die ihren auf die Academie gehenden Sohn dem berühmten Rhitor ems pfohlen haben wollte: "Ich die Mutter schicke den Sohn dir, dem Bater; die natürliche Mutter dem Bater der Berediams keit. Wie ich für ihn sorgte, so sorge auch du für ihn." Epist. 203. pag. 899.

<sup>2)</sup> Epist. 209. pag. 903.

lichkeit betrifft, so ist es flar, daß man so viel wie mogich das Redenahnliche meiden, und mehr in den Ton des vertraulichen Schwaßens eingehen muß. 1) Um es furz jusammen zu fassen, das ist der beste und schönste Brief, der inen Ungebildeten und einen Gelehrten überzeugen fann; jenen, insofern er ber Fassungskraft ber Menge angemes sen ist, diesen, insofern er barüber erhaben und boch aus sich selbst verständlich ist. Denn es ist eben so unbequem, einen Brief erst auslegen zu mussen, als ein Rathsel zu Idsen.. Die britte Eigenschaft eines guten Briefes ist Unmuth; diese werden wir erreichen, wenn wir nichts Trockenes und Wiberliches, nichts ohne Schmuck und Bierde, sondern ausgefeilt, 2) wie man sagt, schreiben; so daß also die Rede nicht ohne Gleichnisse, Sprichworter und furz treffende Ausdrucke, nicht ohne witige Scherze und dunkle Worte ist, wodurch sie versüßt mird. muffen wir auch den Misbrauch dieser Dinge meiben; bas eine zeugt von Mangel an Bilbung, das andere von Uns ersättlichkeit; man muß das alles so sparsam anwenden, wie Purpur in den Geweben. Auch bildliche Ausdrucke wollen wir aufnehmen, jedoch wenige und zwar unans Gegensage aber und Spielereien mit Schluß= worten und gleichgeglieberte Satichen wollen wir ben Sophisten überlassen; wenn wir aber je Gebrauch davon machen, so wollen wir es mehr im Scherz als im Ernst thun. Meine letzte Regel will ich mit den Worten eines feinen Mannes geben, ber von dem Adler erzählte, baß derselbe, als die Vogel über die Herrschaft stritten, und

<sup>1)</sup> περί δε της σαφηνίας, εκείνο γνώριμον ότι χρη φεύγοντα το λογοειδες, όσον ενδέχεται, μαλλον είς το λαλικόν άποκλίνειν.

<sup>2)</sup> Man liest im gedruckten Text εὐκόρητα; es muß aber wohl ἀκόρητα heißen.

ber eine mit bem, ber anbere mit jenem Schmuck ange than berbeifam, begwegen am ichonften mar, weil mar nicht mertte, baf er ichon fen. Darauf muß man alfe and bei ben Briefen gang vorzüglich feben, auf bas Unges fcmudte, und fo viel wie moglich Raturliche. Go viel brieflich über bie Briefe; das Gefagte aber ift nicht eigent lich auf mich anzuwenden, bem wichtigere Dinge am ber gen liegen. Das Uebrige wirft bu bir felbit burch Grubum aneignen, ba bu gelehrig bift, und leute, bie in biefen Dingen gewandt find, werben bich barin unterrichten." Es fallt in die Angen, obwohl es Gregorins in ben gu lett angeführten Worten abzulehnen icheint, bag er biet bie Regelu entwickelt, welche er felbit beim Briefidrebet ju befolgen gewohnt mar. In ber That find feine Briefe großentheils furg, flar, in einer ichonen Gprache und bod ungeschmuckt, mit einem Worte vortrefflich geschrieben; ibrt Ginfleibung entspricht großentheils ber Abficht, Die er er reichen wollte; und wenn auch bie und ba etwas Begier tes und Gefuchtes in Gedanfen und Ansbrucken mit unter lauft, fo icheint er biemeilen, wenn er g. B. an Cophe ften und Rhetoren und andere Perfonen, Die bem verber benen Beitgeschmad bulbigten, schrieb, ben Forberunge biefer nadhften Lefer feiner Briefe etwas nachgegeben # haben. Die Sammlung feiner Briefe, wemaftens bei größten Theiles berfelben, veranstaltete Gregorius felbft auf bie Bitte bes ichon mehrmals erwähnten Dicobulut, ber in ber Ueberzeugung, bag in biefen Genbichreiben viel Belehrendes enthalten ware, eine Bufammenftellung berfelben munichte. 1) Wir muffen ihm bafur bantbar fenn.

Außer bem Briefschreiben beschäftigte unseren Grege-

<sup>1)</sup> Epist. 208, pag. 209.

<sup>2)</sup> Die meiften und wichtigften Gebichte Gregore fteben im 22en Band ber Musgabe feiner Berte von Billy und Morel.

lichkeit betrifft, so ist es klar, daß man so viel wie moglich bas Rebenähnliche meiben, und mehr in ben Ton bes vertraulichen Schwazens eingehen muß. 1) Um es furz zusammen zu fassen, das ist der beste und schönste Brief, der einen Ungebildeten und einen Gelehrten überzeugen fann; jenen, insofern er der Fassungskraft der Menge angemessen ist, diesen, insofern er barüber erhaben und doch aus sich selbst verständlich ist. Denn es ist eben so unbequem, einen Brief erst auslegen zu muffen, als ein Rathsel zu losen. Die britte Eigenschaft eines guten Briefes ist Anmuth; diese werden wir erreichen, wenn wir nichts Trodenes und Widerliches, nichts ohne Schmuck und Bierde, sondern ausgefeilt, 2) wie man sagt, schreiben; so daß also die Rede nicht ohne Gleichnisse, Sprichworter mb furz treffende Ausdrucke, nicht ohne wißige Scherze und dunkle Worte ist, wodurch sie versüßt mird. missen wir auch den Misbrauch dieser Dinge meiben; bas the zeugt von Mangel an Bilbung, das andere von Unessättlichkeit; man muß das alles so sparsam anwenden, wie Purpur in den Geweben. Auch bildliche Ausdrücke wollen wir aufnehmen, jedoch wenige und zwar unans stiffige. Gegensätze aber und Spielereien mit Schluß= worten und gleichgegliederte Sätzchen wollen wir den Cophisten überlassen; wenn wir aber je Gebrauch davon maden, so wollen wir es mehr im Scherz als im Ernst thun. Meine letzte Regel will ich mit den Worten eines feinen Mannes geben, ber von dem Adler erzählte, baß deselbe, als die Vogel über die Herrschaft stritten, und

<sup>1)</sup> περί δὲ τῆς σαφηνίας, ἐκεῖνο γνώριμον το το χρη φεύγοντα τὸ λογοειδὲς, ὅσον ἐνδέχεται, μᾶλλον εἰς τὸ λαλικὸν ἀποκλίνειν.

<sup>2)</sup> Man liest im gedruckten Text edxógyra; es muß aber wohl axógyra heißen.

ber eine mit bem, ber anbere mit jenem Schmud ange than berbeifam, besmegen am fconften mar, weil men nicht mertte, bag er ichon fen. Darauf muß man alfo auch bei ben Briefen gang vorzüglich feben, auf bas Unges fcmudte, und fo viel wie moglich Raturliche. Co viel brieflich über die Briefe; bas Gesagte aber ift nicht eigent lich auf mich anzuwenden, bem wichtigere Dinge am ber gen liegen. Das Uebrige wirft du bir felbft burch Stubun aneignen, ba but gelehrig bift, und leute, bie in biefet Dingen gewandt find, werden bich barin unterrichten." Es fallt in bie Angen, obwohl es Gregorins in ben im lett angeführten Worten abzulehnen icheint, bag er bit Die Regeln entwickelt, welche er felbft beim Brieffcbreiben ju befolgen gewohnt mar. In der That find feine Brieft großentheile furg, flar, in einer ichonen Sprache und bod ungeschmudt, mit einem Borte vortrefflich geichrieben; ibte Ginfleidung entspricht großentheils ber Abficht, Die er et reichen wollte; und wenn auch hie und ba etwas Beier tes und Gesuchtes in Gebaufen und Ausbrucken mit unter lauft, fo icheint er bisweilen, wenn er z. B. an Coph ften und Rhetoren und andere Perfonen, bie bem verbob benen Zeitgeschmad buldigten, schrieb, ben Forberungen biefer nachften Lefer feiner Briefe etwas nachgegeben # haben. Die Sammlung feiner Briefe, wemaftens bei größten Theiles berfelben, veranstaltete Gregorins felbft auf bie Bitte bes ichon mehrmale ermabnten Dicobulut ber in der lieberzeugung, bag in diefen Genbichreibes viel Belehrendes enthalten ware, eine Bufammenftellute berfelben munichte. 1) Wir muffen ihm bafur bankbar fenn.

Außer bem Briefschreiben beschäftigte unseren Grems rind in ber Ginsamkeit bie Abfaffung vieler Gebichte. 3

<sup>1)</sup> Epist. 208, pag 209.

<sup>2)</sup> Die meiften und wichtigften Bebichte Gregors fteben im 2000 Band ber Ausgabe feiner Werte von Billy und Derei.

. Ueber diese mochte es schwer senn, ein eben so gunstiges Urtheil zu fallen, als über seine Briefe. Schon ber Umstand, daß Gregorius erst im hohen Alter und in der asces tischen Zurückgezogenheit von der Welt anfing, sich ber Poesse zu widmen, beweißt, daß keine große Fulle und Rraft des dichterischen Geistes in ihm wohnte; sonst hatte sich derselbe ohne Zweifel früher kund gethan. Andererseits läßt sich aber auch baraus schließen, daß sein Dichten nicht blos ein vorübergehender Jugendrausch war, und daß eine wirkliche, wenn auch nicht sehr reichlich fließende Dichterader in seinem Wesen lag. Sein poetischer Sinn fprach sich fruber nicht selten in seinen Reben aus; spater, als er keine Gelegenheit mehr hatte, seine poetischen Anschauungen in rednerischer Ginkleidung zu außern, verfiel er mehr auf die Form der Darstellung in gebundener Rede. Daraus entsprang aber das Unangemessene, daß die Reben, die er in fruherer Zeit schrieb, bisweilen zu poetisch, die Gedichte, die er in seinem Alter abfaßte, noch weit häufiger zu prosaisch sind. Schon deßhalb muß= ten diese Gedichte Gregors einer eigentlichen poetischen haltung entbehren, weil sie fast burchgehends einem außer der Dichtung selbst liegenden Zweck, einem moralischen wer religiosen, dienen. So ehrenvoll dieses für ihn als Renschen und Theologen ist, so unvortheilhaft war es für ihn als Dichter; denn was er nun aus solchen Absichten und in solchem Sinn hervorbrachte, mar mehr das Product der Reflexion, der ruhigen Ucberlegung, als jener inneren poetischen Schöpfungslust, die unwillkührlich zur Mittheilung hingezogen wird; und das urfraftige Be-

Außerdem in folgenden Schristen: Jac. Tollii Insignia Itinerarii Italici, Traj. ad Rhen. MDCXCVI. p. 1—105. Muratori Anecdota Gracca, Patav. MDCCIX. p. 1—217. Jacobs Antholog. gracc. Vol. II. Andere sind sonst zerstreut. S. grüber Fabricii Biblioth. gr. Vol. VIII. p. 416. seqq.

7

hagen, das die Herzen aller Hörer zwingt, die Leichtigs teit, die bezaubernde Heiterkeit, die den mahren Dichter bezeichnet, konnte sich in seinen Poesien nicht aussprechen. Statt bessen mußte er den poetischen Ton mehr auf außerliche Weise burch Bilder, Tropen, schmuckvolle oder erhas ben klingende Ausbrucke, die er nur allzuoft aus anderen Dichtern unpassend entlehnte, hervorzubringen suchen; so daß auch daraus wieder oft das sonderbare Migverhaltniß erwächst, baß ganz einfache, gewöhnliche und hochst prosaische Gedanken in einen Schwulst bildlicher Ausbrucke und anscheinend poetischer Formeln gehüllt sind. Dieß gilt zum Theil felbst von den besferen Gedichten Gregors; von benen gar nicht zu sprechen, bie gang trockene Gegenstände abbandeln, indem sie z. B. die Plagen Aegyptens ober die kanonischen Bucher der heil. Schrift aufzählen, die beiben Geschlechtsregister Jesu vergleichen, die zehn Gebote in wenige Berfe bringen u. bergl.

Die meisten Gebichte Gregors haben den Fehler ber Lange und Weitschweifigkeit. Er verhallt seine Gebanken und Empfindungen oft in einen Wortschwall, aus bem das einfach Wahre schwer herauszufinden ist. Aber dabei finden sich auch wieder, wenn man sich durch manches Verdrießliche hindurchgearbeitet hat, schone, tief gefühlte und wirklich ergreifende Stellen. Einzelne fleinere Gebichte, die so ganz aus der reinen Empfindung hervorgeflossen sind, mochten vielleicht auch den strengeren Kunstrichter Doch sind deren nur wenige. befriedigen. Vorzüglich gut gelingen ihm Gnomen, moralische Spruche, turze und inhaltreiche Lehrgedichte. Aber sobald er bei größe= ren Lehrgedichten in dogmatische Polemik und Subtilitäters oder in ein breites Moralisiren verfällt, verschwindet na turlich aller poetische Gehalt. Dabei ist nun aber nick zu übersehen, daß es Gregorius eigentlich für Pflid hielt, so zu dichten; es offenbart sich in dieser Beziehur in seinen Gebichten das nämliche Streten, das sich au - in seinen Reben ausspricht, Eifer für Orthoboxie und Befampfung ber haretischen Meinungen seiner Zeit. rere Haretiker, wie Paul von Samosata, Arius, Apollis naris, 1) hatten ihren Lehren badurch großen Vorschub gethan, daß sie dieselben in eine poetische Form und dadurch in ben Mund und Sinn des Bolfes brachten; dem Schaben, der dadurch gestiftet werden konnte, wollte Gregor durch Gebichte im orthodoxen Geiste und durch poetische Polemik begegnen. Ein anderer ahnlicher Zweck bei Abfaffung seis ner Gedichte ist fruber schon erwähnt; sie sollten ein Gurrogat für die, durch Julian wenigstens vorübergehend den Christen entzogenen heidnischen Dichter senn, . die Gregor überhaupt nicht gerne in den Sanden junger Christen sab, weil sie leicht zu Unsittlichkeiten reizen konnten. Wie wenig aber Gregors Poessen ein eigentlich poetisches Ersatzmittel für jene Werke bes hellenischen Geistes senn konnten, gebt aus dem Gesagten hinreichend hervor.

## 4. Gregors Tod. Sein Character.

Bei Gregorius gehörte selbst das Dichten, wodurch er alle sinnliche Lust zu unterdrücken und seine Gedanken immer auf die würdigsten Gegenstände hinzulenken suchte,

<sup>1.</sup> Briefes an Cledonius (od. Orat. LI. p. 745.): εὶ δὲ οἱ μακροὶ λόγοι καὶ τὰ νέα ψαλτήρια, καὶ ἀντίφθογγα τῷ Δαβὶδ, καὶ ἡ τῶν μέτρων χάρις, ἡ τρίτη διαθήκη νομίζεται, καὶ ἡ μεῖς ψαλμολογήσομεν, καὶ πολλὰ γράψομεν καὶ μετρήσομεν. In dem Gedichte in versus suos p. 248 u. 249. giebt Gregor die verschiedenen Ursachen an, die ihn zum Dichten veranlaßt hätten; unter andern auch, daß er sich damit in seinem träntslichen Alter eine Unterhaltung habe verschaffen wollen.

unter die ascetischen Uebungen. ') Diese Uebungen setzte er überhaupt in ihrem ganzen Umfange auch im Alter mit der Strenge des Jugendeifers fort. 2) Wenn auch manche Beschreibungen seiner strengen Ascese, die er uns in Gedichten giebt, worin er zum Beispiel sich selbst schildert, wie er einsam in Steinkluften unter Thieren lebe, ohne Schuhe einhergebe, mit einem rauben Gewand fich begnuge, mit einem Sack bebeckt auf ber Erbe schlafe 3) und so weiter — wenn auch solche Schilderungen etwas poes tisch ausgeschmückt seyn mogen, so geht boch aus seinen wiederholten Versicherungen hervor, daß er fast ganz auf die außeren Genuffe und Bequemlichkeiten verzichtete, die fonst das Leben überhaupt, namentlich auch das eines Greises, angenehm erheitern konnen. Je alter er wurde, besto mehr wollte er sich, da ihn ohnedies kein engeres Familienband mehr an die Menschen fesselte, in einsamer Abgeschiedenheit von ber Welt hinweg und zu Gott binwenden. Sein Leben wurde jest immer mehr blos Vorbereitung auf den Tød.

Während seines ganzen früheren Lebens hatte Gregorius zwischen zwei Gegensäßen geschwankt, beren glückliche Vereinigung ihm nur selten gelang, zwischen der einsam ascetischen Contemplation und der kirchlichen Thätigkeit. Das still contemplative Leben zu lieben und als höchst wünschenswerth anzusehen, hatte ihn schon seine Erziehung gelehrt, welche dabei nur einen in der Tiefe seiner Seele schlummernden Trieb bestimmter zu entwickeln brauchte. Noch mehr besestigte ihn in dieser Richtung der sittliche

<sup>1)</sup> Carmen in versus suos B. 34. pag. 248.
Ποῶτον μεν ἢ θέλησα, τοῖς ἄλλοις καμών,
Οὕτω πεδῆσαι τὴν ἐμὴν άμαρτίαν.

<sup>2)</sup> Bergl. Carm. XVIII. p. 93. Carm. XIX. p. 93. LIX. p. 13 Epist. 196. p. 894.

<sup>3)</sup> Carm. II. 140. seqq. pag. 70. Carm. VI. 1. seqq. p. 75 u.

Geist seines Jahrhunderts und die damaligen Berhält= nisse- ber Kirche. Zur Wirksamkeit im kirchlichen Leben riefen ihn dagegen kräftiges Pflichtgefühl, in dem er den Ruf des gottlichen Geistes erkannte, und mancherlei Ans regungen, ja Nothigungen von außen, in denen er ebens falls den gottlichen Fingerzeig nicht übersah. So wurde er aus der Einsamkeit immer ins practische Leben gezogen, und aus dem practischen Leben zog ihn eine unvertilgbare Sehnsucht in die Einsamkeit; und eben dies gab seinem Leben einen unruhigen, schwankenden und zerrissenen Cha-Endlich siegten die Eindrucke der Jugend und die schlummernden Bedürfnisse bes Herzens und Gregor ging ganz in die Einsamkeit zurud. Nur gab er sich neben ben gewohnten ascetischen Uebungen jener Contemplation hin, die ihm seiner Individualität gemäß der sicherste und uns mittelbarste Weg zu einem vollkommen gottlichen Leben und zur innigsten Verbindung, zum freundschaftlichen Umgang mit Gott schien, und die er unter andern in folgens der Stelle 1) schildert: "Nichts schien mir so herrlich, als gleichsam mit verschlossenen Sinnen, schon außer dem Fleisch und der Welt lebend, in sich selbst einkehrend, mit keinem der menschlichen Geschäfte umgehend, außer im höchsten Nothfall, blos mit sich selbst und mit Gott im Gespräche, schon über das Sichtbare erhaben zu leben, die gottlichen Bilder und Eindrücke rein und unvermischt mit irdischen und wandelbaren Gebilden in sich zu tragen, in Wahrheit ein reiner Spiegel Gottes und gottlicher Dinge zu seyn und immer mehr zu werden, Licht zu dem lichte zu erhalten, helleres zu dem minder klaren, die Guter einer kunftigen Welt schon in der Hoffnung zu ge= nießen, mit den Engeln umzugehen, noch auf der Erde

<sup>1)</sup> Orat. II. 7. p. 14. XX. 1. p. 376. Zwar gehören biese Aeußes rungen einer früheren Lebenszeit Gregors an; allein er bachte über diesen Punct sein ganzes Leben hindurch gleichförmig.

mandelnd die Erde schon zu verlassen, und durch ben Geist in höhere Regionen versetzt zu werden."

Bu seiner hoheren sittlichen Lauterung benutte Gres gor besonders auch die korperlichen Leiden, mit denen er in diesen letten Jahren viel zu kampfen hatte. Seine, wie es scheint, von Natur nicht sehr starke und durch strenge Ascese geschwächte Gesundheit wurde nun auch vom Alter angegriffen; aber er erblickte in dieser Kranklichkeit nur ein Erziehungsmittel zur vollendeteren Bildung und heiligung bes inneren Menschen. Er schrieb darüber seinem Freund Philagrius, 1) der auch viel korperliches Ungemach zu erdulden hatte: "Es geziemt bir, einem Manne, ber in gottlichen Dingen so wohl unterrichtet ist, dem Korper nicht zu unterliegen, sondern als ein Weiser bas Leiden zu ertragen und jest ganz vorzüglich beinen Sinn zu reis nigen, erhaben zu erscheinen über die Fesseln, und bie Rrankheit als ein Erziehungsmittel zu unserm Besten ans zusehen; das wird sie uns aber dadurch, daß wir den Leib und das Leibliche, wie überhaupt alles Beränderliche und Vergängliche verachten und uns ganz dem Himmlischen weihen; daß wir statt fur die Gegenwart, vielmehr fur die Zukunft leben, und dieses Leben, wie Plato fagt, dazu anmenden, um sterben zu lernen." Ein andermal schrieb er demselben Freunde: 2) "Ich leide durch Krankheit, und freue mich, nicht daß ich leide, sondern daß ich dadurch für andere ein Lehrer in der Geduld zu werden vermag. Da ich mich nun boch nicht von Leiden befreien kann, so achte ich das fur Gewinn, es geduldig zu tras gen, und wie in der Freude, so auch im Schmerz, Gott zu danken, da ich die Ueberzeugung habe, daß nichts

<sup>1)</sup> Epist. 70. al. 64. pag. 826. seqq.

<sup>2)</sup> Epist. 69. al. 63, pag. 826. Bergl. andere schöne Bemerkunge uber benfelben Gegenstand Epist. 63. al. 57. pag. 820. segig

ohne Grund ist, was von der hochsten Beisheit über uns verhängt wird, wenn es uns auch nicht so scheint." Gregorius war von diesem sittlichen Ruten des körperlichen Leidens für den inneren Menschen so innig überzeugt, daß er auch andere damit zu trösten und zu starken wußte. Als er einst in diesem Ginne seis nem Freunde Philagrius, mahrend dieser bittere Schmerzen erduldete, einen Psalm erklärte, wurde Philagrius davon so ergriffen, daß er seine Hände gen Osten, wohin man sich beim Gebet zu wenden pflegte, ausbreitend, und zum Himmel blickend ausrief: "Ich danke dir, Vater, Schopfer deiner Menschen, daß du auch wider unsere Neis gung und Wohlthaten erzeigst, burch ben außeren Menschen den inneren lauterst und durch Widerwartigkeiten uns hinführst zu einem seligen Ende, in der Weise, wie du es für gut håltst." 1)

So wurde denn auch Gregorius durch mannigfaltige innere und äußere Kämpfe und zuletzt durch körperliche keiden von dem Vater seiner Tage zu dem seligen Ende hingeführt, nach dem er sich lange gesehnt hatte. Er starb wahrscheinlich an dem Ort, wo er geboren worden war, im Jahr 389 oder 390. Ueber die Umstände seines Todes ist uns nichts Näheres berichtet.

Dies ist das Leben Gregors von Nazianz. Soll zum Schlusse das Bild seines Aeußeren und Inneren gezeichnet werden, so sind die Hauptzüge desselben folgende:

Gregor war von mittlerer Gestalt, etwas blaß, doch so daß es ihm wohl stand. Sein Haupthaar war dunn und vom Alter gebleicht; dichter war sein kurzer Bart und seine hervorstehenden Augenbrauen. Am rechten Auge hatte er eine Narbe. Seine Miene war freundlich und einneh= mend; sein Betragen einfach. Der Grundton seines in ne=

<sup>1)</sup> Epist. 66. al. 60. pag. 824.

ren Wesens war Frommigkeit; seine Seele war voll feus riger Glaubensfraft Gott und Christo zugewendet; ein hoher Eifer für gottliche Dinge leitete ihn durch sein ganzes Leben. Dieser Eifer offenbarte sich allerdings in einem strengen Festhalten und Vertheidigen gewisser Glaubensbestimmungen, die jenes Zeitalter für besonders wichtig hielt, so wie im lebhaften, von Partheilichkeit nicht freien Bekampfen entgegenges setzter Ueberzeugungen; nicht minder aber auch in innigem und lebendigem Ergreifen des thatigen Christenthums, deffen Gründung und Verbreitung in den Gemuthern ihm über alles wichtig war. Seine Ascese war übertrieben, ber Gesundheit schädlich, jedoch nicht in Werkheiligkeit ausartend; sie war ihm Mittel zur Erhebung und Befreiung bes Gemuthes, aber nicht an und fur sich schon höhere Tugend. Angeborene und anerzogene Liebe zur Einsamkeit hinderte ihn, alle seine Rrafte in gemeinnutiger Thatigkeit anzuwenden. Seine 3us rudgezogenheit ließ ihn nicht zu geubter Belt = und Menschenkenntniß kommen; Mangel an Menschenkenntniß machte ihn bisweilen unvorsichtig zutraulich, bisweilen mißtrauisch und bitter in der Beurtheilung anderer. Er verlangte von Andern viel, von sich selbst am meisten. Empfänglich für große Ents schlusse und voll feurigen Eifers für alles Gute, mar er nicht immer standhaft und beharrlich in der Ausführung. Im Dulben und Kampfen war er edel und hochgesinnt, im Siege maßig, im Glud demuthig, den Machtigen nie schmeichelnd, aber den Gedruckten und Verfolgten ein stets bereitwilliger Helfer, den Armen ein liebender Bater. Den trefflichsten Eigenschaften waren bei Gregor auch Fehler beigemischt, er war nicht ganz frei von Eitelkeit, er war sehr reizbar und empfindlich, aber er vergab auch leicht wieder und nahrte keinen Groll. Er war ein Mensch, in der Heiligung begrifs fen, und nach dem Besten strebend, aber nicht vollendet, wie es kein Irdischer ist.

Dogmatische Aeberzeugungen

bes

Gregorius von Mazianz.

|   | · |   |     |   |
|---|---|---|-----|---|
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     | ı |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   | • |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   | • . |   |
| • |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   | , |     |   |
|   |   | · |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   | •   |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |
|   |   |   |     |   |

## Mogmatische Aeberzeugungen des Gregorius von Nazianz.

## Einleitende Bemerkungen.

Die Darstellung ber Lehrmeinungen Gregors ist mit meh-Eeren Schwierigkeiten verknupft, aber sie wird auch durch Einen Umstand bedeutend erleichtert. Das Schwierige der Entwickelung liegt besonders darin, daß Gregorius, der Derhaupt mehr rhetorischer und poetischer Schriftsteller, Als wissenschaftlicher Forscher und strenger Dogmatiker ist, Nirgends seine Ueberzeugungen im Zusammenhange mitzus theilen und ein vollkommen consequentes, von allen Seiten abgerundetes System aufzustellen sucht, sondern jedesmal nur das vorzugsweise ausführt, was dem beson= deren Zweck seiner Rede entspricht, und in der Weise, wie es diesem Zweck am angemessensten ist. So ist manches bei ihm nur durch den rednerischen Affect hervorgerufen, Inderes um des rednerischen Effectes willen gerade so ges tellt, und wieder anderes nur durch die polemische Rich= ung gang verständlich, die es gegen die Ueberzeugung ines Theils seiner Zeitgenossen ober seiner Zuhörer hatte. Fregorius besaß wohl die philosophische Bildung und die verrschaft über die Sprache, welche zu einer richtigen Gedankenentwickelung nothwendig ist, saber er wurde durch die Absicht rhetorischer Wirkung oft verhindert, sich so einfach und unzweideutig klar auszudrücken, als es die wissenschaftliche Begriffsbestimmung verlangt.

Erleichtert wird auf der anderen Seite die historische Auffassung ber Ueberzeugungen Gregors besonders baburch, daß sich nicht leicht Widersprüche bei ihm finden, wie dieß bei so manchen anderen, oft ausgezeichneteren und originelleren Denkern darum der Fall ist, weil sie während ihres ganzen Lebens in reger Entwickelung begriffen waren, und verschiedene Arten und Formen der religiosen Ueberzeugung durchwanderten. Gregors geistige Thatigfeit bestand mehr darin, die Lehrmeinungen, die er sich fruhe, zum Theil schon unter bem Ginfluß, ber alterlichen Erziehung, 1) angeeignet hatte, immer bestimmter auszubils ben und gegen entgegengesetzte Richtungen seiner Zeit zu vertheidigen. Sein ganzes Leben war (wie wir dieß auch, und zwar mit noch größerer außerer Thatigfeit verbunden, aber zugleich auf eine beschränktere und minder wissens schaftliche Weise bei dem von ihm so hoch verehrten Athas nasius finden) der Feststellung einiger ihm besonders wichtigen Glaubenssätze gewidmet, und er ruhmt sich freudig, dieselbe gottliche Lehre, die er aus der Schrift gelernt, von den heiligen Batern empfangen, und unverandert, ohne sie nach ben Zeitverhaltnissen umzuge stalten, während seines ganzen Lebens vorgetragen habe - biese Lehre, mit der er geboren worden sey, auch unverbrüchlich zu behaupten bis an seinen Tob. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. Orat. XI. 6. p. 246.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIII. 15. p. 614. . . τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φων ῆς μου ἀκούει, ῆς ῆκουσα παρὰ τῶν θείων λογίων, ῆν ἐδιδάχ τον παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων, ῆν ἐδίδαξα κατὰ πάντα καιρ ἀν δμοίως, οὰ συμμορφούμενος τοῖς καιροῖς, καὶ διδάσκε οὰ παύσομαι, μεθ ἡς ἐγεννήθην, καὶ ἡ συναπέρχομαι.

Aus dieser Aeußerung, in welcher uns Gregor seine Lehre als ein von den Batern übergebenes heiliges Erbs gut, das ohne Schmalerung in berselben Gestalt auf die Enkel fortgepflanzt werden musse, darstellt, muß es uns schon flar werben, mit welcher Festigkeit und Treue Gregor am Ueberlieferten hing und wie wenig er für fich selbst und in Beziehung auf andere neuen Gestaltungen der Glaubenslehren geneigt senn konnte. In der That wird es uns auch bei genauerer Betrachtung ber bogmatischen Ansichten Gregors bald bemerklich, bas sie sich nicht eben durch Reuheit und Eigenthumlich keit des Inhaltes auszeichnen. Die Elemente berselben waren fast durchgängig schon vorhanden, theils in den Grundsätzen des Athanasius und seiner unmittelbaren Rach= folger, theils in dem System des Drigenes (den ersteren verehrte Gregor unbedingt, 1) ben anderen auf eine gemäßigtere Weise, so daß er seinen Geist anerkannte und manche seiner Lehrsätze annahm, ohne jedoch seinem ganzen System beizupflichten), theils überhaupt in ber firch liden Lebruberlieferung, wie sie sich aus den Behauptungen der angesehensten Kirchenlehrer und den Beschlussen der Concilien gebildet hatte. Auch die Form, in welcher Gregor seine Ueberzeugungen vortrug, war ihm nicht gerade eigenthumlich; er hatte sich dieselbe in den philosophischen und rhetorischen Schulen, worin er gebildet worden war, angeeignet; obwohl hier nicht nach= zuweisen ist, welchem Lehrer er vorzüglich seine formelle philosophische Bildung verdankte. Aus dem Inhalt seiner kehrmeinungen, besonders über Gott und die menschliche Seele, geht hervor, daß er im Allgemeinen der platos nischen Philosophie zugethan, ober doch vorzugs,

<sup>1)</sup> Man vergleiche die ganze Orat. in Laudem magni Athanasii. XXI. bei ben Benedictinern p. 386 — 411.

weise geneigt war, einzelne ihrer Lehren mit dem Christens thum in Verbindung zu setzen. Wenn wir aber hiermit unserem Gregorius als Dogmatiker Originalität absprechen, so mochten wir bamit weder seine Berdienste geschmalert haben, noch das Merkwurdige seiner Erscheinung im Gebiete der Lehre verkannt wissen. Gerade der Umstand, daß er das Ueberlieferte in seiner Gesammtheit mit Geist auffaßt, mit Klarheit und rednerischer Lebendigkeit wiedergiebt und mit gewandter Dialectif vertheidigt, daß er vermöge seiner ausgezeichneten philosophischen Schuls bildung bie gegebenen Lehren genauer und haltbarer durchs führt, gerade dieß macht ihn zu einem trefflichen Reprasentanten der allgemeinen Glaubenslehre ber griechischen Rirche gegen Ende des 4ten Jahrhunderts; und in dieser Beziehung ist er auch immer vorzüglich geschätzt worden. Spätere griechische Dogmatiker, wie Johannes Damascenus, schopften vorzüglich aus ihm, und schon seit früher Zeit mar man gewohnt, seine bogmatischen Bestimmungen in bem Grabe für normal zu halten, daß man jede Abweichung das von als eine Hinneigung zu keterischen Meinungen betrachtete. 1)

Ueber die höchste Erkenntnißquelle seiner Glaus benslehre spricht sich Gregorius leider nicht klar genug aus; aber aus seiner Praxis geht es hervor, daß er die heilige Schrift<sup>2</sup>) und die Tradition als solche

<sup>1)</sup> So sagt schon Ruffinus im Prolog zu seiner lateinischen Uebersesung ber Reben Gregors: Id obtinuit (Gregorius) apud dominum et ecclesias dei meriti, ut quicunque ausus suerit doctrinae ejus in aliquo refragari, ex stoc ipso quia ipse magis sit haereticus arguatur. Manisestum namque indiciumest, non esse rectae sidei hominem, qui in side Gregorianon concordat.

<sup>2)</sup> Er sette babei natürlich bie Inspiration ber heil. Schraf

anerkannte. Auch über das Verhaltniß beider finden wir bei ihm keine bestimmte Erklarung; mare jedoch Gres gor zu einer entscheibenden Aeußerung darüber veranlaßt worden, so wurde er wohl ohne Zweifel der beiligen Schrift ben Vorrang gegeben haben, und er stellt sie auch in der That in einer oben berührten Stelle ') voran; aber bei genauerer Betrachtung ber bogmatischen Methobe Gres gors ergiebt sich, daß er die wenigsten seiner Lehrsatze auf die Schrift zurückführt, sondern vielmehr die meisten als in der kirchlichen lieberlieferung gegeben und durch allgemeine Anerkennung besidtigt, auch wohl durch Concilien (unter benen er bas nicanische sehr boch schätte) sanctios nirt, voraussetzt, und mehr durch innere philosophische als durch Schriftbeweise zu stugen sucht. Naturlich setzt er dabei im Allgemeinen voraus, daß die kirchliche Lehre auch biblisch sen, und nur in einzelnen Fällen mochte es ibm tlar seyn, daß sich eine von ihm vertheidigte kirchliche

voraus, wie er auch bie wichtigften Rirchenlehren als unter göttlicher Leitung entstanden betrachtet. Beweise für beibes giebt Gregorius nicht. Ueber die Inspiration der heil. Schriftsteller äußert er sich nur gelegentlich, Orat. II. 105. p. 60: "Wir, die wir die Corgsalt des (heiligen) Geistes selbst dis auf den kleinsten Punct und Buchstaden sich erstrecken lassen, können nicht annehmen, daß auch nur die kleinsten Thatsachen ohne Grund von den Versassern so sorgsättig dargestellt und auf unsere Zeit überliefert worden sepen, sondern damit wir Erinnerungs und Erziehungsmittel hätten" u. s. Bei der Einwirkung des heil. Geistes auf die Apostel nahm Gresor drei Perioden an; während des Lebens Jesu wirkte dersselbe schwächer auf sie, nach der Auserstehung krästiger, am vollkommensten aber nach der Wiederaufnahme Zesu in den himmet. Orat. XLI. 11. p. 739.

<sup>1)</sup> Orat. XXXIII. 15. p. 614. Er sagt von seiner Lehre zuerst: ης ηχουσα παρά των θείων λογίων, und bann erst : ην εδιδάχθην παρά των άγίων πατέρων.

Lehre wirklich nicht in der Schrift nachweisen lasse. Einen solchen Fall haben wir an dem Dogma von der Gottheit des heiligen Geistes; von diesem zur Vollständigkeit des orthodoren Trinitätssystems so unentbehrlichen Lehrsage gesteht Gregor ein, daß er in der heiligen Schrift nicht deutlich vorgetragen, sondern erst später vermöge der Einswirkungen des heiligen Geistes selbst offenbar geworden sey. 1) Dieser Neußerung liegt ganz klar die Ueberzeugung zu Grunde, daß wichtige Dogmen, ohne in der heiligen Schrift ausgesprochen zu seyn, blos durch die Austorität der vom heiligen Geiste fortwährend geleiteten Kirche zur Anerkennung gebracht werden könnten.

Dhne die überlieferten Lehrformen der Kirche für abfolut verbindlich zu halten (wie benn überhaupt eine folche, alles freiere Forschen niederbrudenbe, Unsicht bamals wes nigstens noch nicht allgemein herrschend geworden war), legte ihnen Gregor boch einen so hohen Werth bei, baß er badurch nicht selten verhindert murde, aus der reinsten Quelle driftlicher Erkenntniß zu schöpfen. Und hatte er auch die heilige Schrift noch entschiedener als oberstes Erkenntnisprincip bes ächten Christenthums an die Spite seines Lehrsystems gestellt, so stand ihm seiner ganzen Bildung und der Richtung der Zeit gemäß nicht immer die reine exegetische Methode zu Gebot, welche uns ben wahren, einfachen, historischen Bibelsinn mit Zuverlässigkeit entdecken läßt; vielmehr war er ein zu eifriger Freund der allegorischen Deutung, durch welche es moglich wurde, eine Menge dem Sinn Jesu und ber Apostel fremde oder widersprechende Ansichten in die Bibel hineinzuerflären.

Auf eine Darlegung der Beweise für die Wahrhei tund Gottlichkeit des Christenthums und für die Autoritat

<sup>1)</sup> Gregor. Orat. XXXI. 26. p. 572. Mehreres hierüber weiter unten.

seiner schriftlichen Urtunden läßt sich Gregor nirgends ausschrisch ein. Was er darüber gelegentlich äußert, besteht hauptsächlich in folgendem. Julian hatte als Philosoph den Christen häusig vorgeworfen, ihre ganze Weisheit bestuhe auf blindem Glauben. Dagegen erwidert Gregostus, daß sich Aehnliches auch in heidnischen Philosophensschulen sinden das pythagoräische autos éga nichts anderes sey, als das christliche miorevoov. "Denn wir wollen mit diesem Ausdruck andeuten, es dünke uns Unrecht, in das jen ige, was gottbegeisterte Männer gesagt, Mistrauen zu substehe eine Beträssigung ihrer Lehre, stärker als alle Beweise und Gegensbeweise aus Denkgründen.") Wenn hier Gregorius die

j

<sup>1)</sup> Orat. IV. 110. p. 138 . . . βούλεται γὰς ἡμῖτ ὁ λόγος, μή εξείναι διαπιστείν τοις ύπο των θεοφόρων άνδρων ελρημένοις, άλλ ἀπόδειξιν είναι τοῦ λόγου τὸ ἐκείνων ἀξιόπιστον πάσης δυνάμεως λογικής και άντιλογικής ισχυρότερον. Dier erscheint Gregorius, wenn wir es mit ber Sprache unserer Beit ausbrücken wollen, offenbar als Suptanaturalift und erklart fich gegen bas tationalistische Princip. Er gründet ben Glauben an bie Wahrheit und Göttlichkeit bes Christenthums auf bie Autorität Jesu und ber Apostel, nicht auf bie aus Denkgrunden zu beweisenbe Bortrefflichkeit seines Inhaltes. Indes verwarf er gewiß bas Bestreben nicht, bas Christen= thum auch als innerlich mahr und gotteswürbig barzustellen. ueber bas Berhältnis bes Glaubens gur Bernunftertenntniß spricht sich Gregorius nirgends umfaffend aus. Sein philosophisch gebilbeter Geift tonnte Bernunftertenntnis nicht gering schäfen. Dies geht aus mehreren feiner Leußes rungen hervor, z. B. Orat. XLIII. 23. p. 788. Aber er bes trachtete bie Vernunft als unzuverlässig in ihren Bestimmuns gen und unzulänglich in ihrer Ertenntnis bes Göttlichen, insofern sie nicht burch ben Glauben an bie göttlichen Offenba= rungen erleuchtet und geleitet wirb. Mehreres hierüber wirb gelegentlich vorkommen. hier nur eine Meußerung: "Der

Wahrheit der dristlichen Lebre auf die Autorität ihrer Berkundiger grundet, so bringt er in einer anderen Stelle auch noch mehreres andere in Anschlag, nämlich ihre innere Bortrefflichkeit, die Prophezeiungen, welche sich auf ihren Stifter bezogen, die Bunder, von benen die gottliche Erscheinung beffelben begleitet war und bie übereinstimmend bewahrte Ueberzeugung ber Kirche. Er nennt die driftsliche Lehre groß') "burch ihre Grundfage und burch himmlische Zeugnisse; zugleich alt und neu: alt, burch Borberverfundigungen und burchleuchtende Unregungen ber Gottheit (τοις υπαστράπτουσι κινήμασι της θεόryros - die Prophezeiungen des a. T.), neu, burch die zulett erfolgte Erscheinung ber Gottheit und die von ihr und an ihr bewirkten Wunder; noch größer und ause gezeichneter aber burch die überlieferten und bis jest bewahrten Lehrformen der Kirche." 2)

Gregorius dringt häusig und ernstlich auf den einfachen Glauben, als das allen Christen gemeinsame. Der Glaube, als das Fundament, die lebendige Wurzel der christlichen Gesinnung und Thätigkeit ist allen, dem Forscher ebensowohl als dem einfältigen Christen Be-

Glaube foll uns mehr als die Vernunft zum Führer bienen, wenn du die Schwäche berselben in den Dingen der näheren Umgedung kennen gelernt, und die Vernunft (d. h. die Fähigkeiten und Schranken derselben) erkannt hast durch Erskenntnis dessen, was über die Vernunft ist." Orat. XXVIII. 28. p. 519.

<sup>1)</sup> Orat, IV. 110. p. 138.

<sup>2) . . .</sup> Fre de peels nat propenouseor rois napadedopeerous, nat els rods rernonueurs rinoes ris enunglas. Ueber diese Bestentung von rinos siehe Suiceri Thesaur. eccles. t. II. p. 1340. Dier wird allerdings der Aradition ein vorzüglich hoher Werth beigelegt, und das Vorherrschen des kirchlichen Sinnes vor dem biblisch en ist sehr bemerklich.

burfniß; aber der forschende Theologe kann auf biesem Grunde weiter bauen, mahrend ber einfaltige Christ babei stehen bleibt. "Forsche nicht fürwitzig, fagt er, 1) nach der Ratur des Baters, nach der Wesenheit des eingebores nen Sohnes, nach ber Wurde und Rraft des Geistes; halte bich fest an die Lehren, die bir durch Erziehung eine gepflanzt sind; die wissenschaftliche Begrundung überlaffe den Beiseren." Vorzüglich schon aber spricht Gregor in folgender Stelle 2) aus, wie einfach das Heil durch das Christenthum zu erlangen sey: "Bekenne Jesum Christum und glaube, daß er von den Todten auferstanden ist, und du wirst selig werden; denn schon das blose Glauben (wovon jedoch nach Gregors Ueberzeugung die leben & thatige driftliche Gesinnung nie getrennt werden kann) gilt als Gerechtigkeit; das vollkommene Heil besteht aber darin, daß wir es auch befennen und mit der Erkenntniß muthvolle Offenheit verbinden. Nirgends fande eine größere Ungerechtigkeit Statt, als in unserem Glauben, wenn er blos den Gelehrten, den Redefertigen, und in logischen Beweisen Geübten zu Theil wurde, die Menge aber, wie des Goldes und Silbers und anderer kostbarer Dinge, so auch des Glaubens entbehren mußte . . . Besser ist ein Armer, ber in seiner Frommigkeit wandelt, ein in Rede und Erkenntniß Armer, der sich auf das einfältige Bort stütt, und sich auf bemselben, wie auf einem leichten Kahne rettet, als ein Thor, der ohne (wahre, leben bige) Erkenntniß auf Wortbeweise vertraut, und die Kraft des Kreuzes Christi, welche höher ist, als alle Borte, zu nichte macht durch die Kraft, die in der Rebe liegen soll, wo aber die Schwäche des Beweises zugleich eine Verminderung der Wahrheit ist."

<sup>1)</sup> Orat. XXXII. 21. p. 593.

<sup>2)</sup> Orat. XXXII. 25. p. 597.

Einen Ueberblid der Lehrsate, welche Gregor zu biesem allgemeinen Christenglauben rechnete, konnen wir auf eine recht zwedmäßige Urt mit seinen eigenen Worten geben, indem wir sein zwar furzes, aber boch ziemlich vollständiges Glaubenebekenntniß (melches er nach Art ber Regulae fidei bes Irenaus, Tertullian und Drigenes mittheilt) übersetzen. Daffelbe findet sich in Gregors Rede über die Taufe ') und lautet so: "Lehrend taufe ich dich auf ben Namen des Naters, des Sohnes und des heiligen Geistes; ein Name ist aber den Dreien gemeinschaftlich, der ber Gottheit . . . Glaube, daß die ganze Welt, sowohl die sichtbare als die unsichtbare, aus Michts (aus dem Richtsependen) von Gott geschaffen und durch die Vorsehung des Schöpfers regiert, einst zu einer Umwandlung ins Bessere gelangen werbe. Glaube, baß es fein Befen (ouqia) des Bosen und keine ursprüngliche ober selbste ståndige oder von Gott hervorgebrachte Macht desselben gebe, sondern daß es unser Wert und das Wert bes Satans (rov novneov) sen, und daß es sich vermöge uns ferer Nachlässigfeit, und nicht nach bem Willen des Schop. fers bei uns eingefunden habe. Glaube, daß der Gobn Gottes, der ewige Logos, der vom Bater auf eine über Zeit und Raum erhabene Weise ( άχρόνως καὶ άσωμάrws) erzeugt worden ist, in den letten Tagen um beis netwillen auch als Menschensohn geboren (and. gezeugt) worden und aus der Jungfrau Maria auf eine unaussprechliche und fledenlose Urt hervorgegangen sen; benn feine Befleckung kann da seyn, wo Gott ist, und an dem, durch welchen bas Seil kommt. Glaube, baß er, ber zugleich

<sup>1)</sup> Orat. XL. 45. p. 727 u. 728. Eine ähnliche, nur weites ausgeführte und mit polemischen Aeußerungen burchflochten. Darstellung ber Ueberzeugungen Gregors ließt man im 2t. Brief an Clebonius gegen die Apollinaristen ober Orat. L. 1. p. 745. ber Leipz. Ausg.

Gott ist, ganzer ') Mensch geworden sep, zum Besten bes ganzen leibenden Menschen, bamit er bem ganzen Menschen das Heil bringe und den ganzen Fluch der Gunde lose. Glaube, daß er über das Leiden erhaben sey nach seiner Gottheit, bem Leiben unterworfen nach seiner Menschbeit; daß er so um beinetwillen Mensch geworben sep, wie du um seinetwillen Gott (durch ihn vergottlicht) wirst; daß er um unserer Gunden willen zum Tode geführt, gefreuzigt und begraben worben (damit er nämlich den Tob schmecke), am britten Tage auferstanden und aufgestiegen sey in ben himmel, um bich barnieberliegenden mit sich zu erheben; daß er aber in herrlicher Erscheinung wiedertommen werbe als Atchter ber Lebendigen und ber Tobten; nicht mehr mit dem Fleische bekleidet, aber auch nicht forperlos, fondern aus Grunden, bie ihm felbst am besten bekannt sind, in einem gottlicheren Korper, damit er ge-Teben werben tonne von benen, die ihn gestochen haben ( Apocal. 1, 7.), und doch als Gott über alles Materielle Thaben bleibe. Glaube ferner die Auferstehung, das Ge-Ficht, die Bergeltung nach dem gerechten Urtheile Gottes, und daß durch diese Vergeltung zu Theil werde Licht denen, deren Sinn gereinigt ist, das heißt, Anschauen und Erkenntniß Gottes nach Maadgabe ihrer Reinigung, was wir auch bas himmelreich nennen; Finsterniß Aber denen, deren edlere Geistesfrast (τὸ ήγεμονιχον) verbunkelt ist, das heißt, Entfremdung von Gott nach Maasgabe ihrer geistigen Abstumpfung wahrend bieses irdischen Lebens. Endlich wirke das Gute gestützt auf

<sup>1)</sup> Bielleicht besser vollkommener Mensch; ich habe bas Wort ganz wegen bes Folgenden gewählt. Der Ausdruck soll sazgen, daß Christo, als menschlichem Wesen, kein integrirender Theil der menschlichen Natur sehlte, und ist gegen die Apolliznaristen gerichtet, welche ihm als Menschen den voüs oder das menschliche zreusen absprachen.

diesen Grund der Glaubenslehren; denn der Glaube ohne Werke ist todt, wie auch die Werke ohne den Glausben. 11 1)

Die hier ausgesprochenen Glaubenssätze bielt Gregor ebensowohl für allgemein gultig, als für allgemein nothe wendig, und glaubte, daß sie zugleich dem Bolte vorgestragen und von den gebildeten Theologen festgehalten werden mußten. Daneben erkannte er aber auch die Rothe wendigkeit oder wenigstens die Zulässigkeit einer christlischen Philosophie an, die auf ihrem Gebiete mit größerer Freiheit mußte versahren konnen, deren Resultate jedoch nur den Einsichtsvolleren oder, wie er sich auss drückt, Eingeweihten mitgetheilt werden sollten. 2) Nicht

<sup>1)</sup> Gregor kennt keinen anderen Glauben, als den, der sich auch in Thaten lebendig zeigt. Orat. XXVI. 5. p. 475. sagt er: "Wie die That nicht ohne den Glauben vor dem Gerichte bestehen kann, weil viele auch um der Ehre willen ober aus natürlichem Trieb das Gute üben, so ist auch der Glaube ohne die Werke todt."

<sup>2)</sup> Gregor folieft bas oben überfette Glaubensbekenntniß mit ben Worten: έχεις του μυστηφίου τὰ έκφορα, καὶ ταῖς τῶν πολλών άκοαις ού κ ά πό δ όητα τὰ δὲ άλλα είσω μαθήση, της τριάδος χαριζομένης, ἃ καὶ κρύψεις παρὰ σεαυτῷ σφραγίδι Mit biefen ber heibnischen Mnfteriensprache ents κρατούμενα. lehnten Ausbruden beutet Gregor auf eine nicht blos litur= gische, sondern bogmatische Disciplina arcani hin, welche feit langerer Beit von ben driftlichen Lehrern für zweckmäßig gehalten wurde, und, genauer erwogen, ber Ratur ber Sache gemäß auch nothwendig war. Denn beim Lichte betrachtet ift ber Unterschieb, ben jene Schriftsteller zwischen Musterien und öffentlichen Lehren machten, fein anderer, als ber, ben auch wir zwischen wissenschaftlicher und volksmäßiger Behandlung ber Glaubenslehre, zwischen Schule und Rirche machen Unter Geheimbogmen (anogonta, nvorigea) verftet Gregor nichts anderes, als die tiefer einbringenden philos

als ob er einen Widerspruch ber Resultate dieses tieferen dristlichen Philosophirens mit dem einfachen Volksglauben zulässig gefunden håtte, sondern er betrachtete eben diese Forschungen der Natur der Sache nach nicht als allgemein mittheilbar, und war überzeugt, daß folche Probleme, wobei ohne Gefahr verschiedene Unsichten Statt finden konnen, mehr der Schule, als der Kirche, mehr der Theo. logie, als der dristlichen Religion angehörten. Was Gregor in dieses Gebiet versetzte, ist in folgender Stelle 1) aus gesprochen: "Philosophire über die Welt und die Welten, über die Materie, über die Seele, über die vernünfs tigen Wesen, sowohl die guten als die bosen, über Auferste bung, Gericht und Vergeltung, über die Leiden Christi; bente wenn du in diesen Stucken das Rechte triffst, so ist es micht ohne Nugen, wenn du es aber verfehlst, so bringt es dir keine Gefahr. "2) Es ist interessant, mit dieser

phischen Untersuchungen über die Trinität, über die höheren guten und bösen Geister, die Erschaffung der Welt, den Urssprung des Bösen, die Ratur der menschlichen Seele, die göttliche Dekonomie des alten und neuen Testaments u. s. w. Denn diese Gegenstände machen den Inhalt der philosophische dogmatistrenden Gedichte Gregors aus, welche mit dem Titel anoghna bezeichnet sind. Tom. II. p. 161—174. Wie Grezgor zwischen kapoga und anoghna unterscheidet, so sein Freund Basilius in einer bekannten Stelle (de spiritu sanct. c. 27-t. III. p. 54.) zwischen xiquyua und doyua. Unter xnquyuava versteht er die populären, in den Predigten vorzutragenden heilslehren, unter doyuara die wissenschaftliche Begründung derselben.

Orat. XXVII. 10. p. 495.

Diese Aeußerung schien manchen Erklärern zu frei, weil sie einige ber angegebenen Puncte für zu wichtig hielten, als daß man ohne Nachtheil für das Seclenheil darin irren könnte. Die Benedictiner erklären baher das duquagraren des Grego-

Stelle und dem oben mitgetheilten Bekenntnisse Gregors die Glaubensregel zu vergleichen, welche Drigenes seinem Werke neet ápxwv vorangestellt hat; ') von ihm sinden wir gleichfalls neben der Feststellung der allgemeinen Kirchenlehre die Puncte angegeben, wo nach seiner Meinung die Speculation freien Spielraum hat, und zum Theil die nämlichen Puncte, die auch Gregorius bezeichnet.

Indem wir nun zur Betrachtung der Lehrmeinungen Gregors übergehen, ist nur noch zu erinnern, daß es durch die Stellung Gregors gegen einen Theil seiner Zeitzgenossen von selbst nothwendig wird, überall auch auf sein polemisches Streben Rücksicht zu nehmen, und so werden wir, bei den wichtigsten Dogmen wenigstens, jedesmal mit der positiven Darstellung seiner Lehre auch die Nachweissung der Hauptpuncte des Kampses verbinden, den Gregor mit den wirklichen oder vermeintlichen Irrlehren seiner Zeit zu bestehen hatte.

rius pro spe frustrari circa eos, quibuscum disputationes aggredimur, qui in erroribus perseverant, licet tum verbo, tum scriptis illorum error invicte confutetur. Offenbar ges zwungen und gegen ben Zusammenhang. Merkwürdig ist es allerdings, daß Gregor auch die nadipara Xquorov zu den Gegenständen der freien Speculation rechnet. Der Grund entdeckt sich jedoch bald; die Lehre war noch nicht Streitsgegenstand geworden, und man sah sie deshalb auch nicht für so wichtig an.

<sup>1)</sup> Orig. Opp. tom. I. p. 47.

## Erster Abschnitt. Theologie.

I. Lehre von Gott im Allgemeinen, und Kampf des Gregorius wider den Eunomius und dessen Anhänger.

Eine Ausführung von Beweisgründen für bas Dasenn Gottes werden wir von einem Lehrer jener Zeit noch nicht erwarten, da ber Gang der theologischen Speculation noch nicht auf diesen Punct hingelenkt mar, unb namentlich auch von unserem Gregorius nicht, in welchem das Gottesbewußtsenn von frühester Jagend an viel zu traftig und fest entwickelt worden war; als daß er ein besonderes Bedürfniß hatte haben konnen, von dem Gotts lichen, in dem er lebte, auch durch besondere Verstans des = oder Vernunftgrunde gewiß zu werden. Wir finden daher, daß Gregor nur vorübergehend den Beweisgrund berührt, auf welchen sich bei ihm von Seiten des Den= kens die Ueberzeugung vom Dasenn Gottes stützte; es ist der sogenannte kosmologische Beweis in Verbindung mit dem physikotheologischen. Es wird genügen, folgende

7

Stelle ') hierüber anzuführen: "daß Gott sey, und eine schöpferische und erhaltende Ursache des Weltalls, lehrt sowohl der Anblick, als das natürliche Geset; der Anblick, wenn er sich den sichtbaren Dingen zuwendet, welche auf eine so schöne Weise zugleich feststehen und fortgehen, und sich gleichsam undeweglich bewegen und gestragen werden; das natürliche Geset, indem es durch die sichtbaren und wohlgeordneten Gegenstände auf einen Urheber derselben schließen läßt. Denn wie sollte dieses All entstanden seyn oder bestehen, wenn nicht Gott alles ins Daseyn gerufen hätte und zusammenhielte?" Gregos rius erläutert dieß noch durch ein bekanntes Bild, indem er bemerkt, daß gewiß jeder, der eine Cither mit ihrer Schönheit und Ordnung sehe, auf einen Urheber derselben und einen Citherspieler geführt werden würde.

Indes darf man nicht glauben, daß dieser, ohnehin nicht so ganz haltbare Verstandesbeweis es war, welcher unserem Gregorius das Dasenn und Walten Gottes recht innig gewiß machte; viel tieser war diese Gewisheit ges gründet in einem unabweisbaren, schon frühe durch die Erziehung entwickelten, Bedürfnisse seines ganzen inneren Wesens; ein Bedürfniss, welches fortdauernd dadurch genährt wurde, daß er sich durch Erfüllung des göttlichen Willens in ein lebendiges Verhältnis zur Gottheit versett fühlte. Es war einer seiner Hauptgrundsätze: nur durch ein göttliches Leben wird der Mensch der Gottheit inne, nur durch Heiligung des Willens kann er mit dem Heiligen in Verbindung treten, nur eine reine Seele vermag die reine Gottheit zu schauen, 2) weil

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 6. p. 499. Womit zu vergleichen Orat. XXVIII. 16. p. 507. u. 508. und Orat. XIV. 33. p. 281, wo Gregor auch fragt: "wie sollte das Weltall entstanden senn, wenn es nicht jemand ins Daseyn gerusen und geordnet hätte?"

<sup>2)</sup> Matth. V. 8.

iberall nur das Berwandte mit dem Berwandten, also. auch nur das Gottähnliche mit dem Göttlichen in ein lebendiges Verhältniß kommen kann. Aber je gereinigter und sündenfreier die Seele, desto vollkommener ist auch ihre Erkenntniß Gottes, desto inniger ihre Verbindung mit ihm. "Durch den Wandel erhebe dich, sagt Gregor,") durch Reinigung verbinde dich mit dem Reinen. Du willst ein Theologe werden und der Gottheit würdig? so halte die Gebote, und wandle nach seinen Vorschriften; den nie That ist die Vorstufe der Erkenntniß."

Wichtiger ist, was Gregor über den Umfang und bie Art der menschlichen Erkenntnig Gottes bemerkt. Bolltommene Erkenntniß des gottlichen Wesens schreibt er nur Gott selbst ober bem gottlichen Geiste zu, bem Menichen aber, insoweit seine Seele burch ben gottlichen Beist gereinigt und erleuchtet ist. "Um Gott zu erkennen, fagt a,2) bedürfen wir jest und immer des (heiligen) Beis fes, burch welchen Gottes Wesen allein erkannt, ausges procen und aufgefaßt wird, benn das Reine allein kann bes Reinen und Ewigen theilhaftig werden. " In einer anderen Stelle 3) bemerkt Gregor, daß wir Gott nur das darbringen können, was wir von ihm empfangen haben, mb fährt dann fort: "denn wir haben von Gott ja auch das Daseyn und die Erkenntniß Gottes, und den Bests dessen, was wir ihm barbringen." Dbwohl Gres m etwas ursprünglich Gottahnliches und Gottvermands tes im Menschen annahm, die Vernunft, 1) so war er boch dabei überzeugt, daß dieselbe nicht die schöpferische

<sup>1)</sup> Orat. XX. 12. p. 383.

<sup>2)</sup> Orat. II. 39. p. 31.

<sup>3)</sup> Orat. XIX. 8. p. 368.

<sup>4)</sup> Orat. XXVIII. 17. p. 508 . . . τὸ Θεόειδες σούτο καὶ Θείον, Μρα δε τὸν ἡμέτερον νοῦν τε καὶ λόγον.

Duelle der wahren Gotteserkenntniß, sondern nur das Drgan für die Auffassung gottlicher Dinge sey, und daß der Menschengeist eben davon nur so viel mit Zuversicht zu erkennen vermöge, als Gott selbst ihm durch seine Offenbarungen mittheilt. Immer hielt er dabei die menschliche Erkenntniß Gottes für beschränkt und unvollkommen; und bei Behauptung dieser Ansicht hatte er es vornemlich mit Eunomius und dessen Ansach gern zu thun, welche eine vollkommene Begreislichkeit Gebtes annahmen und allein durch logische Operation nen 1) das Göttliche auffassen zu können meinten.

Eunomius, 2) einer der interessantesten Harelist des vierten Jahrhunderts, war ein Cappadocier von Geburt und lebte ganz gleichzeitig mit unserem Gregorius; er war der Sohn eines Landmannes zu Dacora in be

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 7. p. 500. redet Gregor einen Eunomianer 412 τε γάρ ποτε υπολήψη το θείον, είπες όλως (όλως) ταίξ λογικαίς πιστεύεις εφόδοις;

<sup>2)</sup> Eine vollständige Darstellung ber Bilbung und Denkweise be-Gunomius, welche übrigens in einer befonderen Abhandlun gegeben zu werben verbiente, liegt außer ben Grangen meine= gegenwärtigen Arbeit. Ich berühre ihn nur, insofern er fi · bie Kenntniß ber Denkart Gregors wichtig ift. Borarbeite= zu einer hiftorischen Monographie über Eunomius findet mamme besonders in bem trefflichen Aufsage von Basnage: Ani madversiones circa Eunomium et cjus scripta in Hen-Canisii Lectiones antiquae ed. Basnage. Vol. 1. p. 172. seq unb in Basnagii Annal. politico-ecclesiast. tom. II. p. 86 segg. Sauptfächlich aber find bie Ucberbleibfel von Schrifte bes Eunomius gu benugen, welche Cave Histor. literar. Vol I. p. 220. und Fabricii Bibl. graec. Vol. VIII. p. 245. ber erften Ausgabe mittheilen. Literarifche Rachweifungen findet man außer Balch, Schrödh, Tillemont u. a. besonders in Fabricii Biblioth. gr. Vol. IX. p. 207. ed. Harl.

ihe des Berges Argans, und empfing als Knabe von inem Bater, wenn dieser in den Wintermonaten von Felds schäften rubte, den ersten Unterricht; dann wurde er als ungling der Schüler und Amanuensis bes durch seine philoso. bischen und theologischen Kenntnisse ausgezeichneten Aëtius. urch die aëtianische Parthei erhielt er im J. 360 bas listhum von Cyzifus in Mysten, verlor aber biefe Stelle ald wieder und lebte bamals, als Gregor in Constantis opel wirfte, in landlicher Zuruckgezogenheit nabe bei halcedon. 1) Der Geschichtschreiber Philostorgius, ein lnhånger des Eunomius, rühmt an ihm vorzüglich große Marheit, Bundigkeit und Kraft der Rede, 2) verbunden nit wurdevoller Anmuth ber außeren Bildung; die Schrift= teller der Gegenparthei beschuldigen ihn der Redseligkeit mb sprechen ihm Gelehrsamkeit ab; alle aber stimmen varin überein, daß er ein feiner Dialectiker und gewands. er Disputator gewesen; nur daß ihn die Orthodoren begalb nicht rühmen, sondern vielmehr beschuldigen, er habe ie Theologie in eine Technologie verwandelt. Dias ectische Fertigkeit ging von Eunomius auch auf seine Inhanger über, und die Gewandtheit, die sie hierin be-Afen, verleitete sie, überall und zu jeder Zeit Wortstreis Geiten über religibse Gegenstände anzufangen, so daß Te Eunomianer vorzüglich als diejenigen bezeichnet weren, welche den unseligen Geist der theologischen Dispu-Exsucht in Constantinopel weckten und nahrten.

Eunomius unterschied sich von unserem Gregorius in 'Er ganzen Behandlung der Theologie hauptsächlich dadurch, 'Of er nicht, wie dieser (und die meisten Kirchenlehrer jener

<sup>1)</sup> Theodosius verbannte ihn von Chalcedon nach Galmyris in Mössen, bann nach Gäsarea in Cappadocien; endlich erhielt er die Erlaubnis, auf seinen väterlichen Gütern zu Dacora leben zu dürfen. Philostorg. X. 6.

<sup>2)</sup> Philostorg. VIII. 18.

Ginen Ueberblid ber Lebriabe, welche Gregor ju biefem allgemeinen Chriftenglanben rechnete, tonnen wir auf ein recht zwedmäßige Urt mit feinen eigenen Worten geben, inber wir fein zwar furzes, aber boch ziemlich vollständiges Glam ... benebefenntnig (welches er nach Urt ber Regulae fide bes Irenaus, Tertullian und Drigenes mittheilt) überes Daffelbe findet fich in Gregore Rede über Die Taufe ') und lautet fo: "Lehrend taufe ich bich auf ben Mamen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes; ein Rame ift aber ben Dreien gemeinschaftlich, ber ber Bottheit . . . Glaube, bag die gange Belt, fowohl die Achthare ale bie unfichtbare, aus Dichte (and bem Richtfevenben ) von Gott geschaffen und burch bie Borschung bee Schopfers regiert, einft gu einer Umwandlung ms Beffere gelangen merbe. Glaube, bag es fein Befen (ovoia) bes Bofen und feine ursprungliche ober felbfte fanbige ober von Gott bervorgebrachte Dacht beffelben gebe, fonbern bag ed unfer Bert und bas Bert bes Catang (rov novnoor) fen, und dag es fich vermoge utferer Rachlaffigfeit, und nicht nach bem Billen bes Coopfers bei und eingefunden habe. Glaube, bag ber Cobr Gottes, der emige Logos, ber vom Bater auf eine aben Beit und Raum erhabene Weise (axpovws xai aswuarwc) erzeugt worben ift, in ben letten Tagen um beinetwillen auch ale Menschensohn geboren (and. gezeugt) mor ben und aus der Jungfran Maria auf eine unaussprechte und fledenlose Art bervorgegangen fen; benn feine Befledung fann ba fenn, wo Gott ift, und an bem, burch welchen bas Seil tommt. Glaube, bag er, ber jugleid

<sup>1)</sup> Orat. XL. 45. p. 727 u. 728. Eine ahnliche, nur weim ausgeführte und mit polemischen Neußerungen durchflochten Darftellung ber Ueberzeugungen Gregors ließt man im 2002 Brief an Stebonius gegen bie Apollinariften ober Orat. Lil. t. 1. p. 745. ber Leipz. Ausg.

tt ist, ganzer ') Mensch geworben sep, zum Besten bes gen leibenben Menschen, damit er bem ganzen Menn bas Seil bringe und den ganzen Kluch ber Gunde . Glaube, daß er über bas Leiben erhaben sen nach er Gottheit, dem Leiden unterworfen nach seiner Mensch-; daß er fo um beinetwillen Mensch geworben fep, bu um seinetwillen Gott (burch ihn vergottlicht) wirft; er um unserer Gunben willen zum Tobe geführt, getzigt und begraben worden (damit er nämlich den Tob necke), am britten Tage auferstanden und aufgestiegen in den himmel, um dich darniederliegenden mit fich zu then; daß er aber in herrlicher Erscheinung wiedertoms i werde als Atchter ber Lebendigen und ber Tobten; it mehr mit bem Fleische befleibet, aber auch nicht torlos, fondern aus Grunden, bie ihm felbst am besten unnt find, in einem gottlicheren Korper, damit er gem werden konne von benen, die ihn gestochen haben pocal. 1, 7.), und doch als Gott über alles Materielle aben bleibe. Glaube ferner bie Auferstehung, bas Get, die Bergeltung nach bem gerechten Urtheile Gottes, daß durch biese Vergeltung zu Theil werde Licht en, beren Sinn gereinigt ift, das heißt, Anschauen Brfenntniß Gottes nach Maasgabe ihrer Reinigung, 3 wir auch bas himmelreich nennen; Finsterniß r benen, deren edlere Geisteskraft (τὸ ήγεμονιχον) dunkelt ist, das heißt, Entfremdung von Gott nach lasgabe ihrer geistigen Abstumpfung mahrend bieses schen Lebens. Endlich wirke bas Gute gestütt auf

Dielleicht besser vollkommener Men'ch; ich habe bas Wort ganz wegen des Folgenden gewählt. Der Ausdruck soll sazgen, daß Christo, als men'chlichem Wesen, kein integrirender Theil der menschlichen Natur sehlte, und ist gegen die Apollisnaristen gerichtet, welche ihm als Menschen den voüs oder das menschliche Areusen absprachen.

diesen Grund der Glaubenslehren; denn der Glaube ohne Werke ist todt, wie auch die Werke ohne den Glauben. "1)

Die hier ausgesprochenen Glaubenssätze hielt Gregonebensowohl für allgemein gultig, als für allgemein nothewendig, und glaubte, daß sie zugleich dem Bolke vorgestragen und von den gebildeten Theologen festgehalten werden mußten. Daneben erkannte er aber auch die Rothewendigkeit oder wenigstens die Zulässigkeit einer christlichen Philosophie an, die auf ihrem Gebiete mit größerer Freiheit mußte versahren können, deren Resultate jedoch nur den Einsichtsvolleren oder, wie er sich ausschuckt, Eingeweihten mitgetheilt werden sollten. 2) Richt

<sup>1)</sup> Gregor kennt keinen anderen Glauben, als den, der sich auch in Thaten lebendig zeigt. Orat. XXVI. 5. p. 475. sagt er: "Wie die That nicht ohne den Glauben vor dem Gerichte bestehen kann, weil viele auch um der Ehre willen oder aus natürsichem Trieb das Gute üben, so ist auch der Glaube ohne die Werke todt."

<sup>2)</sup> Gregor Schließt bas oben übersete Glaubensbekenntnis mit ben Worten: έχεις του μυστηρίου τὰ έκφορα, καὶ ταϊς τών πολλών ἀχοαῖς οὐχ ἀπόψόητα τὰ δὲ ἄλλα εἴσω μαθήση, τῆς τριάδος χαρίζομένης, ἃ καὶ κρύψεις παρὰ σεαυτῷ σφοιγίδε nouvoupera. Mit biefen ber heibnischen Mysteriensprache ent lehnten Ausbrücken beutet Gregor auf eine nicht blos litur gische, sondern dogmatische Disciplina arcani hin, welche feit langerer Beit von ben driftlichen Lehrern für zwedmafig gehalten murbe, und, genauer erwogen, ber Ratur ber Sache gemäs auch nothwendig mar. Denn beim Lichte betractet if ber Unterschieb, ben jene Schriftsteller zwischen Musterien und öffentlichen Lehren machten, fein anberer, als ber, ben auch wir zwischen wissenschaftlicher und volksmäßiger Behand lung ber Glaubenslehre, zwischen Schule und Rirche machen. unter Geheimbogmen (ἀπόβόητα, μυστήμια) verftebt Gregor nichts anderes, ale die tiefer einbringenden philefe

d ob er einen Wiberspruch ber Resultate dieses tieferen istlichen Philosophirens mit dem einfachen Volksglauben lissig gefunden hatte, sondern er betrachtete eben diese rschungen ber Natur ber Sache nach nicht als allgein mittheilbar, und war überzeugt, daß folche Probleme, bei ohne Gefahr verschiedene Ansichten Statt finden men, mehr der Schule, als der Kirche, mehr der Theoie, als der dristlichen Religion angehörten. Was Gre-' in bieses Gebiet versette, ist in folgender Stelle ') 3gesprochen: ,, Philosophire über die Welt und die Wel-, über die Materie, über die Geele, über die vernünf. n Wesen, sowohl die guten als die bosen, über Aufehung, Gericht und Vergeltung, über die Leiden Christi; n wenn du in diesen Studen das Rechte triffft, so ist nicht ohne Nugen, wenn du es aber verfehlst, so bringt dir keine Gefahr. "2) Es ist interessant, mit diefer

phischen Untersuchungen über die Trinität, über die höheren guten und bösen Geister, die Erschaffung der Welt, den Urssprung des Bösen, die Ratur der menschlichen Seele, die göttliche Dekonomie des alten und neuen Testaments u. s. w. Denn diese Gegenstände machen den Inhalt der philosophische dogmatistrenden Gedichte Gregors aus, welche mit dem Titel anochsona bezeichnet sind. Tom. II. p. 161—174. Wie Grez gor zwischen kapoga und anochsona unterscheidet, so sein Freund Basilius in einer bekannten Stelle (de spiritu sanct. c. 27-t. III. p. 54.) zwischen xiquyua und doqua. Unter xnqvyuara versteht er die populären, in den Predigten vorzutragenden Heilslehren, unter doquara die wissenschaftliche Begründung derselben.

<sup>1)</sup> Orat. XXVII. 10. p. 495.

<sup>2)</sup> Diese Aeußerung schien manchen Erklärern zu frei, weil sie einige ber angegebenen Puncte für zu wichtig hielten, als daß man ohne Nachtheil für das Seclenheil darin irren könnte. Die Benedictiner erklären baher das dempagrarer des Grego-

Stelle und bem oben mitgetheilten Bekenntnisse Gregors die Glaubensregel zu vergleichen, welche Drigenes seinem Werke nest acouw vorangestellt hat; ') von ihm sinden wir gleichfalls neben der Feststellung der allgemeinen Kirchenlehre die Puncte angegeben, wo nach seiner Weinung die Speculation freien Spielraum hat, und zuwaheil die nämlichen Puncte, die auch Gregorius bezeichnet

Indem wir nun zur Betrachtung ber Lehrmeinungeschengers übergeben, ist nur noch zu erinnern, daß est durch die Stellung Gregord gegen einen Theil seiner Zeischenossen von selbst nothwendig wird, überall auch auf seiner polemisches Streben Rückscht zu nehmen, und so werdem wir, bei den wichtigsten Dogmen wenigstend, jedesmal wie der positiven Darstellung seiner Lehre auch die Rachweisung der Hauptpuncte des Kampses verbinden, den Gregor mit den wirklichen oder vermeintlichen Irrsehren seiner Zeit zu bestehen hatte.

rius pro spe frustrari circa eos, quibuscum disputationes aggredimur, qui in erroribus perseverant, licet tum verbo, tum scriptis illorum error invicte consutetur. Offenbar gesawungen und gegen ben Zusammenhang. Merkwürdig ift esallerdings, daß Gregor auch die nadipuxu Xquorod zu desa Gegenständen der freien Speculation rechnet. Der Grundentbeckt sich jedoch bald; die Lehre war noch nicht Streitsgegenstand geworden, und man sah sie deshalb auch nicht streitsssegenständ geworden, und man sah sie deshalb auch nicht streitsssegenständ geworden, und man sah sie deshalb auch nicht streitsssegenständ geworden, und man sah sie deshalb auch nicht streitsssegenständ geworden.

<sup>1)</sup> Orig. Opp. tom. I. p. 47.

## Erster Abschnitt. Theologie.

I. Lehre von Gott im Allgemeinen, und Kampf des Gregorius wider den Eunomius und dessen Anhänger.

Eine Aussührung von Beweisgründen für das
a seyn Gottes werden wir von einem Kehrer jener Zeit
hich nicht erwarten, da der Gang der theologischen Spestion noch nicht auf diesen Punct hingelenkt war, und wentlich auch von unserem Gregorius nicht, in welchem Sottesbewußtseyn von frühester Jagend an viel zu stig und sest entwickelt worden war, als daß er ein Inderes Bedürsniß hätte haben können, von dem Göttsen, in dem er lebte, auch durch besondere Berstans oder Bernunstgründe gewiß zu werden. Wir sinden r, daß Gregor nur vorübergehend den Beweisgrund irt, auf welchen sich bei ihm von Seiten des Denz die Ueberzeugung vom Dasenn Gottes stützte; es ist genannte kosmologische Beweis in Berbindung mit vhysitotheologischen. Es wird genügen, solgende

Stelle') hieraber anzuführen: "baß Gott sey, und eine schöpferische und erhaltende Ursache des Weltalls, lehrt sowohl der Andlick, als das natürliche Geset; der Andlick, wenn er sich den sichtbaren Dingen zuwendet, welche auf eine so schöne Weise zugleich feststeben und fortgeben, und sich gleichsam undeweglich bewegen und getragen werden; das natürliche Geset, indem es durch die sichtbaren und wohlgeordneten Gegenstände auf einer Urheber derselben schließen läßt. Denn wie sollte diese All entstanden seyn oder bestehen, wenn nicht Gott alle ins Dasen gerufen hatte und zusammenhielte?" Grego-rius erläutert dieß noch durch ein befanntes Bild, indere er bemerkt, daß gewiß jeder, der eine Either mit ihrer Schönheit und Ordnung sehe, auf einen Urheber derselben und einen Eitherspieler geführt werden würde.

Indes darf man nicht glauben, daß dieser, ohnebin nicht so ganz haltbare Berstandesbeweis es war, welcher unserem Gregorius das Dasenn und Walten Gettes recht innig gewiß machte; viel tiefer war diese Gewißheit ge gründet in einem unabweisbaren, schon frühe durch die Erziehung entwickelten, Bedürfnisse seines ganzen inneren Wesens; ein Bedürfniss, welches fortdauernd dadurch ge nahrt wurde, daß er sich durch Erfüllung des göttlichen Willens in ein lebendiges Verhältnis zur Gottheit verset fühlte. Es war einer seiner Hauptgrundsätze: nur durch ein göttliches Leben wird der Mensch der Gottheit inne, nur durch Heiligung des Willens fann er mit dem Heiligen in Verbindung treten, nur eine reine Geele vermag die reine Gottheit zu schauen, 2) well

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 6. p. 499. Womit zu vergleichen Orat. XXVIII 16. p. 507. u. 508. und Orat. XIV. 33. p 281. wo Greger auch fragt: "wie follte das Weltall entstanden sonn, wenn es nicht jemand ins Dasenn gerusen und geordnet hätte?"

<sup>2)</sup> Matth. V. 8.

berall nur das Berwandte mit dem Berwandten, also uch nur das Gottähnliche mit dem Göttlichen in ein Bendiges Verhältniß kommen kann. Aber je gereinigter ud sündenfreier die Seele, desto vollkommener ist auch ve Erkenntniß Gottes, desto inniger ihre Verbindung it ihm. "Durch den Wandel erhebe dich, sagt Gregor,") urch Reinigung verbinde dich mit dem Reinen. Du willst uch Theologe werden und der Gottheit würdig? so halte ie Gebote, und wandle nach seinen Vorschriften; den nie That ist die Vorstuse der Erkenntniß."

Wichtiger ist, was Gregor über den Umfang und ie Art der menschlichen Erfenntniß Gottes bemerkt. bultommene Erkenntniß des gottlichen Wesens schreibt er ur Gott selbst ober bem gottlichen Geiste zu, bem Menben aber, insoweit seine Geele durch den gottlichen Geist ereinigt und erleuchtet ist. "Um Gott zu erkennen, fagt r, 2) bedürfen wir jest und immer bes (heiligen) Beis es, burch welchen Gottes Wesen allein erkannt, ausge-Procen und aufgefaßt wirb, benn bas Reine allein fann es Reinen und Ewigen theilhaftig werden. " In einer nderen Stelle 3) bemerkt Gregor, daß wir Gott nur das Arbringen können, mas wir von ihm empfangen haben, nd fährt dann fort: "benn wir haben von Gott ja auch As Daseyn und die Erkenntniß Gottes, und ben Best dessen, was wir ihm darbringen." Dbwohl Gres Dr etwas ursprünglich Gottahnliches und Gottvermand. 's im Menschen annahm, bie Vernunft, ') so war boch babei überzeugt, daß dicfelbe nicht die schöpferische

<sup>1)</sup> Orat. XX. 12. p. 383.

<sup>2)</sup> Orat. II. 39. p. 31.

<sup>3)</sup> Orat. XIX. 8. p. 368.

<sup>4)</sup> Orat. XXVIII. 17. p. 508 . . . τὸ θεὸειδές σούτο ααλ θείον, λέγω δὲ τὸν ἡμέτερον νοῦν σε καὶ λύγον.

: 7

Duelle der wahren Gotteserkenntniß, sondern nur das Drgan für die Auffassung gottlicher Dinge sey, und daß der Menschengeist eben davon nur so viel mit Zuversicht zu erkennen vermöge, als Gott selbst ihm durch seine Offenbarungen mittheilt. Immer hielt er dabei die menschliche Erkenntniß Gottes für beschränft und unvollkommen; und bei Behauptung dieser Ansicht hatte er es vornemlich mit Eunomins und dessen Anhangern zu thun, welche eine vollkommene Begreislichkeit Gottes annahmen und allein durch logische Operation nen 1) das Göttliche auffassen zu können meinten.

Eunomius, 2) einer der interessantesten Häretiser des vierten Jahrhunderts, war ein Cappadocier von Geburt und lebte ganz gleichzeitig mit unserem Gregorius; er war der Sohn eines Landmannes zu Dacora in der

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 7. p. 500. rebet Gregor einen Gunomianer ans τι γάρ ποτε υπολήψη τὸ θεῖον, εἴπερ ὅλαις (ὅλως) ταῖς λογικαῖς πιστεύεις ἐφόδοις;

<sup>2)</sup> Eine vollständige Darstellung ber Bilbung und Denkweise bes Eunomius, welche übrigens in einer befonderen Abhandlung gegeben zu werben verbiente, liegt außer ben Granzen meiner gegenwärtigen Arbeit. Ich berühre ihn nur, infofern er für · bie Kenntniß ber Denkart Gregors wichtig ift. Borarbeiten zu einer historischen Monographie über Gunomius finbet man befonders in bem trefflichen Auffage von Basnage: Animadversiones circa Eunomium et cjus scripta in Henr. Canisii Lectiones antiquae ed. Basnage. Vol. 1. p. 172. seqq. unb in Basnagii Annal. politico-ecclesiast. tom. II. p. 860. segg. Sauptfächlich aber find bie Ueberbleibfel von Schriften bes Gunomius zu benugen, welche Cave Histor. literar. Vol. I. p. 220. und Fabricii Bibl. graec. Vol. VIII. p. 248. ber ersten Ausgabe mittheilen. Literarische Rachweisungen finbet man außer Walch, Schröch, Tillemont u. a. besonbers in Fabricii Biblioth. gr. Vol. IX. p. 207. ed. Harl.

Ribe des Berges Argans, und empfing als Knabe von seinem Bater, wenn biefer in ben Wintermonaten von Felds geschäften rubte, ben ersten Unterricht; bann murde er als Ingling ber Schuler und Amanuensis bes durch seine philosos phischen und theologischen Renntnisse ausgezeichneten Aëtius. Durch die aëtianische Parthei erhielt er im J. 360 bas Bisthum von Cyzifus in Mysien, verlor aber biese Stelle bald wieder und lebte damals, als Gregor in Constantis nopel wirkte, in landlicher Zuruckgezogenheit nabe Chalcebon. 1) Der Geschichtschreiber Philostorgius, ein Anhänger des Eunomius, rühmt an ihm vorzüglich große Marbeit, Bundigkeit und Kraft ber Rede, 2) verbunden mit wurdevoller Anmuth der außeren Bildung; die Schrifts steller der Gegenparthei beschuldigen ihn der Redseligkeit und sprechen ihm Gelehrsamkeit ab; alle aber stimmen darin überein, daß er ein feiner Dialectiker und gewands. ter Disputator gewesen; nur daß ihn die Orthodoxen deß= halb nicht rühmen, sondern vielmehr beschuldigen, er habe die Theologie in eine Technologie verwandelt. Dias letische Fertigkeit ging von Eunomius auch auf seine Auhanger über, und die Gewandtheit, die sie hierin bes saffen, verleitete sie, überall und zu jeder Zeit Wortstrei= tigfeiten über religiose Gegenstände anzufangen, so baß die Eunomianer vorzüglich als diejenigen bezeichnet werden, welche den unseligen Geist der theologischen Dispus tissucht in Constantinopel weckten und nahrten.

Eunomius unterschied sich von unserem Gregorius in der ganzen Behandlung der Theologie hauptsächlich dadurch, daß er nicht, wie dieser (und die meisten Kirchensehrer jener

<sup>1)</sup> Theodosius verbannte ihn von Chalcedon nach Galmpris in Mössen, bann nach Gäsarea in Cappadocien; endlich erhielt er die Erlaubniß, auf seinen väterlichen Gütern zu Dacora leben zu dürfen. Philostorg. X. 6.

<sup>2)</sup> Philostorg. VIII. 18.

Zeit), die platonische Philosophie, sondern die aristotelische zur Auffassung und Begründung der Dogmen anwendete, 1) und daß seine ganze theologische Methode eine durchaus verständig-dialectische und darum einseltige war, während Gregor die Religion nicht blos als eine Sache des Verstandes, sondern des ganzen inneren Menschen betrachtete und in diesem Sinn auch wissen schaftlich behandelte. 2) Die einzelnen Streitpuncte, worin

<sup>1)</sup> Dies geht theils aus seiner theologisch = philosophischen Methobe, theils auch baraus hervor, bas sich nach bestimmten Rachrich ten ber Alten sowohl ber Lehrer bes Eunomius, Aëtius, als auch sein Schüler Theophronius, burch aristotelische Philosophis gebildet hatten und an dieselbe hielten. Socrat. II. 35. Sozom. VII. 17. Die ganze Parthei oder Schule scheint alle im Gegensaß gegen ben bei ben orthodoren Kirchenlehrent vorherrschenden Platonismus vorzugsweise dem Aristotelismus gehuldigt zu haben. Aber noch war die Zeit nicht gekommen, wo der Aristotelismus über den Platonismus siegen konnte.

<sup>2)</sup> Sehr geiftvolle Bemerkungen über bie Geiftesrichtung bes Eunomius finden fich in Reanders Chrysoftomus 286. 1. S. 353. Ich erlaube mir, einiges bavon hierher gu fegen: "Cunomius, ein weit mertwürbigerer Menfc, als Arius, bei bem Alles aus einem Stud war, ist obgleich in einzelnen Lehrmeinungen fehr von ihnen verschieben, boch in feiner theologischen Geistesrichtung in mancher Rudficht ben Socinen febr verwandt; wie bei biefen eine gewisse logische Rüchterns beit ohne Tiefe, ein beschrantter blos mit bem Berftande auf: gefaßter Supernaturalismus, eine migverftanbene Scheu por allem Mystischen, die wohl bagu führen konnte, manche tief begrundete Lehre bes Chriftenthums zu vermäffern und auszuleeren. 3mar mar Eunomius (ber übrigens wegen feines nicht ber hofluft bienenben uneigennütigen Gifere für bas, was er als Wahrheit zu erkennen glaubte, besondere Achtung verbient) in vieler Rudficht von bem Ginfluffe bes herrschenben Beiftes feiner Beit frei und ftanb feinem Beitalter mehr fremb, als Gegner ber ascetischen und mpftischen Richtung feiner Beit, insofern er bie Entwickelung ber Religion im Begriffe aber

segenstanden, betrafen zuerst die vollkommene Begreifelich keit des göttlichen Wesens, welche Eunomius und seine Anhänger annahmen, Gregor und die übrigen orthodoren und platonistrenden Väter leugneten, und sodann das Verhältnis des Sohnes zum Bater, von denen Gresgor und alle Orthodoren lehrten, daß sie ihrem Wesen nach vollkommen gleich, Eunomius und die Seinigen das gegen, daß sie ihrem Wesen nach ungleich das gegen, daß sie ihrem Wesen war gegen, daß sie ihrem Wesen nach ungleich das gegen, daß sie ihrem Wesen nach ungleich das

vermittelst der Denkkraft das Gottliche aufzusassen, so war er auch überzeugt, daß das Gottliche durch den Begriff und durch logische Bestimmungen ganz umfaßt, daß Gott vom menschlichen Geiste vollkommen begriffen werden könnte. Sokrates?) berichtet uns solgendes als wortliche Neußerung des Eunomius: "Gott seine Wesen ist ihm nicht mehr als wir; und sein Wesen ist ihm nicht mehr, uns aber minder bekannt;

alles Andere erhob. Aber daraus folgt noch nicht, daß die theologische Richtung, welche Eunomius dem herrschenden Geiste der Kirche seiner Zeit entgegenstellte, etwas Höheres und Besseres gewesen sein. Es war ein beschränkter logischer Dogmatismus im Gegensatz gegen den christlichen Platonismus, ein zu fleischlich und äußerlich ausgefaßter Supernatuzralismus, welche Richtung, wenn sie die Herrschaft hätte geswinnen können, leicht zu einem beschränkten, das Christenzthum seines eigenthümlichen Wesens beraubenden Rationalissmus hätte hinsühren können."

<sup>1)</sup> Bon welcher Behauptung sie bekanntlich ben Namen Aróposos, Anomder erhalten hatten. Sie waren die späteren reinen Arianer; nur daß sie den Lehrbegriff noch mehr ausbildeten, und durch Polemik gegen Andersgesinnte befestigten.

<sup>2)</sup> Hist. eccl. IV. 7.

sondern mas wir von demselben wissen, das weiß aller dings auch er, und hinwiederum, mas er weiß, das fin bet sich unverändert auch in uns." 1) Wollten wir hierba auch annehmen, daß eine Behauptung des Eunomius durch falsche Consequeuzen übertrieben worden sep, so ist es doch keinem Zweifel unterworfen, daß er eine vollkommene Bo greiflichkeit Gottes annahm. Die Einwendung ber ortho doren Lehrer, daß die durch die Sunde getrübte und durch Bereinigung mit dem materiellen Korper beschränkte Seele eben beshalb nicht im Stande sen, die heilige und reingeistige Gottheit vollfommen zu erkennen, suchte Eunomius burch folgende Bemerkung 2) zu entkraften: .,, Wenn auch bei Seist eines Einzelnen burch schlechte Gesinnung verfinstert ist, und er beshalb nichts, selbst bas nicht, wae ihm vor den Füßen liegt oder über dem Haupte schwebt, erkennt, so folgt baraus nicht, daß auch anderen Men schen das Auffinden der Erkenntniß vom Wesen der Dinge unmöglich sey." Ja er sette eben barein einen Hauptzwed

Qui scientem cuncta sciunt, Quid nescire hi queunt?

Maßten die Eunomianer sich in der That an, den Allwisssenden so gut zu kennen, wie sich selbst, so solgte nothe wendig, daß sie überhaupt Alles wissen mußten. Die Orthodoxen gaben den Eunomianern wegen ihres übermüthigen Dogmatismus den Spottnamen odgavoßäras und uerewoodiaxas. Philostory. IX. 3. X. 1.

<sup>1)</sup> Wenn sich Eunomius wirklich ben kühnen Ausspruch erlaubt hat: "Ich kenne Gott so gut als mich selbst"; so ist es auch nicht zu viel, was Gregor Orat XXVII. 2. p. 489. von ben Eunomianern sagt: of πάντα εἰδέναι τε καὶ διδάσκεις ὑπισχνεῖσθε λίαν νεανικῶς καὶ γενναίως. Denn hier ließe sich wohl auch anwenden, was in einem alten Kirchenliede in anderem Sinn von der Seligkeit der Verklärten gesagt ist:

<sup>2)</sup> Gregor. Nyssen. advers. Eunom. Orat. X. t. II. p. 670-edit. Paris.

ber Erscheinung Christi, daß er bie Menschen zur vollkommenen Erkenntniß Gottes habe führen sollen. "Denn, fagt er, ') follte sich wohl ber herr vergeblich bie Ehure genannt haben, wenn niemand da ware, der nun auch zur Erkenntnis und Anschauung des Baters bindurchginge, vergeblich ben Weg, wenn er es benen nicht leicht machte, bie jum Bater kommen wollen? Und wie ware: er ein Licht, wenn er bie Menschen nicht erleuchtete, wenn er das Auge ber Geele nicht erhellte zur Erkenntniß seiner selbst und des hochsten Lichtes?" Gine Behauptung, Die insofern richtig ist, als burch Jesum und in ihm so viel vom Befen und Willen Gottes für die Ertenntnis offenbar geworden ist, als ber Mensch theoretisch und practisch an seiner Beseligung bedarf (dieß murde jedoch von Gregorins nicht geleugnet), aber auch unrichtig, insofern man die Erkenntniß Gottes, wie Eunomius wirklich that, "blos in das Auffassen gewisser metaphysischer Bestimmungen über bie Gottheit" fett.

Die Eunomianer warfen den Orthodoren vor, sie hatten gar teine Kenntnis von dem Gott, den sie andetesten, und verdienten nicht einmal den Ramen Christen, weil sie selbst zugäben, daß ihnen die göttliche Rasur uns bekannt sey. Dies konnten die orthodoren Lehrer nicht einrausmen; denn indem sie leugneten, daß das göttliche Wesen volkommen begreislich sey, behaupteten sie damit noch nicht, daß es volkommen unbegreislich sey. Gregor 2) schried dem Wenschen eine sichere Ueberzeugung davon zu, daß Gott sey, wenn auch keine vollständige Erkenntnis von dem, was er sey; und selbst von der Erkenntnis dessen, was Gott sey, schloß er den Menschen nicht ganz aus, sondern erklärte nur diese Erkenntnis sur vollstammen, das götts

<sup>1)</sup> Gregor. Nyss. eod. loc. p. 671.

<sup>2)</sup> Orat. XXVIII. 5. p. 499.

liche Wesen nicht erschöpfend, und auf bas beschränkt, was Gott selbst dem Menschen von sich mittheilt und offenbart. Bei der Entwickelung seiner Ansicht hieraber geht Gregor von der bekannten Aeußerung Platons aus: 1) "Gott zu erkennen ist schwer, ihn auszusprechen aber unmöglich"; und fügt nach einigen Bemer kungen über dieses Wort des "heidnischen Theologen" sob gendes hinzu: "Mir scheint es, das Gott auszusprechen")

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 4. p. 498.

<sup>2)</sup> Dit ber Bebre, bag Gottes Befen nicht volltommen begriffet werben tonne, mußte fich gang folgerecht bie Uebergeugung verbinben , bag es auch burch tein Wort ausgesprochen, burch feinen Ramen entiprechenb bezeichnet gu merben vermigt. "Das Gottliche ift unnennbar (to Beior axuroronaerer) . . . So wie niemand je bie gange Luftjeinathmen tann , fo tann auch bas Befen Gottes weder ber Beift gang begreifen, noch ein Wort umfaffen. " Gregor. Orat. XXX. 17. p. 552 Ale bie relativ beften Ausbrude gur Bezeichnung bes gottlis den Wefens nennt Gregor bie Worte o er unb Deog, giebt aber unter biefen bem Ramen o de wieber ben Borgug , theils well ibn Gott felbft fich beilegt (Exod. III. 14.), theils well a bezeichnenber fen; benn immer fen boch, meint er, ber Mulbrud Beog ein abgeleiteter und nur begiehungeweise gu neb men , wie auch ber Rame herr, bie Bezeichnung & de bagegen fen gang felbftftanbig unb tomme allein Gott gu. um bie Unfelbstftanbigkeit bes Bortes Deug barguthun, fibrt Gregor einige Ableitungen beffelben an, namlich von dem (laufen, von ber emigen Bewegung ) ober von atoen (brem nen , weit Gott alles Schlechte vergehrt und felbft ein vergeb rendes Feuer, nug naranaltonor, in ber Schrift genannt wirk. Deuteron. IV. 24.). Die Richtigkeit Diefer Ctymologieen geht uns hier nichts an; ber letteren, fo unmahricheinlich fie fene mag, ftimmen auch Athanafius, Johann von Damafcus u.c. bei. S. Suiceri Thesaur. eccles. t. 1. p. 1365, mo not vieles auf bie Etymologie von deog Begligliche gefammelt if. Es ift bier ber Drt nicht, auf biefe Gache einzugeben; wit

nimoglich sep, ihn zu begreifen, noch unmöglicher, benn was einer erkennt, bas tann er auch, obwohl vielleicht nicht ganz auf die angemessene Beise, aussprechen; . . . einen so großen Gegenstand aber mit bem Geiste zu ums faffen (τη διανοία περιλαβείν) ist ganz unmöglich, nicht allein fur bie Geistesträgen und Riedriggesinnten, sondern auch für die höhergesinnten und göttlicbenden Manner, ja überhaupt für jede geschaffene Ratur, welche dieses (irdische) Dunkel bedt, und biese bichte Salle bes Rorpers zur Erkenntniß ber Wahrheit nicht hindurchbringen laßt; ja ich weiß nicht, ob nicht vielleicht auch für bie boheren und geistigen Raturen, welche, weil Gott naber und von bem gangen Lichte erleuchtet, vielleicht auch flater ertennen, und wenn auch nicht vollständig, doch vollkommener und tiefer eindringend (extuncitegov) als wir, und zwar die einen wieder mehr ober weniger als die anderen, je nach Maasgabe ihrer Stellung." Was hier am Schluffe nur augebeutet ist, bas spricht Gregor in einer anberen Stelle') bestimmter aus, wo er zugleich sehr schon hervorhebt, wie ber Mensch bis zu einem gewissen Grad Gott erkenne, unb eben baburch zum Gottlichen hingezogen werbe, ohne ihn jeboch bei ber Unvollkommenheit biefes Lebens ganz umfaffen zu tonnen: "Auch die reinen und feligen Naturen faffen faum die Herrlichkeit Gottes, den ein Abgrund verhüllt und dunkel verbirgt, 2) ba er ein vollfommen reines und ben meisten unzugängliches Licht ift. Er ift im Weltall und ift

verweisen auf Lennep Etymolog. ling. gr. p. 251. und andere Schriften, welche Creuzer Shmbol. 1. p. 170. anführt. Die Hauptstelle Gregors über dieß alles if Orat. 'XXX. 17 u. 18. p. 552 u. 553.

<sup>1)</sup> Orat. II. 76. p. 49.

<sup>- 2)</sup> Ps. XVIII. 10 — 12.

auch außer bemselben; er ist alles Schone und ift auch über allem Schönen; er erleuchtet ben Verstand und ist über die Schnelligkeit und Hohe des benkenden Berstandes erhaben; er entzieht sich immer eben so viel als er begriffen wird, und erhebt eben ba burd, baß er sich entzieht, und, beinabe erfaßt, boch wieder entschlupft, den, ber ihn liebt, zum Höheren. " Und in einer anderen Stelle: 1) "burch das, was an Gott für uns begreiflich ift, zieht er uns zu sich, benn bas vollig Unbegreifliche konnte fein Gegenstand ber Sehnfucht und bes Strebens seyn; insofern er uns aber unbegreiflich ist, erfalt er uns mit Bewunderung; burch Bewunderung wird bie Sehnsucht mehr rege, durch bie Sehnsucht bas Gemath gereinigt, durch Reinigung gottahnlicher gemacht, und, wenn dieß geschehen ist, geht die Seele mit dem Gottlichen als mit einem ihr Bermandten um."

Die Gründe, womit Gregor den Satz rechtfertigte, daß das gottliche Wesen für den Menschen nicht volltommen begreislich sen, sind von ihm mehr gelegentlich anges deutet, als weitläufig ausgeführt. Es sind aber haupts sächlich folgende. Vorerst liegt es nach seiner Ueberzeus gung schon im Wesen eines endlichen Geistes, das Unsendliche nicht volltommen umfassen zu können; und bas

<sup>1)</sup> Orat. XLV. 3. p. 847. Die Stelle endigt sich so: τοιοίτως δε γενομένοις, ως ολκείοις ήδη προσομιλή. τολμά τι νεανικόν λόγος θεός θεοϊς ένούμενός τε καλ γνωριζόμενος καλ τοσούτον έσως, όσον ήδη γινώσκει τοὺς γινωσκομένους. (1 Cor. XIIL 12.) Die lette Acuberung scheint sich übrigens auf bie volltommnere Erkenntniß Gottes in jenem Leben zu bezies hen. Die ganze Stelle enthält das Wesentliche der Lehre von Gott, wie sich Gregor dieselbe ausgebildet hatte, und ist deßthalb im Griechischen nachzulesen. Fast wörtlich wiederhelt sindet sich dieselbe Orat. XXXVIII. 7. p. 667.

Unendliche wurde aufhören, das zu seyn, mas es ist, wenn es von dem Endlichen vollständig aufgefaßt und bes griffen werden konnte; Die Begreiflichkeit ware ja eine Befchrantung. 1) Diejenigen, welche bas Gottliche volltommen begreifen zu konnen meinten, weißt Gregor stete barauf hin, wie mangelhaft und unzulänglich ihre Erkenntniß felbst von geschaffenen und endlichen Dingen sen, wie wenig fie z. B. sich felbst, die Bereinigung ihres Geistes und Rorpers ganz verstunden — wie viel weniger also ben unendlichen Gottesgeist. 2) Ferner: ber endliche Mens schengeist, schon als solcher unfahig, bas Unendliche gang zu umfassen, ist auch noch mit einem materiellen Rorper verbunden, welcher wie eine Rebelhulle zwischen und und bem rein immateriellen Gottlichen liegt, und bas Beistesauge hindert, die Strahlen des gottlichen Lichtes in voller Klarheit aufzunehmen. 3) Mit anderen Worten: Gregor war überzeugt, daß der menschliche Geist, weil mit dem Körper so unzertrennlich vereinigt, eben darum auch bei aller seiner Erkenntniß nothwendig an die Formen sinnlicher Anschauung und Erfahrung gebunden sep, und deßhalb das vollkommen Uebersinnliche (wie die Gotts

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 10. p. 503 . . . καὶ οῦπω λέγω τὸ περιγουπτὸν πάντως είναι τὸ θεῖον, καὶ εὶ διανοίς καταληπτύν. ἕν γὰρ περιγραφης εἰδος καὶ ἡ κατάληψις.

<sup>2)</sup> Orat. XXVIII. 22. p. 512. Sollte ber Mensch, fragen Basistius und Gregor von Nyssa, der nicht einmal die Natur einer Ameise vollständig zu erklären vermag, das Wesen Gottes vollkommen begreisen?

<sup>3)</sup> Orat. XXVIII. 4. p. 498. u. 12. p. 594. "Iwischen uns und Gott steht dieses Dunkel des Körpers (& swischen den Aegyptern und pebräern; und das ist vielleicht das Dunkel, in welches er sich verbirgt, nämlich unser grobmaterielles Wesen, durch welches nur Einzelne ein wenig hindurchschauen."

beit) nicht in seinem reinen Wesen zu erkennen vermöge. "Wie es unmöglich ist, daß jemand seinem eigenen Schate ten voraneile, ober bag bas Auge mit fichtbaren Gegens ständen in Berbindung trete, ohne die Dazwischenkunft des Lichtes und ber Luft, ober daß Fische außer dem Waffer schwimmen; so unmöglich ist es auch fur solche, die im Korper leben, ohne alles Korperliche (b. h. frei von aller Einwirkung sinnlicher Anschauungs a und barnach bestimmter Denkformen) gang rein mit dem Ueberstuns lichen in Verbindung zu treten; benn immer wird etwas von dem Unfrigen bazwischen kommen, mag sich der Geißt auch so viel wie möglich von bem Sichtbaren trennen, und rein für sich selbst zu dem ihm Berwandten und Un-Achtbaren zu erheben versuchen. "1) Endlich betrachtete Gregor auch die Sun be als ein wesentliches hinberniß vollfommener Gotteserkenntniß. Da er bie beiben Grundfate festhielt, bag nur ein reiner und heiliger Ginn ben Allheiligen auffassen konne, und auf der anderen Seite, baß die geistige Natur aller Menschen durch die Sunde getrübt sep, so mußte daraus nothwendig die Folgerung hervorgeben, daß bei allen Menschen feine vollkommene unb reine Erfenntniß Gottes moglich fen.

Diese hier bezeichneten Hindernisse sallen indes nach Gregord Ueberzeugung weg, wenn die Seele von der Sünde gereinigt und, von den Fesseln des materiellen Körpers entbunden, zu einem freieren und unbeschränkteren Daseyn erhoben wird; in dem Leben der Geheiligten nach dem Tode findet vollkommene Gotteserkenntnis Statt, ja die ewige Seligkeit (die Basilsia www overwww) besteht eben in dieser vollen Erkennts

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 12. p. 505., womit zu vergleichen §. 13. p. 605. u. §. 21. p. 511.

pricht Gregor in mehreren Stellen aus; ich begnüge mich hier mit einer einzigen, ") wo er sagt: "Was Gott seis ner Ratur und seinem Wesen nach sey, das hat noch nie ein Mensch gefunden und möchte es auch nicht sinden. Er wird es aber, wie ich glaube, sinden, wenn dieses Gottsähnliche und Göttliche, ich meine unseren Geist und unsere Bernunft, sich mit dem ihm Berwandten (mit Gott) vereinigt, und das Bild sich erhebt zum Urbilde, nach welchem es sest Berlangen trägt; und das scheint mir ein recht philosophisches Wort: wir werden ein st erstennen, wie wir erkannt sind. "")

Bregor versuchte auch, fich Rechenschaft zu geben, warum die Gottheit bem Menschen in seinen gegenwartis gen Berhaltniffen eine unbeschrantte Erfenntnig ihres Wesens versagt habe. ') Er fand die Urfache davon nicht in einem Reide ber Gottheit; in bem heiligguten, alle Geschöpfe mit Liebe umfaffenden Wesen Gottes tann tein Reid seyn. Auch kann nicht etwa der Gottheit eine hohere Majeståt baburch zuwachsen, baß bie Sterblichen nicht au ihrer vollen Erfenntniß gelangen tonnen. Bielmehr liegen nach Gregors Ansicht die Gründe davon in den Attlichen Bedürfnissen ber menschlichen Natur; namlich: \_, querst, bamit nicht bas, was leicht erworben wird, when beghalb auch leicht wieder vernachlässigt werbe. Denn Das, was man mit Muhe errungen hat, halt man auch gerne fest, das Leichterworbene aber wirft man leicht von Tich, weil man es immer wieder befommen zu konnen glaubt.

<sup>1)</sup> Orat. XX. 12. p. 384.

<sup>2)</sup> Orat. XXVIII. 17. p. 508. Bergl. Orat. XXXIX. 8. p. 681.

<sup>3) 1</sup> Cor. XIII. 12.

<sup>4)</sup> Orat. XXVIII. 11. 12. p. 503. seqq.

Sobann vielleicht, bamit es uns nicht geht, wie bem gefallenen Lucifer, daß wir namlich, weil wir im Bests alles Lichtes waren, uns wider den allmächtigen Gott emporten und aus Ueberhebung sielen, den beklagens werthesten Fall. Zuletzt etwa auch, damit in jenem Leben ein höherer Kampfpreis für ihre Anstrengung und ihr besseres Leben denen zu Theil werde, die sich hier gereinigt und in ausharrender Geduld nach dem Ersehnten gestrebt haben. Deshalb steht zwischen und und Gott diese Hülle des materiellen Körpers, wie einst die Wolke zwischen den Aegyptern und Hebraern.

Nach bem Bisherigen wird iman schon erwarten, baß die Bestimmungen Gregors über bas Besen Gottes mehr negativer, als positiver Art sind, und wirklich macht er es auch gegen die Eunomias ner geltend, daß unsere Erkenntniß von Gott, weil großentheils in negativen Satzen bestehend, eben barum nicht erschöpfend sen. 1) Er führt in dieser Beziehung zuerst ben Sat aus, bag Gott nichts Korperliches sep, bemerkt aber babei, baß wir baburch eben so wenig eine zureichenbe Erklarung seines Wesens erhiclten, als burch bie Bestims mungen ungezeugt, anfanglos, unveranderlich, unvergånglich u. bgl. Dieß alles führt uns nicht zur Erkenntniß von Gottes Natur und Wesen; "benn bazu ist es nicht hinreichend zu sagen, was er nicht ist, sondern man muß auch genauer bestimmen, was er ist. Sonst ware es ja, wie wenn Jemand fragte, wie viel zweimal funf sen, und man antwortete ihm, es sen weder zwei, noch drei, noch vier, noch fünf, noch zwanzig, noch vierzig, unterließe aber zu sagen, daß es zehn sen. Es ist viel leichter, wenn man weiß, was etwas ist, zu entwickeln, was es nicht ist, als durch Abzug dessen, was es nicht ist, 2) zu zeigen, was

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 7-10. p. 500. seqq.

<sup>2) . . .</sup> ἐκ τοῦ ἀνελεῖν ἃ μη ἔστιν. .

es ist." Das heißt: wenn wir vorerst eine positive Kenntniß vom Wesen Gottes hatten, so ergabe sich baraus die negative von selbst, aber aus lauter negativen Bestimmungen entsteht nie eine positive Erkenntniß.

In Beziehung auf die positiven Borstellungen, die sich ber Menschengeist von Gott bildet, und die z. B. in den Borten Lebensodem (πνευμα), Licht, Feuer, Liebe, Beisheit, Gerechtigkeit, Geist, Vernunft u. s. w. ausgedrückt werden, bemerkt Gregorius, daß sie auch nicht zureichend seven, um das Gottliche vollständig darzustels len und aufzusassen, weil diesen Vorstellungen entweder, wie den Ausdrücken Licht, Feuer, etwas Sinnliches, oder boch wenigstens, wie den Ausdrücken Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit, etwas anthropomorphistisches beigemischt sey. Alle diese Bezeichnungen sind bildlich und symbolisch, und darum dem göttlichen Wesen nicht ganz angemessen; das nicht ansdrücken, was Gott wirklich in der Fülle seines Wessens ist.

Der Hauptsat, den Gregor als positive Bestimmung iber das Wesen Gottes festhält, ist der: daß Gott den Grund des Senns in sich selbst habe, und daß in ihm zugleich der Grund des Sehns aller übrigen Dinge liege; daß Gott also ein nothwendisges, ewiges und unbedingtes 2) Seyn zukomme, während

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 13. p. 505. Indeß verwirft boch Gregor biefe Ausbrücke nicht, und gebraucht besonders gerne das Bild bes Lichtes zur Bezeichnung bes göttlichen Wesens. Orat. XXXII. 15. p. 589. u. a. St.

<sup>2)</sup> Die negative Seite des Sates, daß Gott den Grund des Seyns in sich selbst habe, nämlich die Behauptung, daß der Grund seines Seyns nicht in einem anderen Wesen liege, daß Gott also ohne Princip und Ansang (aralreng nad ärnegeng)

allen geschaffenen Dingen außer ihm nur ein abgeleitetes, bedingtes und veranderliches Geyn zuzuschreiben fen; weßwegen Gregor auch ben Namen o wv für ben noch am meisten erschöpfenden zur Bezeichnung bes gottlichen Besens erklart. 1) "Gott war immer und ist und wird seyn; ober vielmehr er ist immer; benn bas war und wird seyn find Zeitbestimmungen nach unserem Berhaltnis und får bie veränderliche Ratur; Gott aber ist ber Ewige sepende und so nennt er sich selbst, ba er sich dem Des ses auf bem Berge offenbart; 2) benn er faßt in sich zusammen alles Seyn, ohne Anfang, ohne Enbe, wie ein unenbliches und grenzenloses Meer bes Seyns, übersteigend alle Begriffe ber Zeit und ber Natur." Und in einer anderen Stelle: "Gott ift bas Schönste und Erhabenste unter allem, was eristirt, wenn es nicht vielleicht einem zusagt, ihn über alles Wesen hinauszusepen, ober bas Geyn gang in ihn zu feten, von bem ja auch die übrigen Besen ihr Senn haben." Wenn nun Gregor in biefen Gagen, obwohl er sich auf das alte Testament beruft, doch im Grunde ber platonischen Philosophie folgt, so führt er anderwärts ben Plato auch ausbrücklich an, indem er von ihm jene schone Vergleichung entlehnt, welche die Gottheit unter dem Bild der Sonne als den Urgrund alles Seyns in ber sinnlichen, vornemlich aber in ber geistigen Belt barstellt. ')

sen, spricht Gregor auch mehrmals aus. Orat. XXX. 2. p. 540. XXXVIII. 8. p. 667.

<sup>1)</sup> Orat. XXX. 18. p. 553.

<sup>2)</sup> Exod. III. 13.

<sup>3)</sup> Plato de republ. Lib. IV. Greg. Orat. XXVIII. 30. p. 55 XL. 5. p. 693. XXI. 1. p. 386.

Unter ben gottlichen Eigenschaften liebt Gregor außer Gottes Ewigkeit und Unendlichkeit besonders seine vaterliche Liebe, die innere Harmonie seines Wesens, und seine über alles Bose vollkommen erhabene Heiligkeit bervorzuheben. Wir führen für jede biefer Eigenschaften eine Stelle-an. Erstlich: 1) " Wenn uns jemand fragte, was wir eigentlich anbeten, so konnten wir unbebenklich fagen, die Liebe; benn unser Gott ist, felbst nach einem Ausspruch des heiligen Geistes, 2) die Liebe, und freut Ach dieses Ramens mehr als aller anderen. " Cobann:3) "In ber Gottheit tann tein Gegensat seyn, woraus eine Auflosung ihres Wesens hervorgehen wurde; vielmehr ist die Gottheit mit sich selbst sowohl, als mit anderen Wesen in so vollkommener Uebereinstimmung, baß sich Gott vorzüglich ber hierauf sich beziehenden Ramen erfreut, benn er wird ber Friede und die Liebe genannt." Endlich in Beziehung auf Gottes Heiligkeit: 1) "Das Gottliche ist ganz und gar schuldlos an allem Bosen, ba es seiner Ratur nach gut ist, und bie Ursache bes Bosen in bem liegt, ber es erwählt."

Die genauesten Bestimmungen über das göttliche Wesen giebt Gregor bei Aussührung der Trinitätslehre, die wir nun zunächst zum Gegenstand der Betrachtung machen. Sonderbar ist es hierbei, daß Gregor, der den Satz vertheidigte, daß die Gottheit für den Menschen wicht vollsommen begreislich sen, auf der anderen Seite bei Entwickelung der Trinitätslehre in die Erkenntnis der insersten Tiesen des göttlichen Wesens einzudringen zweisels

<sup>1)</sup> Orat. XXII. 4. p. 416. u. XI. 7. p. 246.

<sup>2) 1</sup> Joh. IV. 16.

<sup>3)</sup> Orat. VI. 12. p. 187.

<sup>4)</sup> Orat. IV. 47. p. 98. Bergl. Jacob. 1. 13. 14.

los gewiß war. Dieser Widerspruch des Grundsates und der Ausübung (den wir bei Gregor in einigen Beziehungen sinden) würde sich dann auflösen, wenn das, was Gregor über die Trinität vorträgt, wirklich so in der christlichen Offenbarung vollständig enthalten wäre; und allerdings glaubte Gregor davon überzeugt seyn zu dürsen; allein dem unbefangenen Betrachter wird es nicht entgeben können, daß Gregor in dieser Lehre manches als entschiedenen Glaubenssatz vorträgt, worüber wir in den heil. Urkunden keine Bestimmungen sinden, und Ausdrücke sür wesentlich und nothwendig erklärt, die wir bei Jesus und den Apostelu vergeblich suchen.

### II. Trinitätslehre.

Es ist schon mehrmals gesagt worden, das Gregorius eigentlich sein ganzes Leben vorzugsweise der Ausbildung und Bertheidigung dieser Lehre widmete, und daß er fast in jedem seiner Borträge auf sie zurücksommt. Er hielt sie, den damaligen Berhältnissen gemäß, für die eigentsliche Grundlehre des Christenthums. Und zwar zeichnet er diese Lehre nicht blos unter den Glaubenssäßen, deren gründliche Kenntniß dem Theologen nothwendig ist, als ganz besonders wichtig aus, ') sondern auch als popus läres Dogma angesehen, legt er, freilich hierin nicht ganz consequent, den höchsten Werth auf ihre Begründung und allgemeine Berbreitung. Viele Stellen sprechen Gregors lebendige Begeisterung für die Trinitätslehre aus. Kur eine mag hier stehen. Der Redner preißt alle freien und muthvollen Bekenner jenes Glaubenssaßes glücklich und

<sup>1)</sup> Orat. II. 36. p. 29.

kebenshauche mit vieler Zuversicht bekennen mochten das herrliche Bermächtnis der heiligen Bater, die Christo näher standen, und des ersten 'Dlaubens — das Bekenntnis, das wir mit der Muttermilch eingesogen, das wir zuerst ausgesprochen haben, und mit welchem wir auch zulest von dannen scheiden wollen, indem wir, wenn auch nichts and deres, doch Frommigkeit von hier mitnehmen."

Dabei übersah Gregorius die Schwierigkeiten, welche der Entwickelung und dem Vortrag dieser Lehre besonders im Volksunterricht entgegenstanden, nicht. Denn abgesehen davon, daß nach seiner Ueberzeugung kein Mensch das innere Verhältnis des göttlichen Wesens ganz zu ergründen vermöge, daß es nur durch Unterstützung des heiligen Geistes gelingen könne, in die Tiesen der Gottheit einzudringen, und daß es nur einem gereinigten Gemüthe gegeben sey, Gott den reinen und heiligen zu erkennen, abgesehen von dem Allem, konnte er es sich nicht verbergen, welchen Schwierigkeiten der Vortrag eines so geheimnisvollen Dogmas vor einer an Fassungskraft so verschiedenen Versammlung unterliegen musse. "Es ist sowe, sagt er 3) deshalb, besonders vor einer gemischten

<sup>1)</sup> Orat. XI. 6. p. 246.

<sup>2)</sup> Man sieht aus dieser Stelle zugleich, daß Gregorius überzeugt war, die Arinitätslehre, die er vertheidigte, sen so alt als das Christenthum, und sie sen namentlich auch von den frühezen Kirchenlehrern vorgetragen worden. Schwerlich hätte Gregor die in jener Zeit sast unmögliche Unbesangenheit gezhabt, das Unhaltbare dieser Ansicht wirklich anzuerkennen, wenn er auch die Schristen der älteren Väter hinlänglich studirt gehabt hätte, um sich von dieser Unhaltbarkeit überzeugen zu können.

<sup>3)</sup> Orat. II. 39. p. 31.

Menge von so hohen Dingen zu reben, und bei Menschen von so verschiebenem Alter und so verschiebener Beschaffenheit, wie bei einem vielbesaiteten Instrumente, welches auch auf verschiedene Art geschlagen werden muß, gerabe bas Wort zu finden, bas Alle zu ergreifen und mit bem Licht ber Erkenntniß zu burchbringen vermag. " Gregor gesteht, daß das Wesen der Trinitat weder ganz begriffen, noch in vollkommen angemessenen Ausdrucken und Bil bern ') bargestellt werden konne, und erklart es beswegen für beffer, sich einfach an die Worte bes Glaubens zu halten. 2) "Go schien es mir also zulett am besten zu seyn, die Bilder und Schatten als trügerisch und von der Wahrheit abführend fahren zu lassen, und dafür fest an dem frommen Sinn zu halten, bei wenigen Ausbrucken stehen zu bleiben, und unter ber Führung bes beiligen Geistes bie Erleuchtung, bie ich von borther empfangen, als die beste Begleitung und Unterstützung bis ans Ende zu bewahren; auf diese Weise durch die Welt mich bins durchzukampfen und auch andere nach Kraften dahin zu bringen, den Bater, Sohn und heiligen Geist als eine Gottheit und Kraft anzubeten." Obwohl nun Gregor sich überall bestrebt, das Dogma von ber Dreieinheit so einfach als möglich zu entwickeln, und selbst irgendwo fagt, er spreche darüber nicht nach Weise des Aristoteles, sondern einfältiger Fischer [άλιευτικώς, άλλ' ούκ 'Αριστοτελικώς 3)], so muß man doch gestehen, daß seine Bors trage, wenn sie sich zu diesem Puncte hinwenden, großentheils die Fassungsfraft des Bolfes übersteigen, und mit

<sup>1)</sup> Eine ganze Reihe solcher Bilber, die das Wesen der Dreieins heit darzustellen suchen, ohne es zu erschöpfen, beurtheitt Gresgor Orat. XXXI. 31. 32. p. 576 u. 577.

<sup>2)</sup> Orat. XXXI. 33. p. 577.

<sup>3)</sup> Orat. XXIII. 12. p. 433.

ihren dialectischen Beweisen mehr auf philosophisch ober wenigstens wissenschaftlich gebildete Zuhörer berechnet sind.

Die orthodore Trinitatslehre ist nach Gregors Ueberzeugung die characteristische Grundlehre des Christenthums im Gegensatz gegen andere Religionen und gegen alle baretischen Meinungen. In ersterer Begiehung steht sie bem Seidenthum und Judenthum gegens über, bem beibnischen Polytheismus namlich burch ben bestimmt ausgesprochenen Sat von ber Einheit Gottes, bem beschränkten judischen Monotheismus burch die Lehre von einer Dreiheit der Personen in bem einen gottlichen Besen; jo daß sie also einen Mittelweg zwischen Seidenthum und Indenthum einschlägt, aber boch beide streng vermeibet, indem fie ein drittes Hoheres giebt. In letterer Beziehung ist se besonders dem Sabellianismus und Arianismus entgegengesett, bem ersten burch bie Behauptung ber selbstständigen Eristenz der drei Personen in der Gottheit, bem zweiten burch bie Annahme ber vollkommenen Wesensgleichheit eben biefer Perfonen.

Was nun den Gegensatz der Trinitatslehre gegen den heid nisch en Polytheismus betrifft, so werden wir ihn besonders da von Gregorius nachgewiesen finden, wo er von der absoluten Einheit Gottes, die durch das Dogma von der Trinitat nicht im mindesten verletzt werden soll, spricht. Der Unterschied des Christenthums vom Judenthum in dieser Beziehung ist aber von Gregor besonders in folgens der Stelle de dem ander was besonders in folgensturz. Erinnere dich an dein Tausbekenntnis. Worauf bist du getauft worden? Auf den Bater? schön. Aber das ist noch judisch. Auf den Sohn? schön. Das ist nicht mehr jüdisch, aber noch nicht vollkommen. Auf den heiligen Geist? Bortrefslich. Run ist es vollendet. Aber

<sup>1)</sup> Orat. XXXIII. 17. p. 615. und in mehreren anderen Stellen.

fo schlechthin auf diese drei, ober giebt es für fie auch einen gemeinsamen Namen? Ja wohl. Welcher ist es? Offenbar der Rame Gottes." Den Arianismus, weil er allein dem ungezeugten Bater vollkommene Gottheit zusschreibe, bezeichnet Gregorius als einen erneuerten Indaisemus (xaivov Iovdaiouov). 1)

Die baretifden Meinungen, welche burch bie orthos bore Trinitatelebre vermieden werden follen, find vorzüglich a) ber, ben realen Unterschieb bes Batere, Cobnes und Beiftes in ber einen Gottheit miffennende Gabellianis. mus; b) ber, Die mefentliche Gleichheit biefer brei Berfonen gerftorenbe Urianis mus und o' ber übertricbene, und burch falfche Unterscheibung ber brei Perfonen Dreis gotterei berbeifuhrende Orthodoxismus, die Soperore thoborie. Dem erften ftellt bie richtig verstandene orthodore Anficht die Lehre von bem Unterschiede und felbitftanbigen Befteben ber brei Personen, bem zweiten bie Lehre von ber homousie, dem dritten bie lehre von einer bei bem Unterschiebe ber Personen bestebenben Dos nardie, ober Ginbeit des Befens und ber Dacht ents gegen.

Hieruber erklart sich Gregor besonders in folgender Stelle: 2) "Da es jest drei Krankheiten giebt in Bestiebung auf die Lehre von Gott, namlich Atheismus, Judaismus und Polytheismus, deren erstere Sabellins ?)

<sup>1)</sup> Orat. XXXIII, 16, p. 614.

<sup>2)</sup> Orat. II. 37. p. 29 u. 30.

<sup>3)</sup> Es ift für ben Berftändigen nicht nothig zu bemerten, mit welchem Unrecht Gregorius ben Sabellius ber &oein beschutzt bigt; besonders wenn Atheismus nach ber heutigen Bebeutung genommen wirb. Indeß scheint Gregor in Beziehung auf den Sabellius das Wort nicht in diesem strengen Sinn genommen zu haben, sondern vielleicht so: daß durch die Lehre bes

der Libyer reprasentirt, die andere Arius der Alexandriner, die dritte einige übertrieben Orthodore unter uns (twès rwu ayau nap' huiv opgodokwu): was ist meine Uebers zeugung? Das Schädliche von diesen dreien zu meiden, und in den Grenzen der Frommigkeit zu bleiben — und (a) weder zu dem Atheismus des Sabellius durch diese neue Art, (das gottliche Wesen) aufzuldsen oder zusams menzusen, überzugehen, so daß ich entweder annähme, ebensowohl, eines sey das Ganze, als jedes sey nichts, denn das, was ist, hort auf zu seyn, wenn es ins Andere übergeht und übersließt, oder daß ich mir widersinnig gesung einen zusammengesetzen Gott, wie die mythischen Wesen (z. B. Centaur, Chimäre oder dergl.), bilbete, 1) —

Sabellius alles Feste und Bestehende im Wesen ber Gottheit aufgelöst würde.

<sup>1)</sup> Der ganze Sat ist bunkel. Er heißt so: Rut uhre noos rip Σαβελλίου άθεταν έν της καινής ταύτης αναλύσεως ή συνθέσεως ύπαχθηναι, μη μαλλον εν τὰ πάντα, η μηδεν \*καστον είναι δριζομένους \* φεύγει γάρ είναι ὅπέρ ἐστιν εἰς ἄλληλα μεταχω φούντα και μεταβαίνοντα ' ή σύνθετόν τινα και άτοπον ήμιν θεόν, εςπερ τὰ μυθώδη τῶν ζώων σχιαγραφοῦντας καὶ ἀναπλάττοντας. Die Meinung Gregors mit biefen Worten scheint mir fol= gende zu senn: Sabellius nahm brei πρόσωπα an, insofern bie eine Gottheit auf breifache Beise sich uns wirksam offen= bart, und auf breifache Beise von uns aufgefaßt wird, er leugnete aber brei Sppostasen, als selbstständig existirende Personen in der einen Gottheit. Run sagt Gregor: burch biese Lehre wird das innere Wesen ber Gottheit aufgelöst ober zusammengesett. Es wird aufgelöst, indem man ebenfomoht fagen kann, eines (eine ber brei Personen) ift bas Gange, die ganze Gottheit, welche nur auf dreifache Art wirkt, also jedes der drei Prosopen ist nichts, weil es nichts für sich Bestehenbes, nichts Gelbstständiges ift, benn bemjenigen gann boch kein mahres Senn zugeschrieben werden, welches in bas Andere überfließt, und nicht auch perfonlich für sich

noch (b) die Naturen zu trennen nach der Lehre bes Arius, die man mit Recht Wahnstun nennt, und und wieder auf die judische Armuth einschränken zu lassen, und einen Neid in die göttliche Natur einzusühren, indem wir allein dem Ungezeugten Gottheit zuschrieben, gleichsam aus Furcht, Gott möchte und zerstört werden, wenn er der Vater eines wahren und ihm seinem Wesen nach an Würde gleichen Sohnes ist — noch auch (c), indem wir drei Grundwesen sich entgegen sesten oder zusammen sesten, eine heidnische Vielherrschaft zurückzusühren, der wir ja entgangen sind. "1.)

Auf ahnliche Art spricht sich Gregorius noch mehrmals aus. Er bezeichnet auch in dieser Beziehung die orthos bore Lehre als einen glücklichen Mittelweg zwischen einer falschen Art, die Einheit des göttlichen Wesens zu bes haupten (bei Sabellius), und einer noch schlimmeren Aren nung desselben (bei Arius — xai the packape over napaeroopevot, xai the áronwtépar deaigeour). Er behauptet, Sabellius sep aus Furcht vor dem Polystheismus dahin gesommen, nur eine Hypostase in der Gottheit anzunehmen, und habe Bater, Sohn und Gest nur als leere Ramen stehen lassen; Arius aber habe drei ungleiche, unter sich verschiedene Wesenheiten in die Gotts beit eingesührt, und so die Einheit des göttlichen Wesend zerrissen; beides musse man vermeiden, und sowohl einen

existirt. Ober bas Befen ber Gottheit wird als ein Busammengesehtes gedacht, insofern bie Prosopen ober Birtungsarten nicht in einander übergehen, sondern für sich bestehen, und mithin verschiedene und getrennte Theile und Teuserungen besselben Befens sind. — Die Richtigkeit biefer Cinwens bung laffen wir babin gestellt sepn.

μήτε τρώς ἀρχὰς ἀλλήλαις ἀντιπεξάγοντας ἢ συντάσσοντας πολυπρχίαν εἰςάγειν Ελληνικήν, ἢν πεφεύγομεν.

Gott, als drei Personen bekennen, jede mit ihrer Eigensthämlichkeit (exáστην μετά της ίδιότητος). 1)

Dieß führt uns auf die positive Lehre des Gresgorins, die wir in zweisacher Beziehung betrachten werden, insofern er namlich seine Ueberzeugung A. über die Trisnität im Allgemeinen, B. über jede der drei Hypostasen ausspricht.

## A. Allgemeine Trinitatelehre.

Fassen wir Gregors Ueberzengung im Ganzen zusammen, so läßt sie sich wohl am einfachsten in folgenden Säten andsprechen: "Es ist ein Gott; in ihm sind drei Personen... Bater, Sohn und heiliger Geist. Diese drei haben etwas Gemeinsames, vermöge dessen sie ein Wesen und eine Gottheit sind; sie haben aber auch (jeder) etwas Eigenthümliches, oder verschiedene Eigenschaften (idiorys oder idioryres), vermöge deren sie verschiedene Personen sind. Sie sind in ihrer wesentlichen Einheit personlich verschieden, und in ihrer wesentlichen Verschiedenheit wesents lich eins. "Diese Sätze mussen nun nach Gregors Sinn und Ausbruck erörtert und begründet werden; sie zerfallen in folgende Behauptungen:

1. Es ist ein Gott oder eine Gottheit. Die Einsteit Gottes wird im mahren und strengen Sinne behaupstet, und zwar beruht sie auf der Einheit des Wesens, des Willens und der Macht. "Es ist ein Gott in den dreien" (els Isos év vois vois vois), 2) sagt Gregorius;

i) Orat. XX. 6. p. 379.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIV. 9. p. 624.

und in einer anderen Stelle: 1) " Sowohl bas Principlose (ber Vater), als das Princip (namlich der Weltschöpfung b. h. der Sohn), als bas, was mit dem Princip ist (ber h. Geist), ist ein Gott ( avagyov, xal agyn, xal ro μετά της άρχης είς θεός)." Doch es ist nicht nothig, viele Stellen anzuführen. Es fann feinem Zweifel unterworfen senn, daß Gregorius, so wie alle Vertheidiger der Trinitatslehre bem heidnischen Polytheismus gegenüber bie Lehre von der Einheit Gottes aufs strengste festhielten. Aber es konnte sich doch nicht fehlen, daß ihnen nicht, da sie die Gottheit und Personlichkeit bes Baters, Sohnes und Geistes behaupteten, von ihren Gegnern ber Vorwurf gemacht wurde, sie führten brei Gotter ein, und zerstorten damit eine Grundlehre des Christenthums. Dieser Vorwurf wurde gerade in den Zeiten Gregors, wie er selbst bemerkt, aufs Neue häufig gehört. Er erklart sich daher auch ganz ausführlich barüber: 2) ,, Wenn Gott und Gott und Gott ist, sagen sie, sind dann nicht brei Gotter? Und verehren wir nicht eine gottliche Bielherrschaft? — Wer spricht so? Die, welche es auf ben höheren Grad treiben mit der Gottlosigkeit (Arianer und Eunomianer), ober die, welche noch auf einer mittleren Stufe stehen, ich meine biezenigen, welche noch eine bessere Ueberzeugung vom Sohne haben (Maccdoniancr)? Den letteren sage ich: was werft ihr uns Dreigdtterei vor, da ihr selbst den Sohn verehrt, wenn ihr auch vom Geiste abgefallen send? Findet bei euch nicht Zweigotterei Statt? Dieselben Grunde, womit ihr euch gegen Zweigotterei vertheibigt, konnen auch uns zur Ablehnung ber Dreis gotterei bienen. Aber wie vertheidigen wir uns nun gemeinschaftlich gegen Beide (Arianer und Eunomianer)?

<sup>1)</sup> Orat. XLII. 15. p. 758.

<sup>2)</sup> Orat. XXXI. 13. 14. 15. p. 564. seqq.

Bir bekennen einen Gott, benn es ift eine Gotts Wenn wir auch brei glauben, so werben boch auf Eines die zurückgeführt, die aus ihm (bem Ginen) den Ursprung haben ( juiv eis Jeds, dri mia Jedrys xai προς εν τὰ έξ αύτοῦ τὴν άναφορὰν έχει, κῶν τρία πιστεύηται). Denn keineswegs ist das eine mehr, bas andere weniger Gott, das eine fruber, das andere spåter; auch ist kein Unterschied im Wollen, keine Theilung in ber Macht, und es findet überhaupt hier nichts Statt, mas einer Trennung ähnlich ware, sondern ungetheilt ist in den getheilten (b. h. in den verschiedenen Personen) die Gotts beit (άλλ' αμέριστος έν μεμερισμένοις ή θεότης) und wie in brei mit einander vereinigten Sonnen, eine Mischung des Lichtes. Wenn wir also auf die Gottbeit sehen, und auf die erste Ursache, und auf die Alleins herrschaft (thu μουαρχίαν), so ist es Eines, was wir anschauen. Wenn wir aber auf bas sehen, worin bie Gottheit besteht ( $\pi \varrho \dot{o}_{\varsigma} \tau \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \nu o \dot{i}_{\varsigma} \dot{\eta} \vartheta \epsilon \dot{o} \tau \eta_{\varsigma}$ ), und was aus ber ersten Ursache zeitlos und mit gleicher Burbe begabt hervorgeht, so sind es drei, die wir anbeten." 1) Gregorius will also sagen: Bater, Sohn und Geist sind als Gottwesen nicht im mindesten verschieden; sie haben alle Eigenschaften bes gottlichen Wesens gemeinsam, find gleich ewig, gleich machtig, gleicher Wurde theilhaftig; sie haben nur einen Willen. Das, mas also bie Gottheit ausmacht, ist in den dreien Gines und daffelbe; und darum ist nur ein Gott. Obwohl in der einen Gottheit eine Dreiheit ber Personen auerkannt und angebetet wird, so sind es darum nicht drei Gotter, denn ihr Unterschied beruht nicht auf einer Berschiedenheit der

<sup>1)</sup> δταν μέν οὖν πορός την θεότητα βλέψωμεν, καὶ την ποώτην αἰνίαν, καὶ την μοναρχίαν, Εν ήμιν τὸ φανταζόμενον όταν δε πρὸς τὰ ἐν οἰς ἡ θεότης, καὶ τὰ ἐκ τῆς ποώτης αἰτίας ἀχρόνως ἐκεῖθεν ὄντα, καὶ ὁμοδόξως, τρία τὰ προςκυνούμενα.

gottlichen Eigenschaften, welche allen dreien gemeinssam sind, sondern der personlichen Eigenschaften, welche eben bewirken, daß der Bater Bater, der Sohn welche eben bewirken, daß der Bater Bater, der Sohn Sohn und der Geist Geist ist; und diese drei, obwohl personlich unterschieden, werden auf eine Grundursache, die newty airia oder ro airiou, zurückgeführt, in welcher und durch welche sie ihr Bestehen haben; sie haben also ein gemeinsames Princip, ein gemeinsames Wesen, eine gemeinsame Macht, sind folglich ein Gott. 1)

<sup>1)</sup> Gregorius lehrt in ber Gottheit nur eine Einheit bes Befens, Willens und ber Macht, keineswegs aber eine Einheit ber Bahl, welche er vielmehr leugnet. Bater, Sohn und Geift find nach feiner Ueberzeugung eins, infofern sie auf gleiche Weise an ber einen und untheitbaren Gottheit Theil nehmen, keineswegs aber so, baffie ber Bahl nach eins wären; fie find ber Bahl nach brei (er will nicht bas Wibersinnige behaup= ten, daß eins auch brei senn konnte). Dieß spricht er mehr= mals aus, unter andern Orat. XXXIII. 16. p. 614. . . . μίαν φύσιν έν τρισίν ίδιότησι — ἄριθμῷ διαιρεταίς, καί οὐ διαιρεταῖς Θεότητι. Orat. XXXI. 31. p. 576. will Gregor das Bild von einem Urquell, Sprudel und Fluß, die obwohl brei boch auch eins wären, auf die Trinität auch beshalb nicht anwenden: μη το έν τῷ ἀριθμῷ διὰ τῆς εἰκασίας ταύrys elsayyra. Die weitläufigsten Bemerkungen aber findet man hierüber Orat. XXXI. 16 — 19. p. 566. seqq. Enblich Orat. ΧΧΙΧ. 2. p. 524. . . . ωςτε κῶν ἀριθμῷ διαφέρη, τῆ γε οδσία μη τέμνεσθαι. Inbef obwohl Gregor brei ber Bahl nach getrennte, aber in eine untrennbare Gottheit vereinigte göttliche Subjecte annahm, so ist boch ber Borwurf Le Clercs nicht gang gerecht, baß Gregor, wollte er ehrlich und unums wunden sprechen, eigentlich so hatte fagen muffen: ", Oui, il est vrai nous adorons trois Dieux, puisque nous reconnoissons qu'il y a trois esprits éternels, dont les essences sont distinctes; mais ces Dieux sont parfaitement égaux. et aussi parfaitement unis que des êtres distincts le peuve nt ètre, aiant les mêmes pensées et les mêmes volontez; ce

Aber nun konnte man noch einwenden: ist benn nicht nach biefer Lehre ber Begriff Gott ober Gottheit ein Gattungsbegriff, eine allgemeine Idee, unter welche bie brei Personen, Bater, Sohn und Geist, in Gebanken zus sammengefaßt werden, ohne daß sie in der That eins sind? wie g. B. ber Gattungsbegriff ber Menschheit, unter welche die Individuen Petrus, Paulus 2c. subsumirt werben, ohne daß bei ihnen eine reale Einheit und eine solche Wesensgleichheit Statt findet, wie sie bei den gottlichen Personen gebacht werben muß. Auch hierauf antwortet Gregor: 1) "Wie aber? lagt er sich felbst einwenden haben nicht auch bie Heiben eine Gottheit, wie bie benkenderen Weisen unter ihnen wohl eingesehen haben, und giebt es nicht auch eine Menschheit, bas ganze Geschlecht namlich? Und boch haben sie auch viele Gotter und nicht einen, so wie es auch viele Menschen giebt? Aber babei, erwiebert Gregorius, begründet bas Gemeinsame eine Einheit, die blos burch ben Gebanken angeschaut und aufgefaßt wird 2) (babei wird das Gemeinsame blos als ein Begriff aufgefaßt). Die Einzelwesen aber sind

qui fait, que nous disons ordinairement, que nous ne reconnoissons qu'un Dieu." etc. Biblioth. universelle t. XVIII.
p. 102. seqq. Es war ja kein Sat, ben Gregor eifriger bes
stritt, als ber, daß es drei unterschiedene göttliche Wesen
gebe. Bergl. über biesen Punct Schröchs Kirchengesch.
Th. 13. S. 381. ff.

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. 15. p. 565.

<sup>2)</sup> Griechisch: ἀλλ ἐκεῖ μὲν ἡ κοινότης τὸ εν ἔχει μότον ἐπινοίφ θεωρητόν — b. h. mit anderen Worten, es ist keine reale, sondern eine blos gedachte Einheit. Elias Cretensis macht ku dieser Stelle die Bemerkung: Aliud est, re quidquam considerari, aliud ratione et cogitatione. Atque in omnidus quidem redus creatis, personarum divisio re consideratur. Communitas autem et conjunctio et unitas considerantur ratione duntaxat et cogitatione. . . At in Trinitate

unter sich ber Zeit, ben Affecten und ber Kraft nach sehr verschieben; benn wir sind nicht blos zusammengesett, sons bern auch entgegengesett, sowohl anderen, als uns selbst, ba wir auch nicht einen einzigen Tag ganz dieselben bleiben, geschweige benn das ganze Leben hindurch, sondern dem Korper und ber Seele nach immer im Werben und in ber Umwandlung begriffen sind." So ist also ber Begriff Gottheit in gewissem Sinne ein Gattungsbegriff, insofern er auf die brei Personen, Bater, Sohn und Geist angewenbet wird; er ist aber auch fein Gattungsbegriff, wenn man dieses Wort so versteht, wie es bei geschaffenen Dingen genommen werben muß. Denn bei geschaffenen Dingen werben auch biejenigen Individuen unter einen allgemeinen Begriff zusammengefaßt, bie unter sich in vielen Beziehungen (physischen und geistigen, zeitlichen und raumlichen) sehr verschieden sind, und zwar werden fie nur im Denken zusammengefaßt, ohne daß sie in ber That eines sind (denn die Menschheit ist etwas blos Gebachtes, in ber That giebt es blos Menschen). In ber Gottheit aber sind die drei Personen (gottlichen Inbividuen) nicht blos dem Begriffe nach, sondern in der That eines, und diese Einheit ist nicht blos eine relative, sondern eine absolute, indem das gottliche Wesen in allen drei Personen vollkommen ist, und in allen auf eine vollkommen gleiche Weise. In diesem Sinn wird also von Gregorius und den Vertheidigern der orthodoxen Trini= tåtslehre die Einheit Gottes behauptet.

contrario modo res se habet. Nam in ea, quod est commune, re consideratur, propter coaeternitatem et identitatem essentiae, propter etiam essicacitatis, voluntatis et sententiae conspirationem, et potentiae identitatem. Quod vero in eadem discrimen habet, id cogitatione intelligitur. Nam Deum unum agnoscimus, atque in solis proprietatibus Paternitatis, Filiationis et Processionis discrimen intelligimus. etc.

2. In diesem einen gottlichen Wesen ift aber auch eine wahre Dreiheit, Bater, Gohn und Geift. Infofern Mater, Sohn und Geist, jeder etwas Eigenthumliches hat, und für sich selbst besteht, kommt ihm Persons lichkeit zu. Es ist eine Dreiheit der Personen bei der Einheit des Wesens. Gben so wenig als die Einheit eine blos gedachte ist, eben so wenig ist es auch die Dreiheit; vielmehr ist badurch ein realer Unterschied in die Gottheit gefest, jedoch keineswegs eine Berschiebenheit bes Befens, fondern nur ein Unterschied ber Personen. " Gott ift eines, fagt' Gregorius, 1) insofern wir auf bas Wesen seben, und auf bie Ungetheiltheit ber Anbetung; es find aber anch brei nach den Personen." Ferner: 2) "Wir beten ben Bater, ben Cohn, ben heiligen Geist an als eine Gotts beit; Gott den Bater, Gott den Sohn, Gott den heiligen Geist, eine Natur in brei verschiedenen Personen ( & speciv idiornor); welche geistig und vollkommen sint, fir sich selbst bestehen (xa? kavras voerwsais), ber Zahl nach unterschieben, ber Gottheit nach nicht unterschieden sind." Sobann: 3) "Die Dreihest ift in Wahrheit eine Dreiheit, meine Bruber, eine Dreiheit, nicht als eine Zusammenzählung ungleicher Dinge (benn was hinderte uns sonst, auch eine Zehnheit, Hundertheit 1) u. s. w. anzunehmen ?), sondern ein Zufammenfassen gleicher und gleichwurdiger. " 5)

<sup>1)</sup> Orat. XLII. 16. p. 759.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIII. 16. p. 614.

<sup>3)</sup> Orat. XXIII. 10. p. 431.

<sup>4)</sup> Gerade die Dreiheit scheint auch Gregor wichtig und bes beutungsvoll gewesen zu senn: μονάς ἀπ ἀρχής ελς δύαδα κινηθείσα, μέχρι τριάδος έστη. Orat. XXIX. 2. p. 524- Obwohl wir über die Nothwendigkeit einer göttlichen Dreizahl weiter keine Bemerkungen bei ihm sinden.

<sup>5)</sup> οὐ πραγμάτων ἀνίσων ἀπαρίθμησις — ἀλλ ἔσων καὶ δμοτίμων

> #

Iede dieser drei Personen, Bater, Sohn und Geist, ist im volltommenen Verstande Gott. "Wir erkennen, sagt Gregor, ") jede dieser drei Personen als Gott, wenn sie sür sich allein betrachtet wird, und unsere Bernunst das treunt, was an und für sich untrennbar ist; wir erkennen aber auch die drei als Gott, wenn sie zusammen angesschaut werden vermöge der Einheit ihres Willens und ihrer Ratur. "" Uleberall werden dem Sohne und dem heil. Geiste von Gregor dieselben Eigenschaften des einen göttlichen Wesens zugeschrieben, wie dem Bater. Die Stellen, worin noch besonders dem Sohne und Geiste die vollsommene Gottheit vindicirt wird, lernen wir später zum Theil kennen.

3. Es ist also in der Dreieinheit etwas Gemeinsames, vermöge dessen sie wahre Einheit, und etwas Unterscheiden des, vermöge dessen sie wahre Dreiheit ist. a. Das den dreien, Bater, Sohn und Geist, Gemeinsame ist das gottliche Wesen, die gottliche Ratur, mit einem Worte die Gottheit; es wird bei Gregor durch die Ausdrücke odaia, godas und Bedrys bezeichnet. Dieß sinden wir in unzähligen Stellen; nur eine mag hier stehen: ") "So wird nach meiner Reinung die Einheit Gottes bewahrt, indem auf eine Grundursache (eis en acteon) sowohl der Sohn als der Geist zurückgeführt, jedoch nicht zusammengesett oder vermischt werden; die Einheit wird ferner beswahrt vermöge des einen und selben Willens oder, daß ich

σύλληψις, ενούσης της προςηγορίας τὰ ήνωμένα εκ φύσεως, καὶ οὖκ εώσης σκεδασθηναι άριθμῷ λυομένο τὰ μὴ λυόμενα.

<sup>1)</sup> Orat. XXXIII. 11. p. 432.

<sup>2)</sup> θεόν εκαστον, αν θεωρήται μόνον, τοῦ νοῦ χωρίζοντος τὰ ἀχώριστα θεὸν τὰ τρία, μετ ἀλλήλων νοούμενα τῷ ταυτῷ τῆς κινήσεως καὶ τῆς φύσεως.

<sup>3)</sup> Orat. XX. 7. p. 379.

so sage, Bewegens der Gottheit und vermöge der Gleichs heit des Wesens. ') Es sind aber auch drei Personen, jedoch so daß kein Zusammenschmelzen oder Austosen oder Bermischen dabei gedacht wird, damit nicht das Ganze aufgelöst werde durch solche, welche auf die Einheit einen höheren Werth legen, als recht ist. "2")

Schon in dieser Stelle ist es ausgesprochen und in anderen wird es noch weiter ausgeführt, daß bas Gemein same bes Baters, Sohnes und Geistes auch barin liegt, daß die beiben letteren auf einen obersten Urgrund (αΐτιον, πρώτη αίτία ober άρχή), namlich auf ben Bater zurückgeführt werden. Im Bater haben Gohn und Geist ben Ursprung ihres Wesens, aber so bag ihr Wesen bem bes Baters vollkommen gleich ist, und daß ber vom Bater Erzeugte (ber Sohn) und ber von ihm Ausgegangene ober Ausgehende (ber Geist) wesentlich in keiner Beziehung vom Bater verschieben ift. "Inbem ich einen über bie Beit erhabenen, untrennbaren, unbeschränkten Urgrund der Gottheit einführe (θεότητος άρχην άχρονον, καί άχωριστον, καὶ ἀόριστον), sagt Gregor, 3) ehre ich sowohl den Urgrund, als das, was aus dem Urgrund hervorgeht; jenen, weil er ber Urgrund solch er (gottlicher Perso-

<sup>1)</sup> και κατά τὸ εν και ταυτὸ τῆς Θεότητος, ενα οῦτως ὀνομάσω κίνημά τε και βούλημα, και τὴν τῆς οὐσίας ταυτότητα.

<sup>2)</sup> Borzüglich treffend ift bas, was die Monarchie ober Eins beit Sottes begründet, auch in der Kürze ausgesprochen Orat. XXIX. 2 p. 523. μοναρχία δε, οὐχ ἢν εν περγράφει πρόσωπον εστιγάρ και τὸ εν στασιάζον πρὸς έαυτὸ, πολλά καθίστασθαι, άλλ ἢν φύσεως ὁμοτιμία συνίστησι, και γνώμης σύμπνοια, και ταυτότης κινήσεως, και πρὸς τὸ εν τῶν ἐξ αὐτοῦ σύννευσις, ὅπερ ἀμήχανον ἐπὶ τῆς γεννητῆς φύσεως.

<sup>3)</sup> Orat. XXIII. 8. p. 430.

Armuth an Andbruden opola mid ducarasis nicht geborig untericheiben, und haben besmegen, bamit nicht brei Befenheiten angenommen murben, ftatt Oppoftafen ben Ausbrud Perfonen (πρόσωπα) eingeführt: aber mas gefchiebt ? etwas mahrhaft Laderliches ober vielmehr Beflas genemerthes; bie unbebeutenbe Bortverschiebenbeit fcien ein Unterfchied bes Glaubens, Man argwohnte wegen ber brei Profopen Sabellianismus, megen ber brei Oppoftafen Arianismus, bier bloge Erfindungen ber Streitsucht. Darauf bemerft noch Gregorius, wie Athonafins burch. rubige Berffanbigung über bie Begriffe vieles Dagu beiges. tragen babe, um ben Streit auszugleichen, unb einer groe, Ben Trennung ber margentanbifchen und abenblanbifden Rirche porzubeugen Inbeffen fuhren bie Lateiner boch fort, vicaraois und ovola gleichbedeutend zu nehmen, und befannten auch nachber nicht felten nur eine Sppoftafe. ...

#### B. Gingeine Sppoftafen ber Trinitat.

#### 1. Bom Bater.

Der Ansbruck Bater, wenn er von Gregor in ber Arinitätslehre gebraucht wird, bient ihm nicht zur Bezeichnung des gottlichen Wesens ober einer Thatigkeit Gottes, sondern zur Bezeichnung des Eigenthümlichen, was der ersten Person in der Dreiheit zukommt, und besonders des Berhaltnisses, worin diese erste Person zur zweiten oder dem Sohne steht. Den letteren Punct entwickelt Gregor in einer gegen die Eunomianer gerichteten Bemerkung. Diese wendeten nämlich gegen die orthodore Trinitätslehre unter anderem auch folgendes ein: "Bater ist entweder Bezeichnung des Wesens ober der Wirkung; ist es Bezeichnung des Wesens, so muß der

Bir bekennen einen Gott, benn es ift eine Gotts beit. Wenn wir auch drei glauben, so werden doch auf Eines bie zuruckgeführt, die aus ihm (bem Einen) ben Ursprung haben (ήμιν είς θεός, ότι μία θεότης καί πρός εν τὰ έξ αύτοῦ τὴν άναφορὰν έχει, κῶν τρία πιστεύηται). Denn keineswegs ist das eine mehr, das andere weniger Gott, das eine fruber, das andere spater; auch ist fein Unterschied im Wollen, keine Theilung in ber Macht, und es findet überhaupt hier nichts Statt, was einer Trennung ahnlich ware, sondern ungetheilt ist in den getheilten (b. h. in ben verschiedenen Personen) die Gotts heit (άλλ' άμέριστος έν μεμερισμένοις ή θεότης) und wie in brei mit einander vereinigten Sonnen, ein e Mischung bes Lichtes. Wenn wir also auf die Gotte beit sehen, und auf die erste Ursache, und auf die Alleins herrschaft (thu μουαρχίαν), so ist es Eines, was wir anschauen. Wenn wir aber auf das sehen, worin die Gottheit besteht ( $\pi \rho \dot{o}\varsigma \tau \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \nu o \dot{i}\varsigma \dot{\eta} \vartheta \epsilon \dot{o} \tau \eta \varsigma$ ), und was aus ber ersten Ursache zeitlos und mit gleicher Wurde begabt hervorgeht, so sind es brei, die wir anbeten."1) Gregorius will also sagen: Bater, Sohn und Geist sind als Gottwesen nicht im mindesten verschieden; sie haben alle Eigenschaften bes gottlichen Wesens gemeinsam, find gleich ewig, gleich machtig, gleicher Wurde theil= haftig; sie haben nur einen Willen. Das, mas also die Gottheit ausmacht, ist in den dreien Gines und dasselbe; und darum ist nur ein Gott. Obwohl in der einen Gottheit eine Dreiheit der Personen anerkannt und angebetet wird, so find es darum nicht brei Gotter, benn ihr Unterschied beruht nicht auf einer Verschiedenheit der

<sup>1)</sup> δεαν μέν οὖν πορός την θεότητα βλέψωμεν, καὶ την ποώτην αλτίαν, καὶ την μοναρχίαν, Εν ήμιν τὸ φανταζόμενον όταν δε πορός τὰ ἐν οἰς ἡ θεότης, καὶ τὰ ἐκ τῆς ποώτης αἰτίας ἀχφόνως ἐκεῖθεν ὄντα, καὶ ὁμοδόξως, τοι α τὰ προςκυνούμενα.

des Sohnes und Geistes aus dem Vater sind alle Zeit vorstellungen gänzlich zu entfernen. Der Sohn und Geist sin dans dem Bater, aber auf eine ewige Art; der Bäterwird nicht erst Vater, sondern er ist es auf eine eben so ewige Beise, als er Gott ist. Die Zeugung des Sohnes durch den Vaterist in keiner Beziehung zu vergleichen mit erschaffennen. Dingen, welche den Zeitbedingungen unterworfen sind zund ihderhaupt ist keine Vergleichung zwischen dem Geschaffen sich Schöpfer ganz passend. ), Dowohl Gott durch seine kloßes Wort das zu Erschaffende hervordringt, so ist doch sein Schaffen nicht menschlicher Art. 2) Wie sollte ernun zus menschliche Art, zwar nicht schaffen, aber decht zu ze u.g.en genöthigt seyn?"

Soft genannt; aber naturlich nicht mit Ausschließung bes
Cohnes und Geiste als göttlicher Subjecte, sondern nur im
Gegensatz gegen falsche Götter. In dem berührten Bete

<sup>...</sup> άρχης πατασμικούτειν άξωμα, της ώς πατοί και γενήτοψε;
- μεκοών γὰο ᾶν εξη και άναξίων ἀρχη, μη Θεότητος Φν'
αξτιος της εν υίῷ και πνεύματι Θεωρουμένης.

<sup>1)</sup> Qiat. XXIX. 2. p. 524. . . . δ πατής μεν γενήτως και προβολεύς, λέγω δε απαθώς, και αχοόνως, και ασωμάτως. κ. τ. λ.

<sup>2) . . .</sup> οὐκ ἀνθρώπιτον αὐτῷ τὸ κτίζειν. Orat. XX. 9. p. 381.

<sup>3)</sup> Orat. XLII. 15. p. 758.

<sup>4)</sup> Orat. XXX. 13. p. 549. . . . αλλ' ολμαι το μέν δνα γινώσεων δέ τον μόνον αληθικόν θεον, επ' αναιρέσει λέγ εσσαι των ουκ όντων μέν θεων λεγομένων δέ. Bei be Worten Jesu Luc. XVIII. 19: ,, Reiner ist gut, außer eine nämlich Gott" — macht Gregor baraus ausmerksam, b

haltniß kiegt und ber Grand, warum der Bater größer genannt wird, als der Sohn. Dieß ist, nach Gregord Meinung, nicht sowohl darauf zu beziehen, daß der Sohn als Mensch betrachtet wird, sondern darauf, daß die lette Ursache vom Senn des Sohnes im Bater liegt. Gleich ist der Bater dem Sohn in Bezug auf die göttliche Natur, größer ist er als der Sohn, insofern er Ursache der Gottheit des Sohnes ist. ")

Eine Hauptfrage jener Zeiten in der Lehke vom Vater war, ob er Bater sen nard oposion oder nara boudhoun, das heißt, ob er den Sohn vermöge eines in seiner Natur liegenden Grundes habe erzeugen mussen, oder ob er ihn aus freiem Entschluß erzeugt habe. Wie sich Gregor hiersuber ausspricht, werden wir bei der Lehre vom Sohne schen, wo anch noch manches andere, was sich zugleich auf den Vater bezieht, erwähnt werden muß.

# 2. Vom Sohne. Widerlegung ber Eunomianer.

Die positiven Sate, welche Gregor in der Lehre vom Sohn aufstellt, lassen sich turz zusammenfassen. Es sind hauptsächlich folgende: Der Sohn ist mit dem Bater vollstommen gleichen Wesens; die höchste göttliche Macht und Würde und überhaupt alle die Eigenschaften, welche in ihrer Gesammtheit das göttliche Wesen bilden, kommen ihm eben so zu, wie dem Bater; in dieser Beziehung ist

Jesus bamit bem ihn versuchenden Gesetzesgelehrten habe bes gegnen wollen, welcher ihm als Menschen vollkommene Gute zuschrieb.

<sup>1)</sup> Orat. XXX. 7. p. 544. . . . η δηλον ότι τὸ μείζον μέν ἐστι τῆς αἰτίας, τὸ δὲ ἰσον τῆς φύσεως.

er mit bem Bater eins, Er ift aber auch pan Bater verschieden, als ein selbstständig existirendes gottliches Gubject. Die Eigenschaft, wodurch er als Person vom Bater verschieden ist, ist das Gezeugtsehn vom Agter. Pon dieser Beugung, bie ein unbegreiflicher gottlicher Act ift, find: alle Vorstellungen von Zeit und Raum und alle Analogieen: mit geschaffenen Dingen zu entfernen. Diese Gebe finben, sich bei Gregor sehr hanfig und in verschiebener Form, wiederholt; aber sie mußten auch vielfachen. Wiberspruch erleiben und Gregor war mahrend seiner offentlichen Wirk. samteit besonders in Constantinopel stets, aufgeforbert, sie zu vertheibigen. Vorzüglich hatte er auch in biefer Ber! ziehung mit ben Eunomianern, bas beißt, ben nacheinem neueren Partheihanpte benannten frengen Aria, nern, zu kampfen, welche ihre ganze bialectische Runft aufboten, um die orthodore Lehre von der Wesensgleichheit. des Sohnes zu wiberlegen. Wir lernen die Gründe, die sie hierbei gebrauchten, so wie biejenigen, welche ihnen Gregor entgegenstellte, vornemlich aus seiner britten und vierten theologischen Reve ) kennen, find sied die veranlaßt, das Wesentliche davon mitzutheilen.

a. Ihre Haupteinwürfe richteten die eunomianischen Gegner zuerst gegen den Satz, daß der Sohn vom Batererzeugt sey, indem sie mit dem Worte Zeugung Vorsstellungen verknüpsten, die zwar nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch in demselben liegen, bei der Auwendung des Wortes im theologischen System aber ganz entfernt gehalten werden sollten. Sie betrachteten die Zeugung als eine außerliche Handlung, schlossen daraus, daß sie auch irgendwann in der Zeit geschehen seyn müßte, und fragten nun die Orthodoxen spottisch, wann sie wohl

<sup>1)</sup> Orat. XXIX. u. XXX, p. 522. in ber Benebict. Ausgabe.

2. In diesem einen gottlichen Wesen ift aber auch eine mahre Dreiheit, Bater, Sohn und Geift. Insofern Mater, Sohn und Geist, jeder etwas Eigenthum= liches hat, und für sich selbst besteht, kommt ihm Personlichkeit zu. Es ist eine Dreiheit der Personen bei der Einheit des Wesens. Eben so wenig als die Einheit eine blos gedachte ist, eben so wenig ist es auch bie Dreiheit; vielmehr ist baburch ein realer Unterschied in die Gottheit gefett, jedoch teineswege eine Berschiedenheit bes Befens, sondern nur ein Unterschied der Personen. "Gott ift eines, fagt Gregorius, 1) insofern wir auf bas Wesen seben, und auf die Ungetheiltheit der Anbetung; es find aber anch brei nach den Personen." Ferner: 2) "Wir beten den Bater, ben Sohn, ben heiligen Geist an als eine Gotts heit; Gott ben Bater, Gott ben Sohn, Gott ben heilis gen Geist, eine Natur in brei verschiedenen Personen (eb rocolv idiornor), welche geistig und vollkommen sind, für sich selbst bestehen (za? kavras igeorwsais), ber Zahl nach unterschieben, ber Gottheit nach nicht unterschieden sind." Sodann: 3) "Die Dreiheit ift in Wahrheit eine Dreiheit, meine Bruber, eine Dreiheit, nicht als eine Zusammenzählung ungleicher Dinge (benn was hinderte uns sonst, auch eine Zehnheit, Hundertheit 1) u. s. w. anzunchmen ?), sondern ein Insammenfassen gleicher und gleichwurdiger." 5)

<sup>1)</sup> Orat. XLII. 16. p. 759.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIII. 16. p. 614.

<sup>3)</sup> Orat. XXIII. 10. p. 431.

<sup>4)</sup> Gerade die Dreiheit scheint auch Gregor wichtig und besteutungsvoll gewesen zu seyn: μονας απ αρχής ελς δύαδα κινηθείσα, μέχρι τριάδος έστη. Orat. XXIX. 2. p. 524- Obwohl wir über die Nothwendigkeit einer göttlichen Dreizahl weiter keine Bemerkungen bei ihm sinden.

<sup>5)</sup> οὐ πραγμάτων ἀνίσων ἀπαρίθμησις — ἀλλ ἔσων καὶ δμοτίμων

menn eines von Anbeginn mar, so waren es alle brei; wenn bu eines erniedrigst, so mage ich zu sagen, daß du auch die beiden anderen nicht magst. "1) Auf diesen Punct kommt Gregor im Berfolg seiner Biderles gung der Eunomianer mehrmals wieder zurud, und läßt unter anbern seine Gegner auch einwenben: "Wer ift benn nun ber Bater, welcher nie angefangen hat, es zu sepn ?" worauf er entgegnet: "berselbe, welcher überhaupt nicht begonnen hat, zu seyn. Wenn er angefangen hat, zu seyn, fo hat er auch angefangen, Bater zu seyn. Da er aber überhaupt nicht angefangen hat, so ist er auch nicht erst spåter Bater geworden. " Das heißt: alle Gotteseigenschaften find fo ewig, als bie Gottheit selbst, mithin auch die Gottvaterschaft. Auch folgendes Dilemma ber Eunomianer gegen ben Begriff einer ewigen: Zeugung bes Sohnes führt Gregorius noch an:") -"Wenn Gott nicht aufgehört hat, zu zeugen, so ist bie Zeugung noch unvollendet; und wann hat er aufgehört? Wenn er aber aufgehört hat, so hat er nothwendiget Beise auch angefangen. " Gregor bagegen kann sich von =der Nothwendigkeit dieses Schlusses nicht überzeugen und erwiedert: "Wenn, wie sie sagen, das, was aufhort, ans gefangen hat, so muß auch das, was nicht aufhort, nicht  $\Rightarrow$ angefangen haben. Was werden sie nun sagen von ber == Seele wher von der Natur der Engel? Wenn ife angefangen hat, so wird sie auch aufhoten; wenn sie aber nicht aufhort, so muß sie offenbar auch nicht angefangen haben; und doch hat sie angefangen und hort nicht auf; also muß auch nicht nothwendig, wie sie meinen, das, was einmal aufhört, angefangen haben."

b. Fernere Einwürfe der Eunomianer bezogen sich auf die Art und Weise der Zeugung des Sohnes und

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. 4. p. 558.

<sup>2)</sup> Orat. XXIX. 13. p. 532.

gingen großentheils auch bavon aus "baß fie fich unter berselben nach bem gewöhnlichen: Gebrauch bestin Wortes einen sinnlich en ober torperlichen Act porsiellten. Die Orthoboren eifern dagegen aufst strengste wider neine solche Einmischung sinnlicher Borftellungen, wollen jede Analogie mit der Erzeugung geschaffener Wesen, entfernt, und die Erzeugung bes Gottessohnes als eimas. Un begreifliches betrachtet wissen. "Die Zeugung ware pichts Großes, sagt Gregor, Denn du sie vollfommen begriffest, der du ja nicht einmal beine eigene Zeugung, ober boch wenigstens nur bem kleinsten Theile nach ver-Rebst." Gregor weißt barauf bin, wie dem Menschen so wieles in seinem eigenen Wesen, wie ihm nicht blos seine Entstehung, sondern auch die Berbindung seines Geifes und Rorpers, die Tiefen der eigenen Seele unbefannt und , unbegreiflich sepen, und fährt dann fort: "Wenn du nun med beine Erzeugung begriffest, so begreifst du damit doch mach nicht die gottliche; denn um wie viel, schwerer Gott zu erkennen ist als der Mensch, um so viel unbegreiflicher als beine Erzengung ist auch die gottliche . . . Es ist für bich ia schon etwas Großes, zu wissen, baß er erzeugt:sen; bas::wie aber m versteben, kann ich nicht einmal ben Engeln, geschweige denn dir zuschreiben. Verlangst du's, so will ich dir auch fagen, wie ? so wie es der Bater weiß, ber gezeugt hat, und ber Sobn, ber erzeugt ift. Das Weitere ift von ber Bolle verhällt und entzieht sich beiner Rurzsichtigfeit." Auch unterließ Gregor nicht, ben Eunomianern, welche auf genquere Erklarung bes Begriffe ber Zeugung brangen, ihren Einwurf zuruckzugeben, indem er ihnen bemertlich machte, wie auch ihre Vorstellung von ber Erschaffung des Sohnes etwas Unbegreifliches enthalte: "Du sprichst, wie ist der Sohn gezeugt? Ei wie ist er denn

A Committee of the Comm

<sup>1)</sup> Orat. XXIX. 8. p. 528.

gefchaffen, wenn er, wie du meinst, geschaffen ist? Denn auch das ist schwer zu erklaren. Du magst wost fagen: durch den Willen und das Wort. Aber damit bak du noch keineswegs alles erklart. Denn wie konnen Wifsen und Wort Wirlungstraft haben? Hier bleibt noch etwas unerklart, denn beim Menschen ist dies wenigstent nicht der Fall."

Inbem bie Eunomianer bie Erzeugung bes Cobnet ale etwas Rorperliches und Ginnliches nahmen , warfen fie auch bie Frage auf: wie fann biefelbe obne Affect (oux euradis) erfolgt fenn? Hierauf antwortet Gre gor: 2) "Weil fie untorperlich ift; wenn bie forper liche Zengung mit Affect verbunben ift, fo ift bie unter perliche von bemfelben frei. 3ch frage bich bagegen : wir fann ber Gohn Gott fenn, wenn er ein Gefchopf ") ift; benn bas Beschaffene ift boch nicht Gott." Den Gpott, welchen fich bie Eunomianer über bie fo gang außerlich aufgefaßte orthobore lehre von ber Erzengung bes Gobi nes erlaubten, fucht Gregor baburch abzuweifen, bag n Die fraffen Borftellungen ber Gegner noch überbietet: , 3ch wundere mich, fagt er, ') bag bu nicht auch fe weit gebft, gemiffe Begattungen auszubenfen, und Zeiten ber Schwangerichaft, und Wefahren ber Fehlgeburt, als ob ber Bater nicht auf andere Beife erzengen tonnte, ale auf Diefe" . . . und nach mehreren abnlichen Hengernugen fcblieft er mit ber Bemerfung: "bag bem Gott, welchem ein von bem unfrigen verfchiedenes Genn gufommt, nothwenbig and ein von bem unfrigen verfchiebenes Beugen juger forieben werben muffe. "

<sup>1)</sup> Orat XXIX. 7. p. 525.

<sup>2)</sup> Orat. XXIX. 4. p. 525.

<sup>3)</sup> Den Xusbrud neloum gebrauchten bie Gunomianer vom Gobne.

<sup>4)</sup> Orat. XXIX. 4. p. 525.

c. "Der Bater hat den Sohn', sagten die Eunomianer weiter ') mit Beziehung auf eine altere Streitfrage, entweber wollend ober nicht wollend gezeugt" und bildeten barans wieder ein Dilemma gegen die orthodore Lehre: "Hat er ihn nicht wollend erzeugt, so ist ihm Gemalt geschen, und wer hat ihm denn Gewalt angethan? ober wie kann der Gewalt leibende Gott seyn? hat er ibn wollend erzeugt, so ist der Cohn ein Sohn be & Willens (Jedyszws vids o vids), wie kann er also and dem Bater seyn?" Gregor, obwohl er sich hutete, die Erzeugung bes Sohnes als eine Art von gottlicher Raturnothwendigteit bargustellen und bieselbe ohne wber gar gegen ben Willen bes Baters erfolgen zu laffen,2) Zonnte boch auch nicht zugeben, daß der Sohn aus dem Millen des Baters, wie aus seinem Schopferischen Brunde hervorgegangen fen, weil eben baburch bie We-Tenegleichheit bes Gohnes mit bem Bater aufgehoben und Der Gohn, was die Eunomianer wollten, als ein Geschöpe Des Baters bargestellt worden mare. Er begegnet baber Dem oben berührten Ginwurf feiner Wiberfacher mit einem Beweise ad hominem, indem er fragt: "Bist du von Deinem Bater mit ober ohne seinen Willen erzeugt ? Wenn Dne feinen Willen, so ist ihm ja Gewalt geschehen; o ber Sewaltthat! und wer hat ihn benn gezwungen ? Du wirst Doch nicht die Ratur nennen; benn die ist enthaltsam und Beatig. Wenn aber mit seinem Willen, so tommt bir ic mit biesen wenigen Sylben bein Bater abhanden. Denn

ĻĽ!·

<sup>1)</sup> Orat. XXIX. 6. p. 526.

<sup>2)</sup> Orat. XXIX...2. p. 524. spricht sich Gregor hierüber auf eine merkwürdige Weise aus. Er redet von der Erzeugung des Sohnes und demerkt, er wage dieselbe nicht zu bezeichnen als ύπερχυσιν άγαθότητος, μή ποτε άκού σιον την γέννησιν ελςαγάγωμεν, καὶ οδον περίττωμά τι φυσικόν καὶ δυσκάθεκτον ήκιστα ταξς περὶ θεότητος ύπονοίαις πρέπον.

bann bift bu ja offenbar ber Sobn bes Millens und nicht beines Baters. Aber man fann bieg, auch auf Got und fein Berhaltniß zu den geschaffenen Dingen anwenden. hat Gott mit freiem Billen alles geschaffen, ober gezwungen ? Wenn gezwungen, fo ift auch bier Gewaltthat um ein Gewaltthuender; wenn aus freiem Willen, fo ift bie Belt Gotted beraubt, indem ber Bille ftatt feiner ale Schopfer zwischen eingeschoben wirb." Roch mehr fucht Gregor bie eunomianische Behauptung als wiberfinnig bargustellen, wenn er in ber Kalge fagt : ') " Der Bater ift entweber mit feinem Billen Gott, ober wiber feinen Millen; ift er es mit feinem Billen, mann bat er bent zu wollen angefangen? Doch nicht ebe er war? benu vorber mar ja nichte; ober ift er theile etwas Wollenbed. theile etwas Gewolltes, mithin getheilt ? Sollte alfo nicht auch er nach beiner Meinung ein Erzengnis bes Billend fenn ? - Ift er es gegen feinen Billen, mas hat ihn denn zum Genn genothigt? und wie fann er Goth febn, wenn er gezwungen ift, und zwar zu nichts ander rem, ale gerabe baju, Gott gu fenn ?"

Aus der Behauptung der Orthodoren, Gott sen Bater, nicht nara Boudnow, sondern nara geowe, zogen nun die Eunomianer, indem sie noch einen anderen Sas der orthodoren lehre hinzunahmen, folgenden Schluß: 2) "Benn der Bater, insosern er das Ursächliche ist, größer ist als der Sohn, und wenn er das Ursächliche ist seiner Naturnach (nara geowe), so ist er größer als der Sohn seiner Natur nach, folglich nicht mit ihm gleichen Wesens." Außer einigen Spisssindigkeiten, welche Gregor hiergegen vorbringt, ist das Wesentliche folgendes: "Der Fehlschluß liegt meiner Meinung nach darin, daß sie etwas

<sup>1)</sup> Orat. XXIX. 7. p. 527.

<sup>2)</sup> Orat. XXIX. 15, p. 534c.

Kunstdenker in der Art haben. Wenn wir das größer allein der Ratur des Ursächlichen zuschreiben, so beziehen sie es sogleich auf die Natur im allgemeinen, und führen ein der Ratur nach Größeres ein. Wie wenn wir sagten: der Mensch (d. h. der vder jener) ist todt, und sie nahemen es nun schlechthin: der Mensch ist todt." 1)

d. "Aber das Ungezeugte und das Gezeugte, wens beten die Eunomianer ferner ein,2) tonnen boch nicht gleich (où ravrov, nicht gleichen Wesens) senn; wenn dies richtig ist, so ist auch ber Sohn dem Bater nicht gleich, und es ist kaum nothig zu bemerken, daß diese Bes hanptung entweber ben Sohn ober ben Bater von ber Gottheit ausschließt. Denn wenn bas Ungezeugtseyn zum Wefen Gottes gehört, so wird bas Gezeugtsenn nicht bas au gehoren; wenn aber bieses, bann nicht jenes. " Gres gor giebt zu, daß Unerschaffenes und Erschaffenes allers Dings nicht gleicher Natur seyn konnten; behauptet aber, Daß Erzeugendes und Erzeugtes nothwendig gleicher Natur Tenn mußten. "Denn das liegt ja in der Natur bes Ers zeugere und bes Erzeugten, bag bas Erzeugte bem Ers Zengenden dem Wesen (ber Natur) nach gleich sen. Ober auch so: Was verstehst bu unter dem Ungezeugten und Gezeugten? Wenn eben das Ungezeugtseyn selbst und Das Gezeugtsenn, bann sind sie freilich nicht basselbe; wenn aber diejenigen (Subjecte), denen diese Eigenschaften zukommen, warum follten sie nicht gleich seyn? Auch

<sup>1) ...</sup> ως περ αν εί καὶ λεγόντων ἡμῶν, ὅτι ὁ δεῖνα νεπρὸς ἄνθρωπος, ἁπλῶς ἐπῆγον αὐτοὶ τὸν ἄνθρωπον. Œlias von
Greta sagt: Perinde scilicet faciebant Eunomiani ac si dicerent, hic vel ille homo mortuus non respirat; ergo omnis
homo non respirat. Vel Aethiops albus est dentibus; ergo
totus albus est.

<sup>2)</sup> Orat. XXIX. 10. p. 530.

Unweisesen und Beisefenn find nicht baffelbe; aber fie finden fich an bemfelben Menfchen; folde Gigenschaften unterscheiben nicht bas Wefen, aber fie unterscheiden fic an bemfelben Befen. " Alfo: bas Bezeugtfenn und Um gezongtsenn begrunben nicht einen Unterfchied ber Hatut und bee Wefens, fonbern nur ber Eigenschaften, vermoge beren Bater und Gobn verschiebene gottliche Perfonen finb: wohl aber murben bas Unerschaffensenn und Erschaffenfenn eine Berichiedenheit bes Befens bewirfen, und bas Er Schaffenfenn, wenn es bem Gohn jugefchrieben werbet mußte, murbe benfelben vom Gottfenn ausschließen; bief ift jeboch nicht ber Kall, benn er ift auf unerklarliche Urt ewig gezeugt, 1)

e. Much aus ber alteren grignischen Behauptung, baf ber Bater ben Gohn aus nichte (et our ovrwu) ber vorgebracht habe, bilbeten bie Eunomianer auf ihre Beife einen gedoppelten Streitsat gegen die orthodore lebre. Sie fagten : 2) ,, Gott bat ben Gobn gezeugt, entweber ba berfelbe icon existirte, ober ba er noch nicht existirte.") Rahm man ben erften Kall an, fo murbe daburch ber Begriff ber Zeugung aufgehoben, ba etwas icon Erifie renbes nicht noch erft gezeugt werben fann; nahm man ben zweiten, fo murbe man entweber auf ben arianischen Gat, bag ber Cobn aus bem Richtsenenben bervorgebracht fen, ober boch auf eine hervorbringung beffelben in ber Beit hingeführt. Gregorius erwiedert : bag eine folche Bemer tung wohl auf ben Menichen paffe, ber theils aus Geven bem, theile aus Richtsependem bervorgegangen fen, ober auf bie ursprungliche Materie, welche gang aus bem Richts

<sup>1)</sup> Beiter ausgeführt Orat. XXIX. 12. p. 531.

<sup>2)</sup> Orat, XXIX. 9, p. 529.

<sup>3) . . .</sup> όντα οὖν γεγέννηκεν , ή οὖκ ὅντα.

geschaffen worben, teineswegs aber auf ben Cohn Gottes, "benn ba fallt bas Erzeugtwerben mit bem Geyn zusammen, und zwar von Anfang an. 1) Und was kann benn alter fenn, als das von Anbeginn, um ba einen Zeitpunct anzunehmen, da ber Sohn war ober nicht war? auf jeden Kall wurde baburch bie Bestimmung von Ans beginn aufgehoben werben; ober du läufst gar auch mit bem Bater Gefahr, wenn wir nun fragten, ob er aus bem Sependen ober Richtsevenben hervorgegangen, daß er bir ein Doppelter werbe, ein Borbersepender und ein Sepender, ober daß ihm das nämliche begegnet, was dem Sohne, nämlich aus bem Nichts zu entspringen. Ich aber gebe keines von beiben zu, und sage, bag beine Frage ganz unstatthaft sep. Man konnte dagegen eben so gut fragen: Ift bie Zeit in ber Zeit ober nicht in ber Zeit ? wenn in der Zeit, in welcher benn? wenn nicht in der Beit, was ist bas fur eine außerorbentliche Beieheit, eine zeitlose Zeit einzuführen?" Co fährt Gregor fort, seinen Gegner burch spissindige Fragen in die Enge zu treis ben, um darzuthun, daß von einem solchen Dilemma beibe Gegenfage falfch feyn tonnen.

Schriftbeweise für und gegen die Gottheit Christi.

Die antitrinitarischen Partheien suchten sich vornems lich auch dadurch gegen die Trinitarier in Bortheil zu setzen, daß sie ihre Theorie als mit der Schrift übereins stimmender und die der Trinitarier als davon abweichend darstellten. Was Gregorius hierüber vorbringt, sindet sich

<sup>1) ...</sup> ἐνταῦθα σύνδρομον τῷ είναι τὸ γεγεννῆσθαι, καὶ ἀπ ἀρχῆς.

gegen das Ende der dritten theologischen Rede') und im Verlauf der ganzen vierten. Das Wesentliche besteht in Folgendem:

"Wir (die Orthodoxen) haben aus großen und erhabenen Ausbrucken die Gottheit bes Sohnes erkannt, nams lich aus folgenden: er wird Gott, der Logos, der von Anbeginn war, der mit dem Ursprung war, auch selbst der Ursprung (άρχή, das Princip) genannt. Sodann der eingeborne Sohn, Weg, Wahrheit, Leben, Licht,2) Weisheit, Rraft, 3) ferner Gottes Abglang, Abdruck, Bild, Siegel; ') sobann herr, Konig, ber Sepende, ber Allmache tige. 1) Dieß alles 1) bezieht sich auf solche Eigenschaften bes Sohnes, die nicht etwa später erst hinzugekommen sind; eben so wenig als der Sohn, haben auch der Geist und der Bater mit der Zeit erst etwas erhalten; denn das Vollkommene kann nicht burch Zusatz entstehen. Nun zeige mir (rebet Gregor ben Eunomianer an) auch beine Ausspruche; es find die Ausbrucke: Mein Gott und euer Gott - der Bater ist größer denn ich - er hat geschaffen, gemacht, geheiligt. Man setze hinzu, baß ber Sohn Diener (δούλος) und dem Vater gehorsam sep; daß ihm ber

٠.

<sup>1)</sup> Orat. XXIX. 17. p. 535. seqq.

<sup>2)</sup> Joh. I. 1. Ps. 109. 3. Jesai. 41. 4. Joh. I. 18. XIV. 4. VII. 12.

<sup>3) 1</sup> Cor. 1. 24.

<sup>4) . . .</sup> ἀπαύγασμα , χαρακτής , εἰκὼν , σφραγίς. Hebr. 1. 3. Sapient. VII. 26. Joh. VI. 27.

<sup>5)</sup> Genes. XIX. 24.

<sup>6)</sup> Auf die angesührten Stellen beruft sich Gregorius. Jeder einigermaßen Kundige sieht, in welcher bunten Reihenfolge sie durch einander gehen und wie wenig beweisend sie zum Theil sind.

Bater etwas gegeben, daß der Sohn gelernt und Aufträge erhalten habe, daß er gesandt sen, daß er nichts von sich selbst thun könne; ferner des Sohnes Nichtwissen, Unterwerfung, Gebet, Fragen, sein Zunehmen, seine Bollensdung — und was noch piedriger ist, seine Wachen, Hungern, Weinen, seine Madigkeit, seinen Kampf, seine Niesdergeschlagenheit. Vielleicht wird man ihm auch seine Kreuzigung und seinen Tod vorwersen; denn die Auferstehung und Himmelfahrt wird man wohl übergehen, weil sie eher etwas Günstiges für uns enthalten möchten."

Dhne sich hier nun fogleich ins Ginzelne einzulaffen, macht Gregor vorerst bie allgemeine Bemerkung:1) Die erhabenen Aussprüche sind auf die Gottheit zu beziehen und auf Die Natur, welche über Leiben und Korper erhaben ist; bie niedrigeren Ausbrude bagegen auf die zusammengesetzte, um unsertwillen erniedrigte, Fleisch und Mensch geworbene, nachher aber wieder erhöhte. Man foll unterscheiden, was sich auf die Natur bezieht und was auf die Heilshaushaltung. 2) Eben so hebt Gregor im Allgemeinen bervor: wie den Ausbrucken, die sich auf die menschliche Nas tur in Christo beziehen, diejenigen bas Gleichgewicht hals ten, welche von bem Göttlichen in ihm Zeugniß ablegen: ,, er ist zwar geboren worden, aber er war auch vorher schon geboren, von einem Weibe zwar, aber auch von einer Jungfrau; jenes ist menschlich, bieses gottlich; in der ersteren Beziehung ist er vaterlos, in der andern mutterlos, aber das Ganze ist Sache der Gottheit; cr ist 3mar in die Krippe gelegt, aber auch von Engeln verberrlicht, vom Stern angedeutet, von den Angebetet worden; er ist zwar nach Aegypten vertricben

<sup>1)</sup> Orat. XXIX. 18. p. 537.

<sup>2) . . .</sup> καὶ γινώσκης, τίς μὲν φύσεως λόγος, τίς δὲ λόγος οὶκο-

worden, aber er hat auch das ägnptische Wesen vertriesben. 1) Er ward getauft als Mensch, aber unsere Suns ben hat er ausgehoben als Gott; er ward versucht als Mensch, aber er siegte als Gott. Er ward hungrig, aber er hat viele Tausende gespeist, und ist selbst das les bendige Brod, das vom Himmel kommt. Er stirbt, aber er macht lebendig; er wird begraben, aber er sieht wieder auf; er steigt in den Hades hinab, aber er sührt die Geelen herauf und sährt gen Himmel und wird som men, zu richten die Lebendigen und die Todten und solchen sei Reden zu prüsen. "

Das sobann bie einzelnen Stellen betrifft, welche bie Gegner ber Gottheit Christi für sich anzuführen pflegten, so erinnert Gregor babei hauptfachlich folgenbes : 2)

Eine Hauptstelle, die im Berlauf der arianischen Streitigkeiten vielfach gebraucht, und besonders von den Arianern zu Gunsten ihrer Theorie in Anspruch genommen wurde, war Proverd. VIII. 22. nach der Uebersseigung der LXX: xugiog extisé pe ágyhv idav auroveigeng der LXX: xugiog extisé pe ágyhv idav auroveige foga aurov. Beide Partheien kamen darin überein, daß unter der sogia, welche hier redend eingeführt wird, der Logos oder Sohn Gottes zu verstehen sep, und daß man sich an die Worte der alexandrinischen Ueberseung als vollkommen authentisch zu halten habe. Dies voraussgescht, mußten nun die Orthodoxen allerdings verlegen sepn, wie aus der Stelle die Behauptung entsernt were

<sup>1) . . .</sup> iquyudendy per ele Alyuntor, alla iquyadende en Alyuntime. Diese menigen Worte enthalten mehr Richtiges, als die früherhin beliebte, jest in ihrer Bidse dargestellte prothese, das Jesus aus Legypten sen es nun effassche oder priesterliche Weisheit mitgebracht ober empfangen und seiner Lehre einverleibt habe; nein — iquyadende zu Alyuntser.

<sup>2)</sup> Orat. XXX. p. 540' - 556.

٠

ben konnte, baß ber Bater ben Gobn geschaffen Gregorius will dabei nicht zu der von einis gen aufgestellten Meinung seine Zuflucht nehmen, daß ben Spruchen Galomos wegen ber spateren Gundhaftigkeit ihres Urhebers feine verbinbenbe Antorität zukomme (woran er allerdings sehr wohl thut), auch will er in der Stelle nicht eine Prosopopoie einer gottlichen Eigenschaft sinden (obwohl er zugiebt, daß die Schrift oft auch leblose Dinge personisicire) — sondern er bezieht das extevé us auf die Erschaffung der menschlichen Natur Christi, und die Worte eis egya aurov auf den Zweck der irdischen Erscheinung Christi, namlich um bie Wahrheit zu offenbaren und Gericht zu halten. Die Worte bes 25sten B. dagegen πρό πάντων βουνών γεννά με deutet Gregor, wie schon manche vor ihm, auf die ewige Geburt des gottlichen Logos.

Ueber die Stelle 1 Cor. XV. 28. τότε και αὐτὸς ο υίος υποταγήσεται τῷ υποτάξαντι αυτῷ τὰ πάντα bemerkt Gregor: damit man nicht glaube, Christus musse sich erst im Verfolg ber Zeit Gott unterwerfen, als ob er vorher widerspenstig und feindselig gegen Gott gesinnt ware, so sen die Stelle nicht sowohl auf Christus, als auf die Menichen, beren Haupt und Reprasentant Christus ist, zu beziehen. Go wie er um unsertwillen der Fluch genannt wird, weil er den Fluch von uns genommen hat, so wird ihm auch unsere Widerspenstigkeit und Nichtunterwerfung dugeschrieben, als dem Haupt des ganzen Korpers. Wenn ihm aber alles unterworfen seyn wird — und dieß ge-Schicht durch Erkenntniß und innere Umwandlung, Dann hat er die Unterwerfung vollendet und führt mich dur Seligkeit ein. Die Unterwerfung Christi besteht also en der Erfüllung des vaterlichen Willens, und ce unterwirft sich chensowohl der Sohn dem Bater, als der Bater Dem Sohn. Eben so deutet Gregorius auch den Ausruf Shristi: "mein Gott, mein Gott! warum hast du mich

verlassen?" nicht zunächst auf Christum selbst, als ob derselbe vom Bater, oder von seiner eigenen Gottheit verlassen wäre, sondern wieder nur auf Christum als Repräsentanten der Menschheit. In ihm rief die verlassens Menschbeit, für die er litt, zu Gott.")

Die Stellen, wo Christus ben Bater größer ober feinen Gott nennt, bezieht Gregor auf bie Denfchheit Christi, bemerkt aber auch babei, es konne einem, ber ber Sache tiefer auf den Grund gebe', vielleicht wenig bamit gesagt scheinen, daß ber Sohn als Mensch geringer fer, benn der Bater als Gott, 2) und man mochte baber auch füglich die Ausbrucke auf bas Gottliche in Christo: beziehen, in dem jadoch das, was aus dem Ursprunglosen unwittelbat entsprungen sen, an ber herrlichkeit besselben Theil nehme. Gregor versteht affo den Ausbruck insofern von dem Gitt lichen in Christo, als auch bieses sein Daseyn vom Bater Auch bei andern Stellen, mo es heißt, daß Chrift etwas gegeben worden sep, z. B. das Leben, das Go richt, Ehre, Macht über alles Fleisch u. s. w., will Gro gor nicht gerade durchaus an deffen Menschheit gebacht wissen, und glaubt, man konne es ohne Anstand auf ihn als Gott beziehen, wenn man nur dabei nicht annehme, daß er es erst in der Folge befommen, sondern von Iw beginn gehabt, daß er es nicht vermoge der Inade, sons bern vermöge seiner Ratur erhalten habe.

Die Stelle Joh. V. 19. "ber Sohn kann nichts von ihm selber thun, als was er sieht den Bater thun" verssteht Gregor von der Einheit der gottlichen Macht und Würde im Bater und Sohne, vermöge deren es absolut unmöglich ist, daß der Sohn etwas thue, was der Bater nicht thut, denn alles, was der Bater hat, das hat auch der Sohn, und umzekehrt. Richts ist besonders, alles ist ihnen

<sup>1) . .</sup> ἐν ἐαυτῷ τυποῖ τὸ ἡμέτερον.

<sup>2) . .</sup> τι γάρ θαυμαστόν, εὶ μείζων ἀνθρώπου θεός;

gemein, selbst das Seyn. In demselben Sinne wird von Gres gor auch Joh. VI. 38. erläutert. Wie Vater und Sohn eine Gottheit haben, so haben sie auch einen Willen.

Ueber die Stellen Joh. XVII. 3. "dich, der du allein wahrer Gott bist" und Luc. XVIII. 19. "Ries mand ist gut, denn der alleinige Gott" — bemerkt Gregor, die zuerst angeführten Worte seyen nur im Gesgensatz gegen die fälschlich sogenannten heidnischen Gotter gesprochen; die andere Neußerung Jesu aber habe die Abssicht, dem Irrthum des versuchenden Schristgelehrten zu begegnen, der Jesu, als einem Menschen, Gute zuschrieb.

Aus Beranlassung der Stelle Hobr. VII. 25. stellt Gregor den Satz auf, daß Christus die Menschen forts während als menschlicher Mittler bei Gott vertrete, und daß man ihn, insofern er Mensch sen, fortwährend, als mit dem Körper bekleidet, zu denken habe, den er um unsseres Heiles willen angenommen, nur ohne körperliche keidenschaft und daraus hervorgehende Sunde. Bei dem Flehen des Mittlers für uns dürfe man aber ja nicht an eine klavische Unterwerfung desselben unter den Bater denken.

Die Stelle Marc. XIII. 32. ,, die Stunde weiß niesmand, auch der Sohn nicht" — bezieht Gregor zuerst auf die Mensch heit Christi; fühlt aber dann doch, daß diese Erklärungsweise unbefriedigend senn könnte, und sügt noch folgende Auskunftsmittel hinzu. Man könne annehmen, daß die Erkenntniß der höchsten Dinge zur unsterscheidenden Shre des Vaters nur auf ihn, als die erste Grundursache, zurückgeführt würde. Oder man könne es auch so deuten, wie einer unserer Philologen, 1) daß der

<sup>1)</sup> Elias von Creta glaubt, daß ber von Gregor als wir xad hear pilologow ris bezeichnete Basilius sen. Es ist inz beß die Frage, ob der Ausbruck pilologos hier in seiner gez wöhnlichen Bedeutung zu nehmen, und nicht vielmehr Freund des Logos d. h. des göttlichen Logos oder der Gottheit Christizu übersehen sen? Das Lettere scheint mir wahrscheinlicher.

Sohn den Tag ober die Stunde nicht anders wisse, als der Bater; und daß also die Zeit in gewissem Sinn Alle andere niemand bekannt sen, als ber ersten Ratur. Stellen, wo vom Leiben, Weinen, Beten Christi u. bgl. bie Rebe ist, beutet Gregorius naturlich auf seine mensche liche Natur.

Im Verfolg beschäftigt sich Gregor noch bamit, bie Namen, welche Christus im neuen Testamente trägt, und besonders diejenigen, die fich nach Gregors Ueberzeugung auf das Gottliche in ihm beziehen, zu erläutern. weniges davon scheint bemerkenswerth. Er jagt: "Sohn wird er genannt, weil er bem Wesen nach eins mit bem Bater und aus demselben ist; Eingebornen nicht blos, weil er allein, ber Einzige aus dem Einzigen, sondern auch auf eine ganz einzige Weise (erzeugt) ist; Logos, weil er sich so verhalt zum Bater, wie bas Wort zum Geist; Weisheit, als die Wissenschaft gottlicher und menschlicher Dinge; Bild, weil er mit dem Bater gleiches == Wesen und aus dem Vater, nicht der Vater aus ihm ist; =; die Wahrheit, weil er seinem Wesen nach Eines und nicht = t Vieles ist; benn das Wahre ist Eines, die Lüge aber ist ====t vielfach getheilt."

-

Genug hiervon. Wir burfen uns ber Mube überheben, — :, alle einzelne Stellen, von denen Gregor Gebrauch macht, - =durchzugehen, da er in ihrer Erklärung und Anwendung nur zu oft von ber Bahn einer echten, reinhistorischen Eregese abweicht.

3. Vom heiligen Geist. Bestreitung der Maccdonianer.

Der arianische Streit bezog sich, wie bekannt, zunächst = auf das Verhältniß des Logos ober des Gettlichen in

Christo zum Bater, und die durch diesen Streit veranlaßte nicanische Synobe hatte auch nur barüber genauere Bestimmungen gegeben, ohne über bas Berhaltniß bes beil. Geistes zum Bater und Cohn etwas festzusegen. Borte des nicanischen Symbols: και είς το άγιον πνευμα ließen noch die verschiedenartigsten Borstellungen zu. Man war zwar schon seit ben Zeiten ber frühesten Apologeten gewohnt, von einer gottlichen Dreiheit zu sprechen, und ben heil. Geist als bas britte nothwendige Glied in bieselbe einzuschließen, allein bei manchen alteren Rirchenlehrern bleibt es dabei zweifelhaft, ob sie dem heil. Geiste, wie dem Bater und Sohne, selbstständige Eristenz ober Perfonlichkeit zuschrieben, bei anderen ist es gewiß, daß fe ihn dem Bater und Sohn subordinirten, als ein Gefcopf barstellten, und ihm mithin absolute Gottheit absprachen. Solche Vorstellungen, die in verschiedener Gefalt auch im Berlanf bes 4ten Jahrhunderts auftraten, tonnten nun mit einem vollkommen abgeschlossenen Dreis einheitespsteme nicht zusammen bestehen, welches nur bann seine Bollenbung hatte, wenn die Personlichkeit des beil. Beistes und seine homouste ober absolute Gottlichkeit eben so bestimmt anerkannt war, als die des Sohnes. Diese Lide im orthodoren System auszufüllen, war bas Bestreben ausgezeichneter Lehrer um die Mitte und gegen das Ende bes 4ten Jahrhunderts, namentlich bes Athanasius, Basilius und am meisten unseres Gregorius von Nazianz; und sie hatten dabei noch tuchtige Kampfe zu bestehen, benn nicht allein die Arianer und Semiarianer waren Gegner entweder der Personlichkeit ober ber homousie bes beil. Geistes, sondern unter ben Orthodoxen selbst berrschten darüber sehr verschiedene Vorstellungen.

Gregor giebt uns in der etwa ums Jahr 380 verfaße ten 5ten theologischen Rede, welche die Lehre vom heil. Geiste behandelt, einen Ueberblick der verschiedenen Anssichten, die über diesen Punct herrschten. Nachdem er ber Cabbncaer als formlicher Geisteslaugner Erwahnung gethan, und heibnischer Beisen, welche tiefer in bas Befen gottlicher Dinge blickend (Eddyvwv of Jeodogenwreger) wenigstens einen alles durchdringenben Weltgeist (vovv ros παντός) angenommen, fahrt er fort:1) "Bon den Beiser unter uns aber halten einige ben beiligen Geist für eine Wirtung, andere für ein Geschöpf, andere für Gett; andere wiffen nicht, wofür fle sich entscheiben sollen, 2) ans Ehrfurcht, wie sie fagen, vor der beil. Schrift, weil ste nichts genaues barüber bestimme; und baber verehren sie weber ben beil. Geift, noch ichagen fie ihn gering, im bem sie in dieser Beziehung so eine Art Mittelweg ober vielmehr einen sehr schlimmen Beg einschlagen. benen, welche ihn für Gott halten, find einige nur in ihrem Inneren rechtglaubig, andere scheuen sich auch nicht mit ben Lippen ihre fromme Gefinnung anszusprechen. Bon anderen, die noch weiser senn wollen, habe ich gebont; daß sie die Gottheit gleichsam meffen, indem fe zwar, wie wir, bekennen, daß man Drei denken muffe, der bei aber dieselben so weit von einander trennen, daß se ben einen bem Wesen und ber Macht nach unbeschräuft machen; den andern zwar der Macht, aber nicht dem Wesen nach; und den dritten weder bem Wesen noch ber Macht nach; indem sie in anderer Weise diejenigen nach ahmen, welche ben einen Weltschopfer, ben andern Mitfchopfer, ben britten Diener nennen."

Auch erwartet Gregor noch den Einwurf, daß er, die Gottheit des heiligen Geistes behauptend, einen neuen,

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. sive theologica V. 5. p. 559.

<sup>2)</sup> Dahin gehörte z. B. Eustathius von Sebaste, ber, als Macebonius bem heil. Geiste bas Gehören zur göttlichen Dreiheit abzusprechen begann, nach Socrat. h. c. 11. 45. außerte: eyd oute Dedr droudzeer to areveu to apearaigenpae, oute utloua naleer tolussaupe.

fremben und unschriftmäßigen Gott einführe, 1) und bemerkt im Boraus, daß man hier nicht so streng am Buchstaben der Schrift hangen muffe, und daß diejenigen, welche sich bei bieser Lehre zu fest an ben Buchstaben hiels ten, damit nur ihre unfromme Gesinnung bemanteln wolls ten. 2) Ohne Zweifel konnte sich Gregorius babei selbst nicht verhehlen, daß die Lehrsatze vom heil. Geist, zu benen er sich bekannte, nicht gerade so bestimmt und uns zweibeutig im neuen Testament ausgesprochen seyen, als er es wohl wunschte; und er nahm beshalb zu der Behauptung seine Zuflucht, daß die Lehre von den verschies benen Personen in ber gottlichen Dreiheit erst stufenweise offenbar geworden sey: 3) "das alte Testament verkundiate den Bater beutlich, ben Sohn etwas bunkler; bas'neue offenbarte den Sohn, aber es deutete die Gottheit des Beistes nur an; jest aber ist ber Geist unter uns, und ziebt sich uns beutlicher zu erkennen, benn es war nicht rathsam, so lange bie Gottheit bes Baters noch nicht anerlannt war, die des Sohnes zu verkundigen, und so lange die des Sohnes noch nicht angenommen war, die des Geis tes, um mich etwas fuhn auszudrucken, noch bazu aufzus burben." Gregor rechnet bie Lehre vom heiligen Geist zu ben Gagen, welche Jesus seinen Schulern nicht klar mittheilte, weil sie bieselben noch nicht tragen konnten (Joh. XVI. 12.), und glaubt, der gottliche Erzieher des

<sup>1)</sup> Grat. XXXI. 1. p. 556. τι δ' ᾶν είποις, φασί, περί τοῦ Πνεύματος; πόθεν ἡμῖν είς ἀγεις ξένον θε ο ν καὶ ἄγραφον; u. β. 3. p. 557. Οἱ μὲν οὖν, ὡς ξένον τινὰ θε ον καὶ παρέγγραπτον είς αγόντων ἡμῶν τὸ πνεῦμα τὸ ἄγίον, δυσχεραίνοντες. . .

<sup>2)</sup> Orat. XXXI. 3. p. 557. "Οτι ξεδυμα της ασεβείας έστιν αὐτοῖς ή φιλία τοῦ γράμματος.]

<sup>3)</sup> Orat. XXXI. 26. p. 572.

Menschengeschlechts babe in biefer Begiebung, bamit bie Augen nicht auf einmal burch zu volles Licht geblenbet mir bent, feine Boglinge erft allmablig von einer Rlarbeit gur andern geleitet. Go wie er nun hierin eine gottliche Deter nomie annahm, fo mar er auch geneigt, bei bem Bore trag ber Lehre vom beil. Beift eine menschliche zu gestatten, fo baß fie nur mit Borficht vorgetragen und allmablig ein geführt werben follte. Er fonnte auch allerdinge babei in vielen Wiberfpruch und Unftog befürchten. In Diefem Ginn fagt er: 1) " Die, welche ben beiligen Beift fur Gott bals ten , find gottliche Manner und von erleuchteter Erfennt nif; und bie, welche ibn auch fo nennen, wenn es vor moblgefinnten Buborern geschieht, baben etwas Erhabenes; wenn vor niedriggefinnten, fo befigen fie nicht bie rechte Lehrweisheit (el de raneivole, oux oixovom-201), weil fie die Perle in ben Schlamm werfen, bas ichwache Auge mit Sonnenlicht blenben, und benen, bie Deld beburfen, ichon fraftige Speife geben, ftatt fie allmablig em porgufibren und von einem Lichte gum andern gu leiten." Rach bemfelben Grunbfate vertheibigt Gregor auch feinen Freund Bafilius, ber, obwohl in feinem Ginn bie Gott beit bes beiligen Beiftes anerfennenb, boch mit bem wirls lichen Bortrag biefer Lehre, um nicht Unftog zu geben, auf ferft behutsam mar, und beghalb auch mohl von ben byper prtboboren cappabocifden Bifchofen bitteren Tabel erfabren mußte. 2) Rur follte biefe Lehrflugheit nach Gregors

<sup>1)</sup> Orat. XLI. 6. p. 736.

<sup>2)</sup> Bafilius erkannte bie Wefensgleich heit bes beil Geiftes mit bem Bater und Sohn im vollen Sinn an, und bekannte fich auch sowohl privatim, als öffentlich, et nors xuepog fie, zu biefer Ueberzeugung. Aber mabrend ber Regier rung bes Balens, ba alle Augen auf ihn, als einen Pauptigegner bes vom hofe begünftigten Trianismus, gerichtet wa

Ueberzeugung auch wieder nicht so weit gehen, daß man die Lehre ganz überginge, und deßhalb spricht er sie auch an

ren, hielt er es ber Klugheit gemäß, um nicht Mehreres preisgeben zu muffen, zwar nicht bie öffentliche Bertheibigung ber Gottheit bes beil. Seiftes zu unterlaffen, aber boch ben beil. Geift nicht ausbrücklich Gott zu nennen, weil gerabe barauf bie ihm feinbseligen Arianer lauerten, um einen Bor= wand zu seiner Bertreibung zu haben (of μέν γάρ εζήτουν λαβέσθαι γυμνής της περί του πνεύματος φωνής, ώς εξη θεός 2. T. 1. Greg. Orat. XLIII. 68 u. 69. p. 823. seqq.). Aber biese Lehrklugheit, ober, wie es Gregor gewöhnlich nennt, olxoroula, nahmen ihm hpperorthobore Geiftliche in Cappabocien, bie ben Bafilius beneibeten und auf teinem fo gefährlichen Posten standen, wie er, sehr übel, und davon erzählt uns Gregor (Epist. 26. al. 20. p. 788.) eine sehr characteristische Thatsache. Bei einem Gastmahl nämlich, bem mehrere sehr angesehene Manner, besonders Geiftliche beiwohnten, fam, noch ehe man das Arinken begonnen hatte (ounw noros in), die Rebe auf Basilius und Gregorius. Beibe engverbunbene Freunde, besonders der entfernte Bafilius, wurden von ben Anwesenden gelobt. Da erhob sich ein Geiftlicher, ber fonft im Ansehen großer Frommigkeit stand, und rief mit einer auffallenben Peftigkeit: "Wie konnt ihr benn so lugen unb fomeicheln? Alles andere mögt ihr meinetwegen an ihnen loben; aber die Hauptsache gebe ich nicht zu. Rechtglaubigteit betrifft, wirb mit Unrecht Bafilius gelobt, mit Unrecht auch Gregorius. Der eine ift ein Berrather an der Wahrheit burch bas, was er fagt; ber andere ein Mitverrather burch bas, was er sagen läßt." Der Mann berief fich, ba Gregor für eine folche Schmahung Beugniß verlangte, barauf, baß er eben von ber wegen bes Märtyrers Cupsychius gehaltenen Zusammentunft komme, und bort ben großen Basilius habe theologisiren hören; ba habe berfelbe über ben Bater und Sohn zwar fehr gut, ja unübertrefflich gesprochen; ben beiligen Geift aber habe er aus ber Gemein= Thaft losgeriffen, wie Gluffe ben Sanb am Ufer megfpulen and Steine aushöhlen. Basilius verdunkle die reine Lehre, manchen Stellen wieder um so entschiedener und fraftiger aus. 1) Während der arianischen Herrschaft des Balens, de Basilius, auf einer ausgezeichneteren Stelle besindlich, manches der Klugheit opfern mußte, hatte es Gregor, def sen Stellung nicht so gefahrvoll war, übernommen, diese Lehre desto freimuthiger zu vertheidigen. ")

Diejenigen Gegner, mit denen es Gregor in der Lehre vom h. Geist vornemlich zu thun hatte, begriff man gewöhnlich unter dem gemeinsamen Ramen der Pneumatomaschen, obwohl sie unter sich wieder sehr verschieden waren. Richt allein die reinen Arianer, die sich als Anhänger der Aëtius, Eunomius und Acacius unter dem Ramen der

bekenne bie Wahrheit nicht offen, handle mehr mit pelis tischer als wahrhaft frommer Gefinnung, unb seine Zweibeutigkeit burch bie Runft ber Rebe. Darauf um erwieberte Gregorius: bas ein Mann, ber auf einem fe bebeutenben Poften ftebe, wie Bafilius (er fcheint fcon Bifchof von Cafarea gewesen zu fenn, als ber Brief geschrieben murbe), und von allen Seiten belauert werbe, um ihm irgenbwo beis zukommen und ihn zu verbrangen, wohl etwas klug und icho: nend in Berkündigung ber Wahrheit verfahren (Bedrior alzoνομηθηναι την αλήθειαν) und bem Rebel bes Zeitgeistes nach geben konne, um nicht burch offene Berkunbigung ber guten Sache mehr zu ichaben. Aber eine folche Lehrweisheit wollten die Anwesenden nicht billigen, sondern verwarfen sie als Feigheit. - Gregorius berichtet ben gangen Borfall bem Bafis lius, und forbert ibn auf, fich über jene Lehre zu erklaren, bamit er kunftig seine Feinde noch kräftiger wiberlegen konne.

<sup>1)</sup> Orat. XII. 6. p. 251., so wie in ber ganzen 31sten Rebe und in mehreren Gebichten.

<sup>2)</sup> Orat. XLIII. 69. p. 824. "Οτι τοῦ καιροῦ στενοχωροῦντος ήμᾶς, ξαυτῷ μὲν τὴν ο ὶ κονομίαν ἐπέτρεψεν (sc. Basilius), ἡμῖν δὲ τὴν πα ξ ξ η σ ίαν, οῦς οὐδεὶς ἔμελλε κρίνειν, οὐδὲ ἀποβάλλειν τῆς πατρίδος, ἀφανεία τετιμημένους.

Anomder erhielten, waren, wie es sich von selbst versteht, Widersacher der Homousie des heil. Geistes, sondern auch die Parthei der Semiarianer, obwohl sie sich sonst den Homousianern immer mehr annäherten und mit ihnen gesmeinsame Sache gegen die strengen Arianer machten, wichen doch im Dogma vom heil. Geist fortdauernd von den Drethodoren ab. In Beziehung darauf sagt Gregor: 1), Was wir an den Wegen und Flüssen bemerken, daß sie sich von einander trennen und dann wieder vereinigen, das ereignet sich auch hier, daß die, welche in einer Lehre verschieden sind, in der anderen wieder übereinstimmen, so daß man gar nicht klar erkennen kann, worin sie eins sind, und worin sie sich bekämpfen."

Unter ben Semiarianern, welche sich ber Lehre von ber Homousie bes heil. Geistes entgegensetten, zeichnete sich besonders Macedonius aus, ber im Jahr 341 pon ber eusebianisch arianischen Parthei zum Bischof von Constantinopel erwählt wurde, und unter mannichfaltigen Kämpsen bis zum Jahr 360 sich erhielt, wo er bann von den reinen Arianern oder Anomdern verdrängt wurde und vermuthlich bald darauf starb. Als das Eigenthümliche in der dogmatischen Ueberzeugung des Macedonius wird uns folgendes angegeben: "Er behauptete, daß der Sohn Gott und in jeder Beziehung, auch dem Wesen nach, dem Bater ähnlich sen; den heil. Geist aber schloß er von dieser Mürde aus, und nannte ihn einen Geshülsen, Diener und ähnliches, was man etwa mit Recht von den Engeln aussagen könnte." So Sozomenus;<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Orat. XXX. 1. p. 556.

<sup>2)</sup> Sozom. IV. 27. Εληγεϊτο δε τον υίον θεον είναι, κατά πάντα τε και κατ ουσίαν ομοιον τῷ παυρί το δε άγιον πνευμα άμοιρον τῶν αὐτῶν πρεοβείων ἀπεφαίνετο, διάκονον καὶ ὑπηρέτην καλῶν. κ. τ. λ.

wogu Theodoret ') noch hinzufügt, bag er ben beil. Beift ein Befchopf genannt habe. Macebonins mar befondere in ber fpateren Zeit feines lebens fur bie Berbreitung des Lehrbegriffs von ber Befensabnlichfeit febr thatig gewesen, und batte baburch eine Parthei gefams melt, die feinen Ramen trug, 2) und theile Gemiarianer begriff, theils folde, die man bieber als Pucumatomaden bezeichnet batte, Gegner ber homouffe und Perfonlichfeit bes beil. Geiftes. Spaterbin und befondere im Abende lande pflegte man jedoch vorzugemeife biefe letteren, bie Biberfacher ber Gottheit bes beil. Geiftes, Dacebor nianer zu nennen. Da Macedonius beinabe 20 Jahre lang Bifchof von Constantinopel mar, fo ift es naturlich, baf fich feine Meinungen befonders in und um Conftantinos pel, in Thracien, Bithynien, ben Gegenden bes Sellesponts und den benachbarten Provingen ausbreiteten; fie fanden biet pori bert Regierung bes Theodoffus gablreiche Unbanger, welche fowohl burch einen glangenben, zur Ueberrebung geschickten Bortrag, als auch burch eine ftrenge monde beilige Lebensart und ernften Unftand im Betragen auf bas Bolf großen Ginbrud machten. Durch folde Gigen fcaften that fich unter ihnen namentlich ein gewiffer Da. rathonius bervor, ber aus Liebe jum afcetifchen leben ein fehr angesehenes und einträgliches Staateamt aufgab, bei Conftantinopel ein Rlofter grunbete, auch eine Beit lang Bischof von Nicomedien mar, und fich folde Ber dienste um die Berftarfung der Parthei erwarb, daß fie nach ihm auch wohl bie marathonianische genannt

<sup>1)</sup> Theodoret. II. 6... xviator ro nredun ngogurag denuellen. Bielleicht ift aber auch biefes eine Folgerung Theoborets aus Behauptungen bes Macedonius, welche biefer felbft nicht ger macht hatte und nicht jugegeben haben murbe.

<sup>2)</sup> Socrat. II. 45. . . συνέφφεον οὖν πρὸς αὐτὸν πολλοὶ τῶν γνωρίμων αὐτῷ, οἱ νῦν Μακεδονιανοὶ χρηματίζουσιν ἐξ αὐτοῦ.

wird. Obwohl zahlreich, hatten nach ber Absesung des Mascedonius seine Anhänger in Constantinopel doch keinen Bis schof und keine Kirchen; sie waren mahrend der Regierung des Balens aus dem kirchlichen Besitze verdrängt; nach dem Regierungsantritt des Theodosius aber wurden sie, wie oben schon erzählt ist, vollends unterdrückt und auf der ökumes mischen Synode 381 formlich verdammt. Indeß erhielten sich, trot der Berfolgung von Seiten der Katholischen, noch manche Gemeinschaften der Macedonianer besonders in Phrygien und am Hellespont die ins 5te Jahrhundert. Nestorius zeichnete sich noch durch Bekämpfung derselben aus; von da an verschwinden sie aber aus der Geschichte.

Gregor außert sich gegen bie Pneumatomachen ober Macedonianer ungleich milber, als gegen die streng arias mischen Partheien, zuerst weil sie sich wenigstens in der Lehre vom Sohne den Orthodoxen annäherten, ja sogar zum Sheil mit ihnen vollkommen übereinstimmten, 1) und fodann vorzüglich weil sie sich durch ein ascetisch = frommes Leben Für Gregorius als solche barstellten, die wenigstens in iha rem herzen die Wirkungen des Geistes, dessen Gottheit Te nicht bekennen wollten, erführen. In diesem Sinn Fricht Gregor zu seinen Gegnern: 2) "Wir gehen nicht Darauf aus, zu siegen, sondern Bruder mit uns zu ereinigen, von benen getrennt zu fenn uns qualt; bieß Fage ich euch, bei benen wir doch auch Leben finden, und Die wenigstens in Beziehung auf den Sohn eine gesunde Leberzeugung haben, deren Wandel wir bewundern, ohne ier jeder Rucksicht die Lehre zu billigen."

Seine positive Darstellung des Dogmas vom heiligen Seist beginnt Gregor 3) damit, daß er die Stelle Joh. I.

<sup>1)</sup> Epiphan. Haeres. 74. 1.

<sup>2)</sup> Orat. XLI. 8. p. 737.

<sup>3)</sup> Orat. XXXI. 3. p. 557.

9. Ho rò ques rò alpsivor — auf die drei Hypostasen der Gottheit, den Vater, Sohn und heil. Geist anwendet, und sagt: "Es war Licht, und Licht, und Licht, aber ein Licht, nämlich ein Gott. Was auch dem David vorsschwebte, wenn er sagte: In deinem Lichte sehen wir das Licht. Denn jest schauen und verkündigen wir es auch, indem wir aus dem Lichte dem Vater das Licht den Sohn in dem Lichte dem heiligen Geist erkennen" — das kurzeste und einfachste Bekenntniß der Oreieinheit.

Run geht er zuerst darauf über, eine göttliche Eigensschaft bes heil. Geistes, nämlich seine Ewigkeit zu besweisen: "War eine Zeit, da der Bater nicht war, so war auch eine, da der Sohn nicht war; war aber eine, da der Sohn nicht war; war aber eine, da der Sohn nicht war, so war auch eine, da der heil. Geiste nicht war. War aber eines von Anbeginn, so waren est auch die Orei. Denn was nütte eine unvollkommene Gottscheit, oder vielmehr, was gabe es für eine Gottheit, wenrsie nicht vollkommen wäre? Wie sollte sie aber vollkommemen seit, wenn senn senn, wenn ihr dazu etwas Wesentliches, die Heiligkeit, mangelte? wie sollte sie aber diese habenswenn sie nicht den heil. Geist hätte?" — So ge wiß also Gott ewig vollkommen ist, eben siewiß muß auch der heil. Geist ewig senn. 1)

Allein hiermit war noch nicht viel gewonnen, den ser heil. Geist konnte auch ewig seyn, als eine bloße Er genschaft und Wirkungsweise Gottes; und die Hauptsache wenn das orthodore Dogma in seiner Bollständigkeit fest gehalten werden sollte, lag darin, die selbstständige Errstenz des heil. Geistes von Ewigkeit darzuthun. Dasik versucht Gregor folgenden Beweis: 2), Man muß auf jede

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. 4. p. 558. Dasselbe ist auch ausgeführt Orac. XLI. 9. p. 738.

<sup>2)</sup> Orat. XXXI. 6. p. 559.

Fall annehmen, baß der heil. Geist entweder zu ben Dinmen gehört, die selbstständiges Dasenn haben, ober zu bemen, bie nur an anderen erkennbar find. Das erftere beißt. Bei Kundigen Wesen, das andere Eigenschaft (ovoia, συμβεβηχός, Substanz, Accidens). Ware er eine Eigendaft, so mußte er eine Wirkung Gottes senn. Und wenn r cine Wirkung Gottes ware, so mußte er offenbar bewirft werben, und nicht felbst wirfen, und zugleich mit Der Wirkung aufhören. Wie ist es benn nun boch mog-Tich, daß er (wie die heil. Schrift sagt) wirkt, spricht, bsondert, daß er betrübt werde? u. s. w. Ift er aber in Wesen und nicht eine Eigenschaft, so ist er nothwenig ein Geschöpf, oder Gott; denn ein brittes giebt es icht, und aus beiden kann er nicht zusammengesetzt seyn. Dare er aber ein Geschopf, wie sollten wir an ihn glaus Den, oder in ihm vollendet werden? Denn es ist gar nicht Einerlei, an etwas und von etwas glauben; bie erste Ett bes Glaubens hat nur Gott zum Gegenstand, die Zweite alles andere. Wenn er nun Gott ist, so ist er weber Geschöpf, noch Hervorgebrachtes, noch Mitknecht ▼ οὐ κτίσμα, οὐδὲ ποίημα, οὐδὲ σύνδουλον) μηὸ es Emmt ihm überhaupt feine von den niedrigen Benennuns gen zu."

So hat Gregor seine beiden hauptsätze, der heil. Geist dat selbstständige Existenz und er ist Gott, aufgestellt; aber nun kam es darauf an, diese Sätze gegen die vielskachen Einwürfe der Pneumatomachen zu vertheidigen. Er läßt sich also zuerst die Einwendung machen: ), Der beil. Geist ist entweder ungezeugt, oder gezeugt; ist er uns Bezeugt, so haben wir zwei ursprunglose Wesen (δύο τὰ αναρχα, nämlich Vater und Geist); ist er aber gezeugt, so muß er es entweder vom Bater oder vom Sohne seyn;

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. 7. p. 560.

ist er es vom Vater, so giebt es zwei Sobne Gottes und Bruber, ober bu erdichtest mir vielleicht gar Zwillinge, ober einen alteren und einen jungeren, ba du boch so am Körperlichen hängst; ist er es aber vom Sohne, so haben wir ja offenbar, sagst du, auch einen Gott den Enkel (πέφηνέ, φησι, καὶ υίωνὸς ήμὸν Θεός). " Es ware nicht nothig gewesen, daß Gregor gegen solche Ungereimtheiten, wobei man durch ganz außerliche und fleischliche Auffassung die orthodore Lehre nur låcherlich zu machen suchte, etwas Ernstliches bemertt hatte. Er thut es indes boch, und erinnert zuerst baran, bag, obwohl wir bas aus Gott und mit ihm gleichen Wesens senn nicht anders bezeichnen konnten, als durch ben Ausdruck Cohn, wir beghalb nicht befugt seyen, bei diesem Verhaltniß an etwas Menschliches oder Korperlis ches zu denken, sodann aber besonders: "Wir geben die erfte Eintheilung zwischen Ungezeugtem und Gezeugtem, als ob es fein brittes mehr gabe, gar nicht zu; benn wo willst du das, was die heil. Schrift das Ausgehende (τὸ έκπορευτου) nennt, hinsetzen? welches doch offenbar zwischen beiner Eintheilung in der Mitte liegt, und von einem größeren Theologen, als du bist, nämlich von unserem Erloser selbst, eingeführt ist; du mußtest benn jene Stelle: ", der heil. Geist, der vom Bater ausgeht," Joh. XV. 26. - aus beinen Evangelien ausgestrichen haben. 1) Der heil. Geist nun, insofern er vom

<sup>1)</sup> Die Worte, die im Driginal noch einen merkwürdigen Beisat haben, heißen: el sui the powie kxelene tow owe exeller, evayyellor, diù the toltone oou dia dien, to aredua to ayeor. x. t. l. Bei den Worten tolton dia dien fonnte man zuerst an eine Schrift benken, welche die Pneumatomachen vorzüglich hoch schätzen, welche für sie neben dem alten und neuen Testament gleichsam eine neue, dritte Offenbarung enthielt. Allein was wäre dieß für eine Schrift? Macedonius hat, so viel wir

Bater ausgeht, ist kein Geschöpf; insofern er nicht gezeugt ist, nicht Sohn; und insofern er zwischen ungezeugt und Bezeugt in der Mitte steht, Gott." Zugleich aber fügt Gregor hinzu, daß dieses Ausgehen des heil. Geistes ebensowohl etwas Unerklarbares sep, als das Erzeugte werden des Sohnes. 1)

Ein anderer Einwurf der Pneumatomachen war: 2), Was mangelt denn dem Geist, um Sohn zu senn? denn wenn ihm nicht etwas mangelte, so ware er Sohn. "Hierauf Gregor: "Wir sagen nicht, daß ihm etwas fehle, denn Gott fehlt nichts, sondern die Verschiedenheit

wissen (Fabric. biblioth. gr. vol. IX. p. 247. Harl.), nichts geschrieben; sollte es eine Schrift bes Marathonius ober Eusnomius seyn? — Wahrscheinlicher bezeichnet ber Ausbruck rosen deading gar keine Schrift, sondern nur im Allgemeinen Lehrmeinung en, welche dieser Parthei so wichtig waren, daß sie Gregor ihr brittes Testament, ihre britte Offenbarung neben der alt= und neutestamentlichen nennen zu dürsen glaubte. So gebraucht Gregor den Ausdruck auch anderswosprichwörtlich. Epist. 1. ad Cledon. in sin. t. 1. p. 745. Lips. — Was übrigens den Vorwurf der Schristverfälschung betrifft, so machten sich denselben die Partheien in den arianischen Streitigkeiten wechselseitig, und nicht immer ganz mit Unsrecht. S. Ambros. de spirit. s. lib. III. cap. 6.

<sup>1)</sup> Eben so wie bei ber Bestimmung bes Verhältnisses zwisschen Vater und Sohn, dringt Gregor auch bei ber Erläutes rung bes Verhältnisses bes heil. Geistes zu ben beiden anderen Hypostasen immer darauf, daß davon alle Vorstellungen einer Analogie mit irdischen und geschaffenen Dingen zu entsernen sepen (Orat. XXXI. 10. p. 562.), und daß kein Bild und kein Ausdruck hinreiche, um dieses unbegreisliche Verhältniß ganz zu bezeichnen. Orat. XXXI. 11. p. 563. — odde yag olion te two elnasopeinen odder node näben etwestelliche Rerhältniß ganz zu bezeichnen. Orat. XXXI. 11. p. 563. — odde yag olion te two elnasopeinen odder node näben etwestelliche Rerhältniß ganz du bezeichnen.

<sup>2)</sup> Orat. XXXI. 9. p. 561.

ber Offenbarungsart und bes wechselseitigen Berhältnisses erzeugt auch eine verschiedene Benennung. Dem Sohn mangelt nichts, um Bater zu sehn, denn das Sohnsehn ist kein Mangel, aber er ist deßhalb doch nicht Bater."

Schriftbeweise. Die Frage ber Gegner: "aber wer von ben Alten ober Reueren hat benn ben beil. Beift angebetet ? und wo fteht es gefdrieben, bag man ihn anbeten ober zu ihm beten muffe?" beantwortet Gregor auf eine unbefriedigende Beife, indem er Die Musbrude προςχυνείν, προςείχεσθαι τ φι πνεύματι ober έν πνευματι Joh. IV. 24. Rom. VIII. 26. 1 Cor. XIV. 15. febr gezwungen babin bentet, bag fie nicht bas Beten im Beifte ober burch ben Beift, fonbern gu bem Beifte bezeichnen follten. 1) Treffenber weißt er bie Ginwendung ber Gegner, die aus Joh. I. 3. entnommen mar: bag, wenn alle Dinge burch ben logos gemacht fenen, auch ber beil. Beift von ihm geschaffen fenn mußte, gurud, indem er bemerft, bie Gegner mußten erft beweifen, bag ber beil. Geift gu ben gemachten ober gefchaffenen Dingen gebore, benn ber Evangelift rebe nicht schlechthin von Allem, sondern nur von Allem, was gemacht fey-In Beziehung auf bie Stelle Rom. XI.36., wo bie Pneu matomachen aus bem Gebrauche ber verschiedenen Prono - . mina éf ou, de' ou und ev go, welche fie auf Bater -Sohn und Geift bezogen, auf eine Ungleichheit biefer brem unter fich ichloffen, macht Gregor barauf aufmertfam, bar bieg teineswege eine conftante Ausbrucksweise ber beim it il. Schrift mare - ohne bie Gegner (womit er fie offenba am beften geschlagen batte) baran ju erinnern, bag fi gar nicht berechtigt maren, bieg auf ben Bater, Gobr di

<sup>1)</sup> τὸ οὖν προςκυνεῖν τῷ πνεύματε, ἡ προςεύχεσθαι, οὐδὲν ἄλλ το εἰναί μοι φαίνεται, ἡ αὐτὸ ἐαυτῷ τὴν εὐχὴν προςάγειν καὶ τὰ τροςκύνησεν.

anf die Gottheit im Allgemeinen geht.

Dieß führt nun den Gregor noch bestimmter auf die: Schrift beweise für die Gottheit des heil. Geistes; aber Dabei befindet er sich augenscheinlich in einiger Verlegenheit, and läßt daher mehrere Bemerfungen vorangehen, damit Der Mangel ganz flarer und unzweideutiger Ausspruche micht zu fühlbar und ansibßig werde. Er erinnert, daß Tich die Schrift nicht immer eigentlich und buchstäblich aus-Drude, das man manches als Lehrwahrheit annehmen muffe, was so wortlich in der heil. Schrift nicht ausgeprocen sen (wie z. B. auch die Unsterblichfeit dem Dorte nach nicht gelehrt sen) — er bemerkt, was schon erwähnt ift, daß man eine fortgehende Offenbarung gottlis cher Wahrheiten unter ben Menschen annehmen muffe, und Daß die Lehre von der Gottheit des heil. Geistes zu den Satzen gebore, von welchen Christus seinen Jungern ge-Tagt habe, daß sie dieselben noch nicht tragen konnten, und macht dann auf folgendes in der heil. Schrift aufmerts Tam: 1) "Man ermage nur: Christus wird geboren, ber Geist geht voran; er wird getauft, der Geist giebt Zeugs niß; er wird versucht, der Geist führt ihn hin; er thút Wunder, der Geist begleitet es; er fahrt auf, der Geist Folgt. 2) Was ist so groß und gottlich, das er nicht Fonnte? Welcher Name, den Gott trägt, kame ihm nicht Bu, außer dem Ungezengt = und Gezeugtseyn? denn bie Personlichen Eigenschaften muffen dem Bater und Sohne bleiben, damit keine Vermischung in der Gottheit entstehe. Sch selbst staune, wenn ich den Reichthum der Benennun-Ben bemerte, benen zu widerstreiten bie Gegner des Geistes sich nicht entbloden. Er wird ber Geist Gottes genannt,

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. 29. p. 574.

<sup>2)</sup> Luc. I. 35. II. 7. III. 21. IV. 1. 18. Act. I. 9. II. 4.

der Geist Christi, der Sinn Christi, der Geist des Herrn, selbst der Herr, der Geist der Kindschaft, der Wahrheit, der Freiheit; 1) er erkennt alles, lehrt, blast wo und wie viel er will, leitet, spricht, offenbart, erleuchtet, belebt; vielmehr er ist selbst Licht und Leben, macht zu Tempeln, zu Gottern, vollendet 2) — bewirkt alles, was 'Gott bewirft, theilt Gaben ans, macht Apostel, Propheten, Evangelisten, hirten und Lehrer . . . . er ist allfraftig (παντοδύναμον), alldurchschauend, alle Geister erforschend 3) u. s. w. Wenn aber auch, fährt er fort, von dem Geiste etwas Niedrigeres ausgesagt wirb, z. B. daß er gegeben, gesandt, ausgetheilt werde, ober dergleichen, so muß man dieß immer in Beziehung auf die erste Ursache nehmen, damit immer darauf hingedeutet werde, woher er sen, und damit nicht drei getheilte Grundursachen auf eine polytheistische Weise angenommen werben. " 4)

Auffallend ist es, daß Gregor, während er so man ches auf den ersten Blick Unhaltbare aus der Schrift an

<sup>1) 1</sup> Cor. II. 11. seqq. Rom. VIII. 9. seqq.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIV. 12. p. 625. sagt Gregorius, nachbem er sich vorher Berzeihung für seine kühne Aeußerung erbeten: "Ε το bin ein Bild Gottes, ein Theilnehmer ber himmlischen Set ichkeit, wenn ich auch hier unten lebe; ich kann mich beßhat l nicht überzeugen, daß ich durch etwaß mein Heil erlange, w mir an Würde gleich wäre; wenn also der heil. Geist nicht ist, so mag er zuerst zum Gott erhoben werden, dan er dann auch mich zur Gottheit erhebe (ελ μή θεὸς τὸ πνεῦς τὸ ἄγιον, θεωτήτω πρῶτον, καὶ οῦτω θεούτω με τὸν ὁμ

<sup>3) 1</sup> Cor. II. 10., eine Stelle, die besonders häusig von der Drthodoren gebraucht wurde.

<sup>4)</sup> Aehnlich werden die Eigenschaften des heil. Geiftes zusamme gestellt Orat. XLI. 9. p. 738.

führt, diejenigen Stellen nicht gebraucht, welche seiner Theorie offenbar am günstigsten waren, nämlich die Grußsund Segensformeln, ganz besonders aber die Taufformel, auf welche sich doch sonst die orthodoxen Lehrer jener Zeit worzugsweise zu stützen pflegten. 1)

Die Wirkungen bes heil. Geistes erstrecken sich mach Gregors Ueberzeugung auf alle Geistwesen außer Sott, zuerst auf die Engel und himmlischen Mächte, die Der Gottheit am nächsten stehen, bann auf die Patriarchen and Propheten, um sie zur Erkenntniß Gottes und ber Butunft zu erleuchten, sodann auf die Schüler Christi . . . Denn Christum selbst übergehe ich, dem der heil. Geist Deiwohnte, nicht als in ihm wirkend, sondern als ihn, Den gleicher Wurde theilhaften, begleitend . . . Auf die Schuler Christi aber wirkte der Geist auf breifache Weise and, jenachdem sie fähig waren, ihn zu fassen, in drei Beitabschnitten, zuerst ehe Christus durch das Leiden ver-Berrlicht war, hierauf nach seiner Verherrlichung durch Die Auferstehung, dann nach seiner Wiederaufnahme in den Simmel; zuerst schwächer, dann nachdrücklicher, endlich Der vollkommener, ba er nicht mehr blos seiner Wirkung at ach, wie früher, sondern, wie man wohl sagen konnte, Teinem Wesen nach gegenwärtig ist."2)

<sup>1)</sup> Die Stelle 1 Joh. V. 7. "Drei sind, die da zeugen im hims mel" konnte Gregor aus dem bekannten Grunde nicht gebrauschen, weil sie noch nicht eristirte. Indes verdient bemerkt zu werden, daß er die ächten Worte: ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αῖμα — ausdrücklich anführt. Orat. XXXI. 19. p. 568.

<sup>2)</sup> Orat. XLI. 11. p. 739. sq.

## Zweiter Abschnitt. Christologie.

Lehre vom Verhältniß des Göttlichen um nb Menschlichen in Christo und Bekämpfung der Apollinaristen.

Bei der bisher entwickelten Trinitatslehre war es eine der Hauptfragen gewesen, wie sich das Göttliche in Chri sito zu Gott im engeren Sinn, oder wie sich der Sohn zu um Bater verhalte. War man hierüber zu gewissen Bestis mungen gelangt, so konnte die Untersuchung auch dara nuf hingelenkt werden, in welchem Verhältniß das Göttliche und Menschliche in der Person Christischliche streitgegenstas no geworden, aber er war doch während der arianischen Beworden, aber er war doch während der arianischen Beschwegungen so häusig zur Sprache gekommen, daß au Stregorius hinreichende Veranlassung kand, ihn ausführt licher zu erörtern. Es war ihm dabei — und dadur der wurde Gregor auch in dieser Beziehung ein Hauptbegrür wurde Gregor auch in dieser Beziehung ein Hauptbegrür wertlich ganz allein darum zu thun, Christum darzustelle

rseits als ein gottliches Wesen im vollen und strengen ine des Wortes, andererseits als ein menschliches We-, nach dem ganzen Umfange der menschlichen Ratur, Sunde ausgenommen (welche auch ursprünglich nicht menschlichen Natur gehörte) — beide jedoch auf eine ige, unerklarbare Weise unzertrennlich in Gines verbun-; und zwar so, daß durch diese Berbindung das mes lich Gottliche in Christo auf keine Weise beeintrachtigt, hrånft oder gemindert (wodurch es ja fogleich aufhören rbe im vollen Sinne gottlich zu senn), noch das Mensche in irgend einer Beziehung aufgehoben, jedoch durch die einigung mit dem Gottlichen auf eine ganz eigenthum= e Weise vergottlicht wird. Wir lassen den Gregorius st sprechen: "Der Sohn Gottes übernimmt es, ein nschensohn zu werden und sich nennen zu lassen; nicht baß er das, mas er mar, umgemandelt hatte, in das ist unwandelbar, sondern so, daß er das, ber nicht war, noch bazu annahm, benn er ist voll nschenliebe; und so trat der Unbeschränkte (und im Unbegreifliche) in die Beschränkung ein (und wurde urch begreiflich), 1) indem er durch Vermittelung des isches, wie durch einen Vorhang (wis dià napaneιματος), mit und umging; benn seine Gotts t zu ertragen, dessen ist die dem Werden b Bergehen unterworfene Natur nicht fähig.

<sup>1)</sup> Die Worte heißen: ira xwonds o axwontos. Es liegt barin, wie besonders aus dem folgenden hervorgeht, der doppelte Sinn, daß die unendliche Gottheit in Christo in die Beschränztung eines endlichen Menschenlebens eintrat, und eben daz durch, da sie sonst als ein unendliches Wesen für den endlichen Nenschengeist nicht vollkommen erkenndar war, in dieser Bezschränkung für ihn erkenndar, oder wenigstens in einem Grade erkenndar wurde, wie sie es vor dieser eigenthümlichen Offens darung in Christo nicht war.

ist er es vom Vater, so giebt es zwei Sobne Gottes und Bruber, oder du erdichtest mir vielleicht gar Zwillinge, ober einen alteren und einen jungeren, ba du boch so am Korperlichen hängst; ist er es aber vom Sohne, so haben wir ja offenbar, sagst du, auch ein == 1 Gott den Enfel (πέφηνέ, φησι, καὶ υίωνὸς ήμων Θεός)." Es ware nicht nothig gewesen, daß Gressor gegen solche Ungereimtheiten, wobei man burch gang auf liche und fleischliche Auffassung die orthodore Lehre me- ur låcherlich zu machen suchte, etwas Ernstliches beme==rtt hatte. Er thut es indes doch, und erinnert zuerst dar un, daß, obwohl wir das aus Gott und mit ihm gleid==en \_rd) Wefens senn nicht anders bezeichnen konnten, als du bei ben Ausbruck Cohn, wir deßhalb nicht befugt sepen, diesem Verhältniß an etwas Menschliches oder Körpertis die ches zu benken, sodann aber besonders: "Wir geben = erste Eintheilung zwischen Ungezeugtem und Gezeugte =m, als ob es kein drittes mehr gabe, gar nicht zu; denn wer wo willst du das, mas die heil. Schrift das Ausgeben De (το έκπορευτου) nennt, hinsetzen? welches doch offen ar zwischen beiner Eintheilung in der Mitte liegt, und won einem größeren Theologen, als du bist, nam tich von unserem Erloser selbst, eingeführt ist; du mußtest benn jene Stelle: ", der heil. Geist, der vom Bater aus 85 geht," Joh. XV. 26. — aus beinen Evangelien aus gestrichen haben. 1) Der beil. Geift nun, insofern er vom

<sup>1)</sup> Die Worte, die im Original noch einen merkwürdigen Beifat haben, heißen: ελ μή τήν φωνήν έχεινην τῶν σῶν έξειλες εὐαγγελίων, διὰ τὴν τρίτην σου διαθήχην, τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον. κ.τ. λ. Bei den Worten τρίτη διαθήχη könnte man zuerst an eine Schrift benken, welche die Pneumatomachen vorzüglich hoch schätten, welche für sie neben dem alten und neuen Testanzent gleichsam eine neue, dritte Offenbarung enthielt. Allein was wäre dieß für eine Schrift? Macedonius hat, so viel wir

iter ausgeht, ist kein Geschöpf; insofern er nichtigezeugt, nicht Sohn; und insofern er zwischen ungezeugt und zeugt in der Mitte steht, Gott." Zugleich aber it Gregor hinzu, daß dieses Ausgehen des heil. Geistes inswohl etwas Unerklärbares sep, als das Erzeugterden des Sohnes. ')

Ein anderer Einwurf der Pneumatomachen war: 2) Bas mangelt denn dem Geist, um Sohn zu seyn? denn nn ihm nicht etwas mangelte, so ware er Sohn." erauf Gregor: "Wir sagen nicht, daß ihm etwas se, denn Gott fehlt nichts, sondern die Verschiedenheit

wissen (Fabric. biblioth. gr. vol. IX. p. 247. Harl.), nichts geschrieben; sollte es eine Schrift bes Marathonius ober Eusnomius seyn? — Wahrscheinlicher bezeichnet ber Ausdruck rolen diadnung gar keine Schrift, sondern nur im Allgemeinen Lehrmeinung en, welche dieser Parthei so wichtig waren, daß sie Gregor ihr brittes Testament, ihre britte Offenbarung neben der alt= und neutestamentlichen nennen zu dürsen glaubte. So gebraucht Gregor den Ausdruck auch anderswosprichwörtlich. Epist. 1. ad Cledon. in sin. t. 1. p. 745. Lips. — Was übrigens den Vorwurf der Schriftverfälschung betrifft, so machten sich denselben die Partheien in den arianischen Streitigkeiten wechselseitig, und nicht immer ganz mit Unsrecht. S. Ambros. de spirit. s. lib. III. cap. 6.

<sup>1)</sup> Eben so wie bei ber Bestimmung bes Verhältnisses zwisschen Vater und Sohn, dringt Gregor auch bei der Erläutes rung bes Verhältnisses bes heil. Geistes zu den beiden anderen Hypostasen immer darauf, daß davon alle Vorstellungen einer Analogie mit irdischen und geschaffenen Dingen zu entsernen seinen (Orat. XXXI. 10. p. 562.), und daß kein Bild und kein Ausdruck hinreiche, um dieses unbegreisliche Verhältniß ganz zu bezeichnen. Orat. XXXI. 11. p. 563. — odde pag olion te two elkazoperwar odder ngog nägar estenessau nadagus wir alignesar.

<sup>2)</sup> Orat. XXXI. 9. p. 561.

Offenbarungsart und des wechselseitigen Berhältnisses
1gt auch eine verschiedene Benennung. Dem Sohre 1gelt nichts, um Vater zu seyn, denn das Sohnseyn is Mangel, aber er ist deshalb doch nicht Vater."

Schrift beweise. Die Frage ber Gegner : iber wer von den Alten oder Neueren hat denn den hemmil. eist angebetet? und wo steht es geschrieben, beat an ihn anbeten oder zu ihm beten musse?" beantwort === tet dregor auf eine unbefriedigende Weise, indem er die Au - mb γιάθε προςχυνείν, προςεύχεσθαι τ ψ πνεύματι ober 📥 έν πνεύματι Joh. IV. 24. Rom. VIII. 26. 1 Cor. XI - IV. 15. sehr gezwungen dahin deutet, daß sie nicht das Bet. = ten im Geifle ober burch ben Geift, sonbern gu bem Geir = -ifte bezeichnen sollten. 1) Treffender weißt er die Einwendum ming ber Gegner, die aus Joh. I. 3. entnommen war: dasas, wenn alle Dinge burch ben Logos gemacht seven, auch tember heil. Geist von ihm geschaffen senn mußte, zuruck, inde -em er bemerkt, die Gegner mußten erst beweisen, daß bemer beil. Geist zu ben gemachten ober geschaffenen Dingen gebore, benn ber Evangelist rebe nicht schlechthin v Allem, sondern nur von Allem, was gemacht sett, In Beziehung auf die Stelle Rom. XI. 36., wo die Pne-umatomachen aus dem Gebrauche der verschiedenen Pron mina é ov, de ov und év o, welche sie auf Bat-r, Sohn und Geist bezogen, auf eine Ungleichheit dieser bunter sich schlossen, macht Gregor darauf aufmerksam, b **₽**18 dieß keineswegs eine constante Ausdrucksweise der he il. Schrift ware — ohne die Gegner (womit er sie offenb 🗗 am besten geschlagen hatte) baran zu erinnern, baß Tie gar nicht berechtigt waren, dieß auf den Bater, Soson

<sup>1)</sup> τὸ οὖν προςκυνεῖν τῷ πνεύματι, ἡ προςεύχεσθαι, οὐδὲν ἄλλο εῖναι μοι φαίνεται, ἡ αὐτὸ έαυτῷ τὴν εὐχὴν προςάγειν καὶ τ ਤੋਂ προςκύνησιν.

mb heil. Geist zu beziehen, indem es ja augenscheinlich uf die Gottheit im Allgemeinen geht.

Dieß führt nun den Gregor noch bestimmter auf die: 5chriftbeweise für die Gottheit des heil. Geistes; aber abei befindet er sich augenscheinlich in einiger Verlegenheit, nd läßt daher mehrere Bemerfungen vorangehen, damit er Mangel ganz klarer und unzweideutiger Ausspruche icht zu fühlbar und anstößig werde. Er erinnert, daß h die Schrift nicht immer eigentlich und buchstäblich aus-:uce, baß man manches als Lehrwahrheit annehmen uffe, was so wortlich in der heil. Schrift nicht ausgerochen sen (wie z. B. auch bie Unsterblichkeit dem sorte nach nicht gelehrt sen) — er bemerkt, was schon er= abnt ift, daß man eine fortgehende Offenbarung gottlis er Wahrheiten unter den Menschen annehmen muffe, und iß die Lehre von der Gottheit des heil. Geistes zu den aten gebore, von welchen Christus seinen Jungern geat habe, daß sie dieselben noch nicht tragen konnten, und acht dann auf folgendes in der heil. Schrift aufmertm: 1) ,, Man erwäge nur: Christus wird geboren, der eist geht voran; er wird getauft, der Geist giebt Zeugiß; er wird versucht, ber Geist führt ihn hin; er thút Bunder, ber Geist begleitet es; er fahrt auf, der Geist Mgt. 2) Was ist so groß und göttlich, das er nicht innte ? Welcher Name, den Gott trägt, käme ihm nicht t, außer dem Ungezeugt = und Gezeugtseyn? denn die érsonlichen Eigenschaften mussen dem Vater und Sohne Leiben, damit keine Bermischung in der Gottheit entstehe. ch selbst staune, wenn ich den Reichthum der Benennunen bemerke, benen zu widerstreiten die Gegner des Geistes ch nicht entbloden. Er wird der Geist Gottes genannt,

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. 29. p. 574.

<sup>2)</sup> Luc. I. 35. II. 7. III. 21. IV. 1. 18. Act. I. 9. II. 4.

der Geist Christi, der Sinn Christi, der Geist des Berr min selbst der Herr, der Geist der Kindschaft, der Wahrher weit der Freiheit; 1) er erkennt alles, lehrt, blast wo und new viel er will, leitet, spricht, offenbart, erleuchtet, Ь lebt; vielmehr er ist selbst Licht und Leben, macht Tempeln, zu Gottern, vollendet 2) — bewirkt alle - Ics was Gott bewirkt, theilt Gaben aus, macht Apofter ftel Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer . . . . ist alltraftig (παντοδύναμον), alldurchschauend, amalle Geister erforschend 3) u. s. w. Wenn aber auch, fährt = crfort, von bem Geiste etwas Niedrigeres ausgesagt wir Erb, 3. B. daß er gegeben, gefandt, ausgetheilt werde, ober dergleichen, so muß man bieß immer in Beziehung auf die erste Ursache nehmen, damit immer darauf hingeden tet werde, woher er sen, und bamit nicht drei getherelte werben. " 4)

Auffallend ist es, daß Gregor, während er so mann ches auf den ersten Blick Unhaltbare aus der Schrift

<sup>1) 1</sup> Cor. II., 11. seqq. Rom. VIII. 9. seqq.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIV. 12. p. 625. sagt Gregorius, nachbem er sich vorher Berzeihung für seine kühne Aeußerung erbeten: "Ich bin ein Bild Gottes, ein Theilnehmer der himmlischen Herzilichkeit, wenn ich auch hier unten lebe; ich kann mich deßhalb nicht überzeugen, daß ich durch etwas mein Heil erlange, ras mir an Würde gleich wäre; wenn also der heil. Geist nicht Gott ist, so mag er zuerst zum Gott erhoben werden, darrit er dann auch mich zur Gottheit erhebe (ελ μή θεὸς τὸ πνευ μα τὸ άγιον, θεωτήτω πρῶτον, καὶ ούτω θεούτω με τὸν ὁρεοτιμον)."

<sup>3) 1</sup> Cor. II. 10., eine Stelle, die besonders häufig von Den Orthodoren gebraucht wurde.

<sup>4)</sup> Aehnlich werden die Eigenschaften des heil. Geistes zusamme no gestellt Orat. XLI. 9. p. 738.

ihrt, diejenigen Stellen nicht gebraucht, welche seiner heorie offenbar am gunstigsten waren, nämlich die Grußs nd Segensformeln, ganz besonders aber die Taufsormel, uf welche sich doch sonst die orthodoxen Lehrer jener Zeit rzugsweise zu stützen pflegten. ')

Die Wirkungen des heil. Geistes erstrecken sich 16 Gregors Ueberzeugung auf alle Geistwesen außer iott, zuerst auf die Engel und himmlischen Mächte, die r Gottheit am nachsten stehen, dann auf die Patriarchen nd Propheten, um sie zur Erkenntniß Gottes und ber utunft zu erleuchten, sodann auf die Schüler Christi . . . Denn Christum selbst übergehe ich, bem ber beil. Geist eiwohnte, nicht als in ihm wirkend, sondern als ihn, en gleicher Würde theilhaften, begleitend . . . Auf die öchüler Christi aber wirkte der Geist auf dreifache Weise nd, jenachdem sie fähig waren, ihn zu fassen, in drei eitabschnitten, zuerst ehe Christus durch das Leiden vererrlicht war, hierauf nach seiner Verherrlichung burch ie Auferstehung, dann nach seiner Wiederaufnahme in den simmel; zuerst schwächer, dann nachbrücklicher, endlich ber vollkommener, da er nicht mehr blos seiner Wirkung ach, wie früher, sondern, wie man wohl sagen konnte, einem Wesen nach gegenwärtig ist."2)

<sup>1)</sup> Die Stelle 1 Joh. V. 7. "Drei sind, die da zeugen im hims mel" konnte Gregor aus dem bekannten Grunde nicht gebrauschen, weil sie noch nicht existirte. Indes verdient bemerkt zu werden, daß er die ächten Worte: ὅτι τφεῖς εἰσιν οἱ μαφτυφοῦντες, τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἰμα — ausdrücklich anführt. Orat. XXXI. 19. p. 568.

<sup>2)</sup> Orat. XLI. 11. p. 739. sq.

wozu Theodoret ') noch bingufugt, bag er ben beil. Beift ein Beichopf genannt habe. Macebonine mar besonders in ber spateren Beit feines Lebens fur Die Berbreitung bes Lehrbegriffs von ber Befensabnlichfeit febr thatig gewesen, und hatte baburch eine Parthei gesams melt, bie feinen Ramen trug, 2) und theile Gemiariante begriff, theils folche, bie man bieber als Pucumatomaden bezeichnet batte, Gegner ber homouffe und Perfonlichteit bes beil. Geiftes. Spaterbin und besonders im Abende lande pflegte man jedoch vorzugeweise biefe letteren, die Biberfacher ber Gottheit bes beil. Beiftes, Macedor nianer zu nennen. Da Macebonius beinabe 20 Jahre lang Bifchof von Constantinopel war, fo ift es naturlid, dag fich feine Deinungen befondere in und um Conftantines pel, in Thracien, Bithynien, ben Gegenden des Sellesponts und ben benachbarten Provingen ausbreiteten; fie fanben biet bori bert Regierung bes Theodoffus zahlreiche Unbanger, welche fowohl burch einen glangenben, jur leberrebung geschickten Bortrag, ale auch burch eine ftrenge monde beilige Lebensart und ernften Unftanb im Betragen auf das Bolt großen Ginbrud machten. Durch folche Gigen Schaften that fich unter ihnen namentlich ein gewiffer Da. rathonius bervor, ber aus Liebe jum afcetischen leben ein febr angefebenes und eintragliches Staatsamt aufgab, bei Conftantinopel ein Rlofter grundete, auch eine Beit lang Bifchof von Nicomedien mar, und fich folche Berbienfte um die Berftarfung ber Parthei ermarb, baf fe nach ihm auch wohl bie marathonianische genannt

<sup>2)</sup> Socrat. II. 45. . . συνέββεον οὖν πρὸς αὐτὰν πολλοὶ τῶν γναρίμων αὐτῷ, οἱ νῦν Μακεδονιανοὶ χρηματίζουσιν ἰξ αὐτοῦ.

wird. Obwohl zahlreich, hatten nach der Absesung des Mascedonius seine Anhänger in Constantinopel doch keinen Bisschof und keine Kirchen; sie waren während der Regierung des Balens aus dem kirchlichen Besitze verdrängt; nach dem Regierungsantritt des Theodosius aber wurden sie, wie oben schon erzählt ist, vollends unterdrückt und auf der ökumesnischen Synode 381 förmlich verdammt. Indes erhielten sich, trotz der Verfolgung von Seiten der Katholischen, noch manche Gemeinschaften der Macedonianer besonders in Phrygien und am Hellespont bis ins 5te Jahrhundert. Nestorius zeichnete sich noch durch Bekämpfung derselben aus; von da an verschwinden sie aber aus der Geschichte.

Gregor außert sich gegen bie Pneumatomachen ober Macedonianer ungleich milder, als gegen die streng arias nischen Partheien, zuerst weil sie sich wenigstens in der Lehre vom Sohne den Orthodoxen annäherten, ja sogar zum Theil mit ihnen vollkommen übereinstimmten, 1) und sodann porzüglich weil sie sich durch ein ascetisch = frommes Leben für Gregorius als solche barstellten, die wenigstens in ihrem herzen die Wirkungen des Geistes, dessen Gottheit fe nicht bekennen wollten, erführen. In biesem Sinn spricht Gregor zu seinen Gegnern: 2) "Wir geben nicht darauf aus, zu siegen, sondern Bruder mit uns zu vereinigen, von denen getrennt zu seyn uns qualt; dieß sage ich euch, bei benen wir doch auch Leben finden, und die wenigstens in Beziehung auf den Sohn eine gesunde Ueberzeugung haben, deren Wandel wir bewundern, ohne in jeder Rucficht die Lehre zu billigen."

Seine positive Darstellung des Dogmas vom heiligen Geist beginnt Gregor 3) damit, daß er die Stelle Joh. I.

<sup>1)</sup> Epiphan. Haeres. 74. 1.

<sup>2)</sup> Orat. XLI. 8. p. 737.

<sup>3)</sup> Orat. XXXI. 3. p. 557.

g. 70 rò quis rò aln kievov — auf die drei hypostasen der Gettheit, den Vater, Sohn und heil. Geist anwendet, und sagt: "Es war Licht, und Licht, und Licht, aber ein Licht, namlich ein Gott. Was auch dem David vorsschwebte, wenn er sagte: In deinem Lichte sehen wir das Licht. Denn jest schauen und verkündigen wir es auch, indem wir aus dem Lichte dem Vater das Licht den Sohn in dem Lichte dem heiligen Geist erkennen" — das kürzeste und einfachste Bekenntniß der Dreieinheit.

Run geht er zuerst darauf über, eine gottliche Eigensschaft des heil. Geistes, nämlich seine Ewigkeit zu bes weisen: "War eine Zeit, da der Bater nicht war, so war auch eine, da der Sohn nicht war; war aber eine, da der Sohn nicht war, so war auch eine, da der heil. Geist nicht war. War aber eines von Anbeginn, so waren es auch die Drei. Denn was nütte eine unvollsommene Gotts heit, oder vielmehr, was gabe es für eine Gottheit, wenn sie nicht vollsommen wäre? Wie sollte sie aber vollsommen senn, wenn ihr dazu etwas Wesentliches, die Heisligkeit, mangelte? wie sollte sie aber diese haben, wenn sie nicht den heil. Geist hätte?" — So ges wiß also Gott ewig vollsommen ist, eben so gewiß muß auch der heil. Geist ewig senn. ')

Allein hiermit war noch nicht viel gewonnen, denn der heil. Geist konnte auch ewig senn, als eine bloße Eisgenschaft und Wirkungsweise Gottes; und die Hauptsache, wenn das orthodore Dogma in seiner Bollständigkeit fest gehalten werden sollte, lag darin, die selbstständige Erisstenz des heil. Geistes von Ewigkeit darzuthun. Dafür versucht Gregor folgenden Beweis: 2), Man muß auf jeden

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. 4. p. 558. Dasselbe ist auch ausgeführt Orat. XI.1. 9. p. 738.

<sup>2) ()</sup>rat. XXXI. 6. p. 559.

Kall annehmen, daß der heil. Geist entweder zu den Dingen gehört, die selbstständiges Daseyn haben, oder zu des nen, die nur an anderen erfennbar find. Das erstere beißt bei Kundigen Wesen, das andere Eigenschaft (ovoia, συμβεβηχός, Substanz, Accidens). Ware er eine Eigenschaft, fo mußte er eine Wirkung Gottes fenn. Und wenn er eine Wirkung Gottes ware, so mußte er offenbar bewirkt werben, und nicht selbst wirken, und zugleich mit der Wirkung aufhören. Wie ist es denn nun boch moglich, daß er (wie die heil. Schrift sagt) wirkt, spricht, absondert, daß er betrübt werde? u. s. w. Ist er aber ein Wesen und nicht eine Eigenschaft, so ist er nothwenbig ein Geschopf, oder Gott; benn ein brittes giebt es nicht, und aus beiden kann er nicht zusammengesett seyn. Ware er aber ein Geschöpf, wie sollten wir an ihn glaus ben, oder in ihm vollendet werden? Denn es ist gar nicht einerlei, an etwas und von etwas glauben; bie erste Art des Glaubens hat nur Gott zum Gegenstand, die zweite alles andere. Wenn er nun Gott ist, so ist er weder Geschöpf, noch Hervorgebrachtes, noch Mitknecht (ού πτίσμα, ούδε ποίημα, ούδε σύνδουλον) μης εξ kommt ihm überhaupt keine von ben niedrigen Benennungen zu."

So hat Gregor seine beiden Hauptsätze, der heil. Geist hat selbstständige Existenz und er ist Gott, aufgestellt; aber nun kam es darauf an, diese Sätze gegen die viels fachen Einwürfe der Pneumatomachen zu vertheidigen. Er läßt sich also zuerst die Einwendung machen: 1) "Der heil. Geist ist entweder ungezeugt, oder gezeugt; ist er uns gezeugt, so haben wir zwei ursprunglose Wesen (δύο τὰ ἄναρχα, nämlich Vater und Geist); ist er aber gezeugt, so muß er es entweder vom Bater oder vom Sohne seyn;

<sup>1)</sup> Orat. XXXI. 7. p. 560.

aus zwei Entgegengesetzten, bem Fleisch und Geist; ') von benen bas Eine vergottlichte, bas Andere vergottlicht wurde. O der neuen Verbindung! o der wunderbaren Vermischung! 2) Der ewig Sepende wird, ber Ungeschaffene wird geschaffen, der Unbeschrantte beschränkt sich, indem die vernünftige Seele eine Bereinis gung zwischen der Gottheit und dem groben Fleische ver mittest (δια μέσης ψυχης νοερας μεσιτευούσης θεότητι καὶ σαρκός παχύτητι)." 3) Die letteren Worte beziehen sich auf die origenianische Idee, welche Gres gorius mehrmals andeutet, daß sich nämlich die über alles Materielle absolut erhabene Gottheit mit dem menschliches Körper ohne ein vermittelndes Organ nicht habe verbin den konnen und daß dieses Bindungsmittel die (vernun tige) Seele Jesu gewesen sen; boch finden wir diesen Gdanken bei Gregor nicht so bestimmt und weitläufig au geführt, wie bei Drigenes.

und Menschliche in Icsu vereinigten sich schon bei der wunde vollen Erzeugung desselben in der Maria, und so wurde er schon als ein göttliches Wesen geboren. Doch muß man nunn nicht glauben, daß das ihm einwohnende Göttliche durch ie Verbindung mit der verderbten menschlichen Natur getrik Dt worden wäre, denn auch sein Menschliches war auf die rein Weselse in einer durch den göttlichen Geist gereinigten Jungstwerzeugt und wurde durch die Verbindung mit dem Göttlich und geheiligt."

<sup>1)</sup> Auch hier bezeichnet wieder onot die Menschheit, areven b Ee Gottheit.

<sup>2)</sup> ωτης καιτης μέξεως! ω της παραδόξου κράσεως! Lauter Austracte, bie späterhin, da man noch mehr Werth barauf legt bie beiden Naturen in ihrer Vereinigung als unvermischt tunterscheiden, verworfen wurden.

<sup>3)</sup> Eine dem Inhalte nach verwandte Stelle lesen wir Ora KXIX. 19. p. 537.

Die bisber angeführten Stellen find alle aus redneris schen Borträgen bes Gregorius genommen und deßhalb in ihrer affectvollen Darstellung oft so furz und unbestimmt, daß sich ihr Inhalt nur mit Schwierigkeit auf Pare Bezriffe zurückführen läßt. Ausführlicher und bestimmter pricht sich Gregorius über diese Puncte in einigen Streitdriften aus. Er hatte, wie wir in seiner Biographie geeben haben, besonders in seinem hoheren Alter viel mit Apollinaristen zu kampfen, die sich in seinem Bater= ande Cappadocien auszubreiten und namentlich in Nazianz irchlich festzusetzen suchten. Gine vollständige Untersuchung iber die Lehrsätze des Apollinaris und seiner Anhänger geort nicht in unsern Plan; wir haben nur von ber Art u sprechen, wie Gregorius den Apollinarismus auffaßte ind mit welchen bogmatischen Grunden er ihn zu widerles Davon handelt bekanntlich sein Brief an ben Bischof Nectarius in Constantinopel 1) und seine beiden ängeren Senbschreiben an ben Presbyter Clebonius, 2) velche eigentlich dogmatisch = polemische Abhandlungen sind. In dem Briefe an Nectarius giebt Gregor Auszüge aus einer Schrift des Apollinaris selbst, deren Titel er jedoch leider zu hemerken unterlassen hat. Da wir jedoch allen Grund zu der Annahme haben, daß diese Auszüge wirtlich, wenn auch nicht ganz rein, aus einem Buche bes Apollinaris geflossen sind, so ist es nicht unwichtig, das Besentliche davon mitzutheilen: "Ich habe eine Schrift des Apollinaris in Handen, schreibt Gregorius, deren Behauptungen alle keterische Berworfenheit übertreffen. Er

<sup>1)</sup> Epist ad Nectarium, sive Orat. XLVI. t. 1. p. 721.

<sup>2)</sup> Epist. I et II. ad Cledonium. t. 1. p. 737. seqq. Beide Briese werden auch unter die Reben gezählt, und zwar als die 51ste und 52ste. Hierbei ist auch zu berücksichtigen eine Stelle in Gregor. Carmen de vita sua. B. 612. seqq.

١

der Offenbarungsart und des wechselseitigen Verhältnisses erzeugt auch eine verschiedene Benennung. Dem Sohn mangelt nichts, um Vater zu seyn, denn das Sohnseyn ist kein Mangel, aber er ist deshalb doch nicht Vater."

Schrift beweise. Die Frage ber Gegner: "aber wer von den Alten oder Neueren hat benn den beil Geist angebetet? und wo steht es geschrieben, daß man ihn anbeten ober zu ihm beten muffe?" beantwortet Gregor auf eine unbefriedigende Weise, indem er die Ausbrude προςχυνείν, προςεύχεσθαι τ. φ πνεύματι ober έν πνεύματι Joh. IV. 24. Rom. VIII. 26. 1 Cor. XIV. 15. sehr gezwungen bahin beutet, baß sie nicht bas Beten im Geifle ober burch ben Geift, sonbern gu bem Geifte bezeichnen sollten. 1) Treffender weißt er die Einwendung ber Gegner, bie aus Joh. I. 3. entnommen war: baß, wenn alle Dinge burch ben Logos gemacht seyen, auch ber heil. Geist von ihm geschaffen senn mußte, zurud, indem er bemerkt, die Gegner mußten erst beweisen, daß der beil. Geift zu ben gemachten ober geschaffenen Dingen ge hore, denn der Evangelist rede nicht schlechthin von Allem, sondern nur von Allem, was gemacht sep. In Beziehung auf die Stelle Rom. XI. 36., wo die Pneumatomachen aus dem Gebrauche der verschiedenen Pronos mina é ov, di ov und év o, welche se auf Bater, Sohn und Geist bezogen, auf eine Ungleichheit dieser trei unter sich schlossen, macht Gregor barauf aufmerksam, baß bieß keineswegs eine constante Ausbrucksweise ber heil. Schrift mare — ohne die Gegner (womit er sie offenbar am besten geschlagen hatte) baran zu erinnern, baß sie gar nicht berechtigt waren, dieß auf den Bater, Cohn

<sup>1)</sup> τὸ οὖν προςκυνεῖν τῷ πνεύματι, ἡ προςεύχεσθαι, οὖδὲν ἄλλο εῖναι μοι φαίνεται, ἡ αὐτὸ έαυτῷ τὴν εὐχὴν προςάγειν καὶ τὶν προςκύνησιν.

Der Versicherung des Gregorius, daß er eine Schrift des Apollinaris in Händen gehabt, konnen wir ohne Ungerechtigkeit nicht mißtrauen. Wie er aber diese Schrift gebraucht habe? ist eine andere Frage; und hier ist es nur allzu augenscheinlich, daß er sich in seinem polemischen Eifer für Orthodorie Folgerungen erlaubt hat, welche Apollinaris nie zugegeben haben wurde, welchen auch andere Stellen aus apollinaristischen Schriften, die uns noch fragmentarisch aufbehalten sind, klar genug widersprechen. Es war dem Apollinaris, und daraus erklart sich leicht feine ganze Theorie, ganz vorzüglich darum zu thun, die Einheit Christi zu retten, und indem er fürchtete, baß aus der orthodoren Behauptung eines vollkommen gottlis den und vollkommen menschlichen Wesens in Christo (beren iebem man doch auch als einem vernünftigen und freien Des fen Personlichkeit zuschreiben mußte) nothwendig die Annahme von zwei Sohnen Gottes, einem gottlichen und menschlichen, folge, sprach er von dem zu der Einheit einer Person und Matur verschmolzenen Gottlichen und Menschlichen in Christo in solchen Ausbrucken, daß er die Pradicate des Ersteren auch auf das Lettere und umgekehrt anwendete. So nannte er das Fleisch Christi gottlich, und Christum einen himmlischen Menschen. Aber er wollte damit nicht sagen, daß das Fleisch Christi schon vor seiner Mensch. werdung im himmel existirt habe, daß es mit dem Gottlichen vom Himmel gekommen und durch die Maria nur wie durch einen Canal hindurchgegangen son; sondern erklarte aufs bestimmteste dabei, "bas Fleisch des Erlosers sey nicht vom Himmel, vielmehr sen es im Leibe ber Maria gebildet und auch in der Vereinigung fahre der Rorper fort Korper und die Gottheit Gottheit zu bleiben." Aus jener Gewohnheit des Apollinaris, die Pradicate des Menschlichen und Gottlichen auf das ganze Wesen Christi anzuwenden, folgte es auch, daß er sagen konnte: Gott sen geboren, habe gelitten und sen gestorben, ohne daß

ber Geist Christi, ber Sinn Christi, ber Geist bes herrn, selbst ber herr, der Geist der Kindschaft, der Wahrheit, der Freiheit; 1) er erkennt alles, lehrt, blast wo und wie viel er will, leitet, spricht, offenbart, erleuchtet, belebt; vielmehr er ist selbst Licht und Leben, macht zu Tempeln, zu Gottern, vollendet 2) - bewirkt alles, was 'Gott bewirft, theilt Gaben aus, macht Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer . . . . . . . . . ist alltraftig (παντοδύναμον), alldurchschauend, alle Geister erforschend 3) u. s. w. Wenn aber auch, fährt er fort, von dem Geiste etwas Niedrigeres ausgesagt wirb, z. B. daß er gegeben, gesandt, ausgetheilt werde, ober dergleichen, so muß man dieß immer in Beziehung auf die erste Ursache nehmen, damit immer darauf hingebeutet werbe, woher er sen, und damit nicht brei getheilte Grundursachen auf eine polytheistische Weise angenommen werben. " 4)

Auffallend ist es, daß Gregor, während er so man ches auf den ersten Blick Unhaltbare aus der Schrift an

<sup>1) 1</sup> Cor. II. 11. seqq. Rom. VIII. 9. seqq.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIV. 12. p. 625. sagt Gregorius, nachbem er sich vorher Berzeihung für seine kühne Aeußerung erbeten: "Ich bin ein Bild Gottes, ein Theilnehmer der himmlischen Herrz lichkeit, wenn ich auch hier unten lebe; ich kann mich deßhalb nicht überzeugen, daß ich durch etwaß mein Heil erlange, was mir an Würde gleich wäre; wenn also der heil. Geist nicht Gott ist, so mag er zuerst zum Gott erhoben werden, damit er dann auch mich zur Gottheit erhebe (εὶ μή θεὸς τὸ πνευμα τὸ ἄγιον, θεωτήτω πρῶτον, καὶ ούτω θεούτω με τὸν ὁμότιμον)."

<sup>3) 1</sup> Cor. II. 10., eine Stelle, die besonders häusig von ten Orthodoren gebraucht wurde.

<sup>4)</sup> Aehnlich werden die Eigenschaften des heil. Geistes zusammens gestellt Orat. XLI. 9. p. 738.

1

und eingeborener Sohn von Ewigkeit, unvermischt mit bem Korper und allem Korperlichen, zulett aber auch Mensch wurde, indem er menschliches Wesen annahm für unser Heil, leidensfähig war dem Fleische nach, des Leis Dens unfähig ber Gottheit nach, beschränft dem Korper, unbeschränkt bem Geiste nach, benfelben, ber zugleich irdisch und himmlisch, sichtbar und unsichtbar, endlich und unendlich ift, damit durch ihn als vollkommenen Menschen und zugleich Gott ber ganze Mensch, wie er in die Gunde verfallen ist, wieder hergestellt würde." Und eben so bes stimmt in einer bald barauf folgenden Stelle: "Es sind allerdings zwei Raturen, Gott und Mensch; es ist auch Geele und Korper in ihm; aber nicht zwei Sohne ober Gotter; 1) benn es giebt auch nicht deßhalb zwei Menschen Cin einem Individuum), weil Paulus vom inneren und außeren Menschen spricht. Um es mit einem Wort zu Sagen: er ist ein anderes und wieder ein anderes, inwiefern er Heiland ist; insofern nämlich das Unsichtbare nicht Eines ist mit dem Sichtbaren, bas Ewige mit bem Beitlichen; aber er ist nicht ein anderer und wieder ein anberer, bas sen ferne! — benn beides ist in der Bereinigung, indem Gott vermenschlicht und der Meusch vergottlicht ist, oder wie man es ausdrücken michte."

Die von dieser Ueberzeugung abweichenden einzelnen Lehrsätze, die Gregor den Apollinaristen zuschreibt, ver-

<sup>1)</sup> Es war bem Gregorius eben so sehr barum zu thun, ben Unterschied ber beiden Naturen zu behaupten, als die voll= kommene Einheit derselben in Christo. Bergl. Carmen de vita sua. V. 632.

Τοις ειςάγουσιν ασκόπως υίους δύο,
Τοις ειςάγουσιν ασκόπως υίους δύο,
Τον εκ θεου τε και τον εκ της παρθένου,
Οι την κάτω τέμνοντες ευαρμοσιίαν.
Οι μεν ξέοντες, οι δε διπλούντες κακώς. κ. τ. λ.

## Zweiter Abschnitt. Christologie.

Lehre vom Verhältniß des Göttlichen und Menschlichen in Christo und Bekämpfung der Apollinaristen.

Bei der bisher entwickelten Trinitatslehre war es eine der Hauptfragen gewesen, wie sich das Göttliche in Christo zu Gott im engeren Sinn, oder wie sich der Sohn zum Bater verhalte. War man hierüber zu gewissen Bestimmungen gelangt, so konnte die Untersuchung auch darauf hingelenkt werden, in welchem Verhältniß das Göttliche und Menschliche in der Person Christi selbst stehe. Zwar war dieser Punct noch nicht eigentlicher Streitgegenstand geworden, aber er war doch während der arianischen Beswegungen so häusig zur Sprache gekommen, daß auch Gregorius hinreichende Veranlassung fand, ihn ausführslicher zu erörtern. Es war ihm dabei — und dadurch wurde Gregor auch in dieser Beziehung ein Hauptbegrünz der der kirchlichen Rechtgläubigkeit — vorzüglich oder eizgentlich ganz allein darum zu thun, Shristum darzustellen

einerseits als ein gottliches Wesen im vollen und strengen Sinne des Wortes, andererseits als ein menschliches Wefen, nach dem ganzen Umfange der menschlichen Ratur, die Sunde ausgenommen (welche auch ursprünglich nicht zur menschlichen Natur gehörte) — beide jedoch auf eine einzige, unerklarbare Weise unzertrennlich in Eines verbunden; und zwar so, daß durch diese Verbindung das wes sentlich Gottliche in Christo auf keine Weise beeintrachtigt, beschränkt ober gemindert (wodurch es ja fogleich aufhören wurde im vollen Sinne gottlich zu senn), noch bas Menschliche in irgend einer Beziehung aufgehoben, jedoch durch die Bereinigung mit dem Gottlichen auf eine ganz eigenthum= liche Weise vergottlicht wird. Wir lassen ben Gregorius selbst sprechen: "Der Sohn Gottes übernimmt es, ein Menschensohn zu werden und sich nennen zu lassen; nicht so, daß er das, mas er mar, umgemandelt hatte, benn das ist unwandelbar, sondern so, daß er das, was er nicht war, noch dazu annahm, denn er ist voll Menschenliebe; und so trat der Unbeschränkte (und darum Unbegreifliche) in die Beschränkung ein (und wurde dadurch begreiflich), 1) indem er durch Vermittelung des Fleisches, wie durch einen Vorhang (wis dia napaneτάσματος), mit und umging; denn seine Botts beit zu ertragen, dessen ift die dem Werden und Bergeben unterworfene Ratur nicht fähig.

<sup>1)</sup> Die Worte heißen: Ira xwondi o axwontos. Es liegt barin, wie besonders aus dem folgenden hervorgeht, der doppelte Sinn, daß die unendliche Gottheit in Christo in die Beschränztung eines endlichen Menschenlebens eintrat, und eben das durch, da sic sonst als ein unendliches Wesen sür den endlichen Menschengeist nicht vollkommen erkenndar war, in dieser Bezschränkung sür ihn erkenndar, oder wenigstens in einem Grade erkenndar wurde, wie sie es vor dieser eigenthümlichen Offens darung in Christo nicht war.

Dadurch wird das sonst unvermischbare vermischt — nicht blos die Gottheit mit dem Geborenwerden, der Geist') mit dem Fleische, das Ewige mit dem Zeitlichen, das Unsbegrenzte mit der Grenze, sondern auch das Gebären mit der Jungfrauschaft, die Niedrigkeit mit dem über alle Würde erhabenen, das Leidensunfähige?) mit dem Leiden, das Unsterbliche mit dem Vergänglichen."3)

Die Einheit bes Göttlichen und Menschlichen in Christo spricht Gregorius besonders in folgender Stelle aus: "Was er war, dessen hat er sich entäußert, und was er nicht war, das hat er angenommen; nicht so, daß er nun 3 wei geworden ware, sondern daß er aus Zweien Eines zu werden sich zefallen ließ. Gott ist beides, das Annehmende und das Angenommene; zwei Naturen in Eines zusammengehend, nicht zwei Söhne; man mistene die Vereinigung d nicht." Wenn in dieser Stelle

<sup>1)</sup> In dieser, wie in mehreren ähnlichen Stellen, bezeichnet aredpes und rous offenbar bas Göttliche, bas Geistige im höchsten und reinsten Sinne genommen, in welchem es über bas och und überhaupt alles Materielle erhaben ist und in welchem es Joh. IV. 24. heißt: aredpia & Deós.

<sup>2)</sup> καὶ πάθει τὸ ἄπαθος (ἀπαθές) — beppelsinnig, entweder bas über alles Leiden erhabene Göttliche wird, mit dem Mensschen Tesus vereinigt, dem Leiden unterworfen (Orat. XXI. 24. p. 401. τοῖς μεγάλοις τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν πάθεσι), oder das allen Affecten und Leidenschaften unzugängliche göttliche Wesen verbindet sich mit einem Menschen, der seiner Natur nach von solchen Gemüthsbewegungen nicht frei senn kann.

<sup>3)</sup> Orat. XXXIX. 13. p. 685.

<sup>4)</sup> Orat. XXXVII. 2. p. 646. Gregorius gebraucht eigentlich bier bas späterhin für anstößig gehaltene Wort σύγκρασις, aber er entschuldigt sich gleich nachher, daß er sich sinnlich = bilblicher Ausbrücke bediene, welche diesen Verhältnissen nicht vollkommen entsprächen: αλλά δότε συγγνώμην τῷ λόγῳ · ὀργάνῳ βία-χει περί των μεγίστων φθέγγομαι.

Gregorius besonders folgendes: "Wenn es der Endzweck der Menschwerdung mar, daß Christus den Fluch der Gunde losen sollte, indem er das Gleiche durch das Gleiche heiligte, so hatte er nicht blos den Korper um des verdammten Korpers willen, die Seele um der Seele willen, sondern auch ben Geist um des Geistes willen nothig, da derselbe nicht blos in Adam sündigte, sondern auch, wie die Aerzte fagen, zuerst angesteckt mar."1) Und in einer anderen Stelle: "Wenn einer auf einen Menschen ohne Bernunft (Grift, aνθρωπος avous) 2) seine Hoffnung sett, so ist er selbst der Bernunft beraubt, und nicht wurdig, seinem ganzen Wesen nach bas Seil zu empfangen; benn was nicht (von Christo) angenommen ist, bas wird auch nicht geheilt; was aber mit Gott vereinigt wird, das wird gerettet. Adam nur zur Salfte gefallen ift, so mag auch nur bie Salfte (bes menschlichen Wesens) angenommen und gerettet Wenn er aber ganz gefallen ist, so muß er auch ganz mit dem, der ins Fleisch gekommen ist, verbunden worden senn, um gang gerettet zu werden. Go mogen sie uns auch nicht um bas ganze Heil beneiden, und nicht blos Anochen und Nerven und das korperliche Bild eines Menschen bem Erloser zuschreiben. "

Die Apollinaristen hatten indeß auch ihre Gründe, womit sie die Ueberzeugung der Orthodoxen von der Vereisnigung der beiden Naturen in Christo zu widerlegen strebten. Diese Gegenbeweise suchte ihnen Gregor mit der ihm eiges

<sup>1)</sup> Carmen de vita sua. 23.624.

Νῷ γὰς δέδεκτο καὶ παρεῖδε τὸν νόμον. Ο δ' ἦν τὸ παριδὸν, τοῦτο καὶ προςλήψιμον.

<sup>2)</sup> Gregorius nennt ben apollinaristischen Christus nicht hlos einen ανθρωπος ανους, sondern auch, was die Meinung des Apollis naris noch weit mehr entstellte, einen Θεός ανους. Carmen de vita sua. B. 616. ανουν τιν είςάγει Θεόν.

nen Dialectif zu entziehen, und seine Theorie von den ihr vorgeworfenen Wiberspruchen und Schwierigfeiten zu be-Das Wichtigste, mas er in dieser Beziehung sagt, muß gleichfalls hier berührt werden. Gine haupteinwendung der Apollinaristen war: "Zwei vollkommene Befen (bie volltommene Gottheit und volltommene Menfche heit) konnte Christus in sich nicht zusammenfas Dawider bemerkt Gregor: "Allerdings nicht, wenn man die Sache forperlich betrachtet; benn ein Gefaß von einem Medimnus fann nicht zwei Medimnen faffen, ober ber Raum für einen Korper zwei ober brei Korper; betrachtest du aber die Sache wie geistige und untorperliche Berhaltnisse, so bedenke, daß auch ich, eine und die nams liche Person, daß ich Scele, Vernunft und Geist, den menschlichen sowohl als den heiligen, in mich fassen kann benn das ist die Natur geistiger Dinge, daß sie sich unkörperlich und ungetheilt, sowohl unter sich als mit den Korpern verbinden. Wo ist benn nun aber ber Geist eines Menschen ober Engels etwas Vollkommenes in Vergleichung mit ber Gottheit, so daß nun das Eine durch die Gegenwart des Anderen nothwendig ausgeschlossen wurde? Der Strahl ist ja auch nichts gegen die Sonne, ober ein Tropfen gegen einen Fluß . . . ober wissen sie nicht, daß etwas in einer Beziehung vollkommen senn kann, in der anderen aber nicht, wie ein Sugel im Vergleich mit einem Berge, ein Genfkorn mit einer Bohne, ober, wenn du willst, ein Engel mit Gott, ein Mensch mit einem Engel? So ist auch unser Geist etwas Bollfommenes, und behauptet die Herrschaft, jedoch nur über die Seele und den Leib. Schlichthin betrachtet ist er feines. wegs ein vollkommenes Wesen, sondern er ist Gott unterworfen und dienstbar, und feineswegs berselben Burde und herrschaft theilhaftig. " Was Gregorius hier sagt, ist allerdings richtig, allein es paßt nicht auf die Einwendung des Apollinaris; benn dieser wollte mit bem Sate: "zwei vollkoms

Die bisher angeführten Stellen sind alle aus redneris schen Borträgen bes Gregorius genommen und beshalb in ihrer affectvollen Darstellung oft so kurz und unbestimmt, daß sich ihr Inhalt nur mit Schwierigkeit auf Pare Begriffe zurucführen laßt. Ausführlicher und bestimmter spricht sich Gregorius über diese Puncte in einigen Streits schriften aus. Er hatte, wie wir in seiner Biographic gesehen haben, besonders in seinem hoheren Alter viel mit . Apollinaristen zu kampfen, die sich in seinem Baterlande Cappadocien auszubreiten und namentlich in Nazianz firchlich festzusepen suchten. Gine vollständige Untersuchung über die Lehrsätze des Apollinaris und seiner Anhänger gehort nicht in unsern Plan; wir haben nur von ber Art zu sprechen, wie Gregorius ben Apollinarismus auffaßte und mit welchen dogmatischen Grunden er ihn zu widerles gen suchte. Davon handelt bekanntlich fein Brief an ben Bischof Nectarius in Constantinopel 1) und seine beiden langeren Sendschreiben an den Presbyter Cledonius, 2) welche eigentlich dogmatisch - polemische Abhandlungen sind. In dem Briefe an Nectarius giebt Gregor Auszuge aus einer Schrift des Apollinaris selbst, deren Titel er jedoch leider zu hemerken unterlassen hat. Da wir jedoch allen Grund zu der Annahme haben, daß diese Auszüge wirtlich, wenn auch nicht ganz rein, aus einem Buche bes Apollinaris geflossen sind, so ist es nicht unwichtig, das Wesentliche davon mitzutheilen: "Ich habe eine Schrift des Apollinaris in Handen, schreibt Gregorius, deren Behauptungen alle keterische Berworfenheit übertreffen. Er

<sup>1)</sup> Epist ad Nectarium, sive Orat. XLVI. t. 1. p. 721.

<sup>2)</sup> Epist. I et II. ad Cledonium. t. 1. p. 737. seqq. Beide Briese werden auch unter die Reben gezählt, und zwar als die 51ste und 52ste. Hierbei ist auch zu berücksichtigen eine Stelle in Gregor. Carmen de vita sua. B. 612. seqq.

versichert barin nämlich, bas Fleisch fen von bem eingebore nen Cobne nicht nach gottficher Defonomie gur Umwandlung unferer Ratur aus freier Absicht angenommen worben, fonbern jene fleifchliche Matur fen von Unbeginn in bem Cobne; als Zeugniß für biefe Ungereimtheit ichnist er eine migber ftanbene Stelle bes Evangeliums vor Joh. III. 13. Riemand fabrt gen himmel, benn ber vom himmel bernieber gefemmen ift , namlich bes Denfchen Gobn; - als ob er, auch ebe er auf die Erbe gefommen , bes Menschen Cohn gewesen mare, und als ob er bei biefem Berabfommen ein eigenes Rleifch mitgebracht batte, jenes namlich, welches er aud im himmel icon hatte, welches ewig und mit feinem Befen nothwendig verbunden (avvovaewuevny, ihm wesente lich , bem freiwillig Angenommenen entgegengefett ) war. Er fibrt auch bafur wieber einen apostolischen Ausspruch, ben er aber gang aus bem Bufammenhang reift, an. 1 Cor. XV. 47. "ber anbere Mensch ift vom himmel" - (ότι ο δεύτερος ανθρωπος έξ οίρανου). Cobann behauptet er, jener Denich, ber von oben fommt, babe feinen (menfchlichen) Beift (voor), fonbern die Gotte beit bes Gingeborenen vertrete bie Stelle bes Beiftes, und fen ber britte Theil ber menschlichen Bermifchung (Berbindung zu einem menschlichen Befen); inbem namlich Geele und Leib von menfchlicher Beschaffenbeit an ihm maren, ber Beift aber nicht, fonbern bie Stelle bef. felben burch ben Logos Gottes in ihm vertreten marte, Und bas ift noch nicht arg, fonbern bas alleranftogigfte ift, baß er ibn felbft, ben eingeborenen Gott, ben Richter Aller, ben Furfien bes Lebens, ben Bertilger bes Tobes, gu einem Sterblichen macht und behauptet, er babe it feiner eigenen Gottheit bas Leiben erbulbet, und bei jenem breitägigen Tobtfenn bes Korpers fen auch die Gotebeit mit bem Rorper gestorben, und fo fen er (auch bas Gottliche in ihm) vom Bater wieder aus bem Tobe aufermedt morben. "

Der Versicherung bes Gregorius, bag er eine Schrift des Apollinaris in Handen gehabt, konnen wir ohne Ungerechtigfeit nicht mißtrauen. Wie er aber diese Schrift gebraucht habe? ist eine andere Frage; und hier ist es nur allzu angenscheinlich, daß er sich in seinem polemischen Eifer für Orthodoxie Folgerungen erlaubt hat, welche Apollis naris nie zugegeben haben wurde, welchen auch andere Stellen aus apollinaristischen Schriften, die uns noch fragmentarisch aufbehalten sind, klar genug widersprechen. Es war dem Apollinaris, und daraus erklart sich leicht seine ganze Theoric, ganz vorzüglich darum zu thun, die Einheit Christi zu retten, und indem er fürchtete, daß aus der orthodoren Behauptung eines vollkommen gottlis den und vollkommen menschlichen Wesens in Christo (beren jedem man boch auch als einem vernünftigen und freien Defen Perfonlichkeit zuschreiben mußte) nothwendig die Annahme von zwei Sohnen Gottes, einem gottlichen und menschlichen, folge, sprach er von dem zu der Einheit einer Person und Natur verschmolzenen Gottlichen und Menschlichen in Christo in solchen Ausbrucken, daß er die Pradicate des Ersteren auch auf das Lettere und umgekehrt anwendete. So nannte er das Fleisch Christi gottlich, und Christum einen himmlischen Menschen. Aber er wollte damit nicht sagen, daß das Fleisch Christi schon vor seiner Mensch. werdung im himmel existirt habe, daß es mit dem Gottlichen vom Himmel gekommen und durch die Maria nur wie durch einen Canal hindurchgegangen fen; sondern erklarte aufs bestimmteste dabei, "bas Fleisch des Erlosers sey nicht vom Himmel, vielmehr sey es im Leibe ber Maria gebildet und auch in der Vereinigung fahre der Rorper fort Korper und die Gottheit Gottheit zu bleiben." Aus jener Gewohnheit des Apollinaris, die Pradicate des Menschlichen und Gottlichen auf das ganze Wesen Christi anzuwenden, folgte es auch, daß er sagen konnte: Gott sep geboren, habe gelitten und sep gestorben, ohne daß

er tamit die Gottheit dem Leiden und Tode unterwersen wollte. Nur wegen der innigsten Bereinigung des Gottslichen und Menschlichen legte er die Pradicate des Leidens und Sterbens, die eigentlich nur dem letteren zulasmen, uneigentlich auch dem ersteren bei. Aehnliche Redensarten sinden wir auch in Schriften orthodorer Bater und selbst unseres Gregorius in unzählbarer Menge— aber Apollinaris sollte nun einmal ein Reter sern, und da war es nicht genug, daß er einen Irrthum vers getragen habe, aus diesem einen mußte noch eine Reibe anderer folgen.

Die Behauptung, welche den Apollinaris besondere auszeichnete und um beren willen er, obwohl fonft ein eifriger Unbanger best nicanischen Symbols, von ben ftrengen Orthoboren ale irrglaubig verdammt wurde, ift indef in jener Stelle auch bestimmt genug und ohne Entstellung anges geben. Es mar befanntlich ber Gat: bag Chriftus feiner menschlichen Ratur nach nur ben Rorper und bie niebere Geelenfraft eines Menfchen gehabt, die bobere Geelenfraft aber, ber Beift, ber vous ober bas nverua, burch ben Logos ober bas Gottliche in ihm vertreten worden fer. In der That mar biefe Lehre theoretisch und practifc verwerflich; theoretisch, weil baburch, bag man ibm gerabe bas Ebelfte und Sochfte bes Menfchen, die Bernunft, abs fprach, bie mabre und vollstandige Menschheit Jefu geleuge net murbe; practisch, weil eben badurch jugleich bie Dirtung bes fittlichen Borbilbes Jefu vernichter ober boch febr geschmalert murbe. In erfterer Begiehung befondere widers fest fich Gregor bem Apollinarismus mit flegreichen Grunben. Faffen wir feine ber apollinariftifchen entacgenges fette Theorie von Chrifto noch einmal mit feinen eigenen Morten aus bem erften Briefe an ben Clebonins gufammen, fo ift es folgende: "Bir trennen ben Denfchen nicht von ber Gottheit, fonbern wir fegen ibn ale einen und benfelben, ber vorher nicht Menfch mar, fonbern Gott

bie Lehre von der Praexistenz der Seele. "Ich sürchte, sagt er, es mochte sich auch jemand die ungereimte Ansicht beigehen lassen, als ob die Seele anderwärts schon gelebt hätte, und dann in diesen Körper gefesselt worden ware; und daß ihrem dortigen Wandel gemäß die einen prophetische Gaben empfingen, die andern, welche schlecht gelebt haben, verdammt würden. 'Da aber dieses anzunehmen sehr ungereimt und nicht kirchlich ist, so mögen andere mit solchen Lehrsäßen spielen, mir scheinen diese Spielereien gefährlich."

Eben so bestimmt verwirft er jene Theorie des Traducianismus, und erklart sich zugleich nicht undeutlich für den Creatianismus, ohne sich jeduch über das Wie der Berbindung des Körpers mit der Seele in genauere Ersörterungen einzulassen. "Der sterbliche Vater ist nicht Urheber des ganzen Menschen, wie sie behaupten, sondern blos des Fleisches und Blutes, die beide vergänglich sind die Seele aber ist ein Hauch des allmächtigen Gottes, der von außen hineinsommt in das irdische Gebilde. Er,; der Urheber dieser Verbindung weiß allein, wie er zuerst (den Geist) einhauchte, und sein Ebenbild vermischte mit dem Staube." Den Hauch Gottes, das Göttliche

<sup>1)</sup> Anspielung auf ben , unter den christlichen Lehrern , besonders von Origenes ausgeführten Sat , daß unser physischer und sittlicher Zustand in diesem Leben eine Folge und Wirkung unseres Freiheitsgebrauches in einem früheren Leben sen.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVII. 15. p. 655.

<sup>3)</sup> Carmen in laud. Virg. B. 392. seqq.

Οὐχ ὅλου ἀνθρώποιο πατηρ βροτὸς, ὡς ἐνέπουσιν, 
Αλλ ὅσσον σαρκός τε καὶ αίματος ἀμφοτέρων μὲν 
Ολλυμένων, ψυχη δὲ θεοῦ κρατέοντος ἄημα, 
Εκτοθεν εἰςπίπτουσα χοὸς πλάσει οἰδεν ὁ μίξας, 
Πῶς τὸ πρῶτον ἔπνευσε, καὶ εἰκόνα μίξαιο γαίη.

im Meniden nennt Gregorius gewohnlich bas Bild ober Chenbild Gottes (eixova Seov). Er verfteht barunter bie bochfte geistige Rraft im Menschen, feine vernünftige Seele (ψυχή νοερά), welche bas eigentlich Unvergange liche in ihm ift, und ihn jugleich jum Beherricher biefer Welt und jum Burger einer boberen Belt macht. "Der schöpferische Logos, fagt er in biefer Begiehung, 1) bilbete ein Befen aus beiben, ber unfichtbaren fowohl ale fichtbaren Ratur, ben Menschen, indem er ben Rorper von ber vorber icon eriftirenten Materie nabm, von fich felbit aber auch einen Sauch ihm eingab (παρ' έαυτου δε πυσην indeic), mas die Schrift als vernunftige Seele ober Chenbild Gottes bezeichnet (ο δή νοεραν ψυχήν nai einova Jeou oider o koyog), und ibn als eine zweite Belt, groß im Rleinen, auf bie Erbe feste, einen andes ren Engel, einen gemischten Unbeter ber Gottbeit, ber die Anschauung ber fichtbaren Weit genießt, und jugleich die Beibe für die unfichtbare bat (enoning ing oparns nriσεως, μύστην της νοουμένης), ber bie Erde beberricht und jugleich von oben beberricht wird, irbifch und bimms lifch, verganglich und unfterblich" u. f. w. Gregorine nahm an, biefes gottliche Cbenbild im Menfchen fen burch ben Sunbenfall getrubt, entstellt, verunreinigt worden, feineswegs aber verloren gegangen. Dieg beweifen ungablige Stellen, mo er bavon fpricht, bag bas gottliche Bilb burch Die Erlofung in Chrifto nicht etwa erft mitgetheilt, fonbern nur gereinigt und wieberhergeftellt merbe. Much fprach er ja bem Menfchen in feinem naturlichen Buftanb, infofern er ber Erlofung noch nicht theilbaftig ut, Die Gee Ienfraft, in welche er eigentlich bas Chenbild Gottes fest, die wvyh vosea, den kóyog, voug, bas nvevua im menfche lichen Ginne, nicht ab. Doch mar er babei überzeugt,

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 11. p. 669.

daß dieses gottliche Bild im Menschen nur durch die in der Erscheinung Christi gegebene Erlosungsanstalt zu seiner vollkommenen ursprünglichen Reinheit zurückgeführt wers den könne.

Busammengesette Natur bes Menschen und daraus hervorgehender Kampf. Aus der Berbindung des Gottlichen mit der Materie mußte ein auf ganz eigene Weise gemischtes, geheimnisvoll und unerklars lich zusammengesetztes, geistigkorperliches Wesen hervorgehen, bas, weil es bas Unvereinbarscheinende in sich vereinigt, eine Art von innerem Widerspruch in sich tras gen, und, weil es entgegengesette Elemente in sich verbindet, mit sich selbst, sobald eine Störung des Gleichges wichtes eintritt, in Kampf gerathen muß. Auf die ges beimnisvolle Zusammensetzung bes menschlichen, geistigkors perlichen Wesens macht Gregor in mehreren Stellen aufs merksam: "Wer hat voll Weisheit ben Menschen geschafe fen und bas Entgegengesette zu Ginem verbunden, den Weist mit der Erde gemischt, ein sichtbares und unsichtbas res Wefen ( $\zeta \tilde{\omega} o \nu$ ) zusammengefügt, ein vergangliches und unsterbliches, ein irdisches und himmlisches, bas zur Wottheit hinstrebt, aber sie nicht umfaßt, bas sich ihr mabert, und doch von ihr entfernt ift?"1) In einer anderen Rede, worin Gregor die aus Gott entsprungene Ordnung in allen Verhaltnissen der Schopfung preißt, sagt er: 2) Dronung schuf ben Menschen, ein vernünftiges Wesen aus einer Mischung von Bernunftigem und Vernunftlosem, und verband auf eine geheimnisvolle und unaussprechliche Beise den Staub mit dem Geist, und den Geist mit dem (Sottlichen, 3) und, um ein noch größeres Wunder an

<sup>1)</sup> Orat. II. 75. p. 49. Bergl. Orat. XXXVIII. 11. p. 669.

<sup>2)</sup> Orat. XXXII. 9. p. 585. seqq.

<sup>3)</sup> Die letteren Worte sind bem Sinne nach wiedergegeben; sie

seinem Gebilde zu thun, so erhält er es zum Theil, zum Theil lößt er es wieder auf." (Unsterblichkeit der Seele bei der Sterblichkeit des Leibes.)

Es herrschte nun bekanntlich damals, besonders im Morgenlande, über das Korperlichmaterielle, mit welchem der Geist oder das Göttliche im Menschen verbunden ist, eine doppelte Ansicht. Manche sahen darin etwas positiv Boses, hielten den materiellen Leib für den eigentlichen Sit der Sunde, und erklarten den Menschen fur ein volls kommen dualistisches Wesen. Daraus entwickelten sich die verderblichsten Irrthumer. Bessere Lehrer dachten milber und erblickten mit Plato und vielen seiner Nachfolger übereinstimmend in dem materiellen Korper nur eine Beschränkung des Geistigen und Gottlichen im Menschen. Aus der ersten Ansicht mußte consequent ein Streben nach Vernichtung des Körperlichen, aus der letteren konnte nur ein Streben nach Befreiung und Entfesselung von den storenden Ginflussen desselben auf den Geist folgen. auch bei dieser milderen Theorie fand eine strenge Ascetik, welche durch Schwächung des Körpers die aus ihm ents springenden Begierden abtobten und seinen Ginfluß auf den Geist immer mehr beschränken und zuletzt so viel als möglich aufheben will, es fand mit einem Wort eine ges wisse Entforperungsmoral ihren Platz. Es war ein Glud, wenn diese Bemuhung um Befreiung des Geistes burch Abtödtung des Körpers von den dristlichen Asceten nicht so weit getrieben wurde, daß sie ihren Korper zur Erfüllung ber wichtigsten Pflichten untauglich machten, was jedoch von vielen geschah.

heißen griechisch: τον χοῦν τῷ νοὶ, καὶ τὸν νοῦν τῷ πνεύματι. Offenbar bezeichnet hier nach der Gradation πνεῦμα den götte lich en Geist, da Gregorius immer unter νοῦς das höchste geistige Vermögen im Menschen versteht; νοῦς war also nicht wohl anders, als durch Geist zu übersegen.

Gregorius besonders folgendes: "Wenn es der Endzweck der Menschwerdung mar, daß Christus ben Fluch ber Sunde losen sollte, indem er das Gleiche durch das Gleiche beiligte, so hatte er nicht blos den Korper um des verdammten Korpers willen, die Seele um der Seele willen, sondern auch ben Geist um des Geistes willen nothig, da berselbe nicht blos in Abam sundigte, sondern auch, wie die Aerzte sagen, zuerst angesteckt mar. "1) Und in einer anderen Stelle: "Wenn einer auf einen Menschen ohne Bernunft (Grift, aνθρωπος avous) 2) seine Hoffnung sett, so ist er selbst ber Bernunft beraubt, und nicht wurdig, seinem ganzen Wesen nach bas heil zu empfangen; benn was nicht (von Christo) angenommen ist, bas wird auch nicht geheilt; was aber mit Gott vereinigt wird, bas wird gerettet. Adam nur zur Salfte gefallen ift, so mag auch nur bie Salfte (bes menschlichen Wesens) angenommen und gerettet Wenn er aber ganz gefallen ist, so muß er auch ganz mit dem, der ins Fleisch gekommen ift, verbunden worben seyn, um ganz gerettet zu werben. Go mogen sie uns auch nicht um das ganze Heil beneiden, und nicht blos Anochen und Nerven und das korperliche Bild eines Menschen bem Erloser zuschreiben. "

Die Apollinaristen hatten indeß auch ihre Gründe, womit sie die Ueberzeugung der Orthodoxen von der Vereisnigung der beiden Naturen in Christo zu widerlegen strebten. Diese Gegenbeweise suchte ihnen Gregor mit der ihm eiges

<sup>1)</sup> Carmen de vita sua. 23.624.

Νῷ γὰς δέδεκτο καὶ παρεϊδε τὸν νόμον. Ο δ' ἦν τὸ παριδὸν, τοῦτο καὶ προςλήψιμον.

<sup>2)</sup> Gregorius nennt ben apollinaristischen Christus nicht blos einen ανθρωπος ανους, sondern auch, was die Reinung des Apollis naris noch weit mehr entstellte, einen θεός ανους. Carmen de vita sua. B. 616. ανουν τιν είςάγει θεόν.

nen Dialectif gu entziehen, und feine Theorie von ben ibr porgeworfenen Widerspruchen und Comierigfeiten gu befreien. Das Bichtigfte, mas er in biefer Begiehung fagt, muß gleichfalls bier berührt merben. Gine Saupteinmenbung ber Apollinaristen mar: "3 mei vollfommene 2Be fen (bie volltommene Gottheit und volltommene Menich. beit) konnte Christus in fid nicht zusammenfas fen." Dawiber bemerkt Gregor: "Allerdinge nicht, wenn man bie Sache forperlich betrachtet; benn ein Gefaß von einem Mebimnus fann nicht zwei Medimnen faffen, ober ber Raum fur einen Rorper zwei ober brei Korver; betrachtest du aber die Sache wie geiftige und unterperliche Berhaltniffe, fo bebente, bag auch ich, eine und bie nam. liche Perfon, bag ich Seele, Bernunft und Beift, ben menichlichen sowohl als ben beiligen, in mich faffen tann benn bas ift die Ratur geiftiger Dinge, bag fie fich unforperlich und ungetheilt, sowohl unter fich ale mit ben Korpern verbinden. Do ift benn nun aber ber Geift eines Menfchen ober Engeld etwas Bollfommenes in Bergleichung mit ber Gottheit, fo bag nun bas Gine burch bie Gegenwart bes Anderen nothwendig ausgeschlossen wurde ? Der Strabl ift ja auch nichts gegen bie Sonne, ober ein Tropfen gegen einen Fluß . . . ober miffen fie nicht, bag etwas in einer Begiehung volltommen fenn fann, in ber anderen aber nicht, wie ein Sugel im Bergloich mit einem Berge, ein Genftorn mit einer Bohne, oder, wenn bu willft, ein Engel mit Gott, ein Menich mit einem Engel? Co ift auch unfer Beut erwas Bollfommenes, und behauptet bie Berrichaft, jeboch nur über Die Geele und ben Leib. Schlechthen betrachtet ift er feines. wege ein volltommenes Befen, fonbern er ift Gott untermorfen und dienftbar, und femedwege berfelben Burbe und herr fchaft theilhaftig. " Bas Gregorius bier fagt, ift allerbings richtig, allein es pagt nicht auf die Ginwendung bee Apolle narie; benn biefer wollte mit bem Cape: " zwei volltom

ver auf unheilige Weise (d. h. so, daß das Bose siegt), voer auch so, daß ich das Bose fliehe und fest stehe, doch nicht ohne Mühe, sondern nach vielem Kampf mit gotts licher Hulse. Es wohnet in mir ein zwiefacher Geist; der bessere strebt nach dem Guten; der schlimmere folgt dem Bosen. Der eine ist bereit, Christo zu gehorchen und zu dem Lichte sich zu erheben; der andere verbindet sich mit Fleisch und Blut und ist geneigt, den Satan auszusnehmen und sich zur Finsterniß hinziehen zu lassen."

Wenn nun gefragt wird, welches der lette Erund dieses inneren Widerspruchs und Zwiespaltes im mensch- lichen Wesen sen? so weiset und Gregorius auf die erste Sunde Adams oder der Urältern hin, welche so traurige Folgen für alle Nachkommen gehabt hat, daß nun in keinem mehr das göttliche Sbenbild vollkommen rein und das ganze Wesen durch Vorherrschen dieses Göttlichen in wahster Harmonie ist. Dieß führt uns auf die

3. Kehre von der Erbsünde. Da nach der Uebersengung Gregors die Sünde Adams oder des ersten Aelsternpaares überhaupt schr wichtige nachtheilige Folgen für Alle ihre Nachkommen hatte, so muß es uns vorerst insteressant schn, zu erfahren, wie Gregor den Sündens Fall selbst ansah. Er faßt die darüber in der Genesis Begebene Erzählung nach seiner Art halb historisch, halb Alegorisch auf, indem er den Adam zugleich als Einzelwessen und als allgemeine Person, als Repräsentanten des Panzen Menschengeschlechtes nimmt. Hören wir darüber seine eigenen Worte: 1) "Diesen (den ersten Menschen) setzte Gott in das Paradies, wie nun auch dieses Parasdies beschaffen war, indem er ihn mit freiem Willen aussstattete, damit das Gute ebensowohl von ihm dem frei wählenden herrühre, als von dem, der die Keime dazu in

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 12. p. 670.

ihn gelegt hatte; er machte ihn zum Pfleger unsterblicher Pflanzen, das heißt wahrscheinlich gottlicher Gedanken; er schuf ihn nackt, in Beziehung auf seine Ginfalt und sein kunstloses Leben, ohne alle hulle und Decke. Denn so mußte der erste Mensch senn. Er gab ihm bas Gesetz als Stoff für seine Freiheit (καὶ δίδωσι νόμον, υλην τῷ αὐτεξουσίφ — als Gegenstand, woran er seine Freiheit üben konnte). Das Gesetz bestand in der Vorschrift, welche Fruchte er genießen, und welche (Frucht) er nicht berühren sollte. Dieß war der Baum der Er, fenntniß, welcher jedoch ursprünglich weder bose eingerich. tet, noch aus Reid untersagt, sondern gut war, wenn er nur zur rechten Zeit genossen wurde. Denn dieser Baum war die hohere Anschauung, wie ich es anschaue (Geweia γαο ήν το φυτον, ως ή έμη θεωρία), zu welcher sich allein die mit Sicherheit erheben konnen, welche schon in einem vollkommneren Zustande sind. . . . Da er aber durch den Neid des Satans, und durch die Schuld des == Weibes, welche sie als die schwächere sich zuzog, und zu welcher sie als die lockendere (πιθανωτέρα) verleitete — o wehe meiner Schwachheit, denn die des Urvaters == ist die meine 1) — des ihm gegebenen Gebotes vergaß

<sup>1)</sup> Ein allgemeiner und unbestimmter Ausdruck, der hier nicht mit der Strenge genommen werden kann, wie wenn es z. B. bei Augustin heißt: In Abam haben alle gesündigt, seine Sünde ist auch die unsrige. Bon einer Imputation der Sünde Abams bei seinen Nachkommen sinden wir bei Gregorius nichts. Der Sat: Abams Schwachheit ist auch die meinige, könnte wohl bei Gregor heißen: "von ihm hat sich die Schwachheit auf alle Menschen fortgepslanzt, und so ist seine Schwachheit auch unsere geworden." Es bedeutet aber noch wahrsscheitlicher: "ich glaube, daß ich an Adams Stelle gesündigt hätte, wie er; ich fühle mich so schwach, wie er war, als er Gostes Gebot übertrat; ich sehe in der Sünde Adams nur die

und zu bem-verderblichen Genuß sich hinreißen ließ, murde er wegen seiner Verworfenheit von dem Baume des Lebens, vom Paradiese und von Gott entfernt, und hullte sich nun in Kleider von Fellen, das heißt vielleicht in ein gröberes, sterbliches und widerstrebendes Fleisch (avtitunov σάρκα). Und jett erst erkennt er seine eigene Schande und ver= birgt sich vor Gott. Er gewinnt aber auch etwas dabei, ben Tod, und daß die Sunde ein Ende nimmt, so daß das Uebel nicht unsterblich ist; und es offenbart sich auch in der Strafe die gottliche Menschenliebe, denn so straft nach meiner Ueberzeugung Gott." hierauf entwickelt Gres gor, wie Gott, um den vielen Sünden, welche aus der Wurzel der Schlechtigkeit hervorwuchsen, vorzubeugen, seine Seilsanstalten in dem Gefetz, den Propheten u. f. w. getroffen, zulett aber, um dem immer steigenden Uebel grundlich abzuhelfen, seinen Sohn gesandt habe. 1)

Die Hauptfrage ist aber nun, welche Folgen und Wirkungen hatte die Sunde Abams? Diese konsen wir in doppelter Hinsicht betrachten, insofern nämlich dadurch Abam selbst und alle seine Nachkommen gewisser Güter verlustig wurden, und dann insofern sich gewisse Uebel allgemein mit der menschlichen Natur verbanden. Die Güter, welche nach Gregors Ueberzeugung durch die Sünde Adams verloren gingen, sind vorzüglich die Unsterblichkeit und der nähere Umgang mit Gott. Dies erstärt er ausdrücklich in folgender Stelle: 2), Wären wir Seblieben, was wir waren, und hätten wir das Gebot bes Dbachtet, so wären wir geworden, was wir nicht waren,

1

allgemeine Schwachheit bes menschlichen Geschlechts, also auch bie meinige."

<sup>1)</sup> Die Stelle wird wörtlich wieberholt Orat. XLV. 8. p. 850. segq.

<sup>2)</sup> Orat. XLIV. 4. p. 837.

indem wir zum Genuß des Lebensbaumes gekommen wären nach dem Genuß des Erkenntnisbaumes. Was aber wären wir geworden? Unsterblich wären wir gemacht worden und mit Gott verbunden (änagavare-ogévtes xai des akhaidaavtes). Da nun aber durch den Neid des Argen der Tod in die Welt gekommen ist, und er durch kist den Menschen betrogen (væcke, entswendet) hat, so mußte Gott Mensch werden, und auf unsere Weise leiden."

Die Uebel, welche durch die Sunde Abams unter bem menschlichen Geschlichte allgemein wurden, werden von Gregor in mehreren Stellen angedeutet, jedoch leiber == nicht mit philosophischer Genauigkeit bezeichnet. Es sind nach Gregors Ueberzeugung folgende: a. Es verbreitete fich, nachdem Abams Natur burch die Gunde ins Schlimmere verändert mar, auf alle seine Rachkommen eine Reis gung zur Sinnlichkeit. Die harmonie bes Wesens, welche nur bestehen fann, wenn das Geistige und Gottliche im Menschen herrschend ist, murde gestort, es zeigte sich ein Gegensatz zwischen dem Geist und Fleisch, und ein daraus hervorgehender Kampf zwischen dem sinnlichen == = Menschen, der nach eigenen Tricben und Begierden handelt, und dem geistigen, der den gottlichen Willen anerkennt. -Von diesem, in jedem Individuum sich wiederholenden Kampfe ist oben schon die Rede gewesen; daß aber Gre==== gor die Ursache der Allgemeinheit und Nothwendigkeit die ses Kampfes von der Sunde Abams ableitet, sehen wir ganz bestimmt in einer dort schon berührten Stelle, ') wo er unter andern sagt: "So folgt der Geist selbs wider seinen Willen dem Fleische, und beweint zugleich seine unglückliche Knechtschaft, die Verführung des Urvaters, und das verlockende Zureden der Mutter, welche

<sup>1)</sup> Carm. IV. B. 65. seqq. p. 69.

die Duelle unserer Reigung zur Sinnlichkeit wurde."1)

b. Eine andere Folge der Sunde Adams ist. ein alls gemeines Migverhaltnig unter den Menschen selbst, vermöge dessen die, welche nach ihrer ursprünglichen Bestimmung in bruderlicher Gleichheit leben follten, in Freie und Sclaven, Reiche und Arme getheilt find, und die, welche zu Liebe und Friede berufen waren, in Haß und Krieg mit einander leben. "Armuth und Reich= thum, heißt es in der 14ten Rede, 2) Freiheit, was man so nennt, und Sclaverei und alle diese Dinge famen erst spåter unter bas menschliche Geschlecht, indem sie es wie gemeinsame Rranfheiten mit der Sunde überfielen, und aus derselben entsprangen. 3). Von Anfang aber war es nicht so (Matth. XIX. 8.), sondern der, welcher aufänglich den Menschen schuf, entließ ihn frei und mit Wahlfähigs feit, blos durch das Gefet seines Gebotes beschrankt und reich durch die Freuden des Paradieses aus seiner hand, indem er dieselben Guter auch dem übrigen Menschenges schlecht durch Einen, als den ersten Sproßling (vov nowτου σπέρματος), huldvoll zukommen lassen wollte. Freis heit und Reichthum aber lagen allein in der Beobachtung bes Geseges, mahre Armuth und Sclaverei in der Uebertretung desselben." Auch in einer anderen Stelle ') be-

<sup>1)</sup> Carm. IV. 3. 98.

<sup>...</sup> δουλοσύνην μύρεται άργαλέην, Πατρός τ΄ άρχεγόνοιο πλάνην, καὶ μητρός άλιτρην Πάρφασιν, ή μετέρης μητέρα μαργοσύνης.

<sup>2)</sup> Orat. XIV. 25. p. 275.

<sup>3)</sup> Gigentlich: ,, von berselben ersonnen, erfunden wurden " — ωςπερ αξόωστήματα κοινά τινα τη κακία συνειςπεσόντα, κά- κείνης όντα έπινοήματα.

<sup>4)</sup> Orat. XIX. 13. p. 372.

zeichnet Gregor eben so bestimmt die Ungleichheit unter den Menschen, Reichthum und Armuth, Tyrannei und Sclaverei. als eine Strafe unserer ersten Sunde (της πρώτης ημών της αμαρτίας έπιτίμιον) unb fahrt sodann fort: "D daß doch die Sande ganzlich vertilgt ware und der erste Grund ( $x\alpha\tau\alpha\beta\circ\lambda\eta'$ ) derselben, und der Arge, der, mahrend wir schlaten, Unkraut faet, so daß der Anfang des Bosen in der Vernachlässigung des Guten bestinde ("ν' άρχη τοῦ κακοῦ γένηται τὸ άμελησαι τοῦ ἀγαθοῦ), 1) wie der Anfang der Finsterniß in bem Zuruckmeichen des Lichtes. Das macht jener Baum und der bittere Genuß und die neidische Schlange, und der Ungehorsam, der zum Leben im Schweiß des Angesichtes verdammte. Daher bin ich nackt und häßlich, bas her habe ich meine Bloße erkannt und mich mit einem Rleid von Fellen umhullt, bin aus dem Paradiese gefal-Ien und zur Erbe zurückgekehrt, von der ich genommen bin, indem ich das Gine, meine Uebel zu erkennen, für die Lust eintauschte, und zu unendlicher Trauer verdammt

<sup>1)</sup> Dieses Sätchen ift etwas unbestimmt. Man weiß nicht recht, ob tra die Folge (so baß) ober die Absicht (damit) aus= bruden soll, und ob sich die Worte wagen - rou ayabou auf das unmittelbar Vorhergehende — "der Satan faet un= Kraut, (bamit)" — oder auf die früher vorhergehenden Aus= brude — "o baß boch die Sunde und ihr erster Grund ver= tilgt wären, (so baf)" - beziehen. Ift die lettere Erklärung anzunehmen, so will Gregor fagen: "Wäre doch bie Gunde und ihr erster Grund aus unserer Natur vertilgt, so bas bas Bose in uns erst bamit anfinge, bag wir bas Gute vernachlässigen und unterlassen; nun ist es aber nicht so, sondern es ist auch ohne Bernachlässigung bes Guten schon etwas ur= sprünglich Boses in unserer Natur, nämlich bie burch Abams Fall bewirkte Disposition zur Sinnlichkeit, das Borberrschen der Begierden und Leibenschaften, wodurch innerer Streit ent= steht." u. s. w.

bin statt der kurzen Freude, und zum Kriege wider den, der auf so schlimme Weise mein Freund wurde und durch den Genuß mich betrog. Das ist der Lohn meiner Sünde. Daher kommt die Geburt mit Schmerzen, das Leben und Sterben; das ist die Mutter der Bedürftigkeit, und diese der Hriege; die Kriege sind die Bater der Tribute ( $\varphi o \varphi \omega \nu$ ), der schwersten gottslichen Strafe."

- c. Auch den Gokendienst insbesondere scheint Gresgor als eine Wirfung der ersten Sunde angeschen zu haben, indem durch dieselbe die Menschen so zum Sinnlichen hinsgewendet wurden, daß sie auch das Göttliche nur im Sichtsbaren aufzusassen vermochten. In diesem Sinn sagt er:1), Ich glaube, da wir von Anbeginn durch die Sunde gesfallen sind, und durch die sinnliche Lust betrogen wurden, so daß wir sogar in Gökendienst versielen und in gesetzloses Blutvergießen, mußten wir wieder zurückgerusen und in den alten Zustand (der ursprünglich reineren Gottesverehrung) hergestellt werden durch die ersbarmende Liebe Gottes unseres Vaters."
- d. In den bisher schon angeführten Stellen sind aus ber den bezeichneten Uebeln noch einige andere angedeutet, die aus dem Sündenfalle hervorgingen, nämlich das Arsbeiten im Schweiß des Angesichtes, statt des leichten heisteren Genusses der Paradiesesfrenden, die Geburt mit Schmerzen und die mit dem Verlust der Unschuld verstufte Schaam.
- e. Die nachtheiligen Veränderungen, welche durch die Sünde Adams in der menschlichen Natur bewirkt wurden, bezogen sich nach Gregors Ueberzeugung nicht etwa nur auf diesen oder jenen Theil des menschlichen Wesens, sons dern auf den ganzen Menschen, selbst auf das göttliche

<sup>1)</sup> Orat. XLV. 12. p. 854.

Ebenbild in ihm, die Vernunft, den voüs oder die  $\psi v \chi \dot{\eta}$  vosea, welche durch den Sündenfall zwar nicht verrilgt, aber doch getrübt worden ist. Deswegen hielt Gregor gegen die Apollinaristen so strenge darauf, daß der götts liche Logos bei seiner Vereinigung mit einem Menschen auch die Vernunft, den höheren menschlichen Geist (voüs oder  $\pi v e \tilde{v} \mu \alpha$ ) habe annehmen müssen, damit auch dieser durch die Verbindung mit dem Göttlichen geweiht und gereinigt würde. In dieser Beziehung bemerkt er gegen die Apollivaristen, daß nach ihrer Theorie von Christo nicht der ganze Mensch gerettet würde, "da er doch ganz gefallen und verurtheilt sey vermöge des Ungehorsams des Urvaters und der trügerischen List des Widersachers.")

Freiheit und naturliche Fähigkeit zum Guten. Es ware sehr wichtig gewesen, noch genauer zu bestimmen, wie die durch die Sunde Abams bewirfte Verderbniß der physischen und sittlichen Natur des Menschen zu benten sen? Was ihm nach bem Gundenfall von sittlichen Kräften übrig blieb oder nicht übrig blieb? — Darüber fins den wir nun freilich bei Gregor feine ganz scharfen Bestimmuns gen, aber boch folche Aeußerungen, die uns deutlich genug zu erkennen geben, daß er dem Menschen auch nach dem Falle, ungeachtet seiner Reigung zur Sinnlichkeit, sittliche Kraft zum Guten, daß er ihm Freiheit als Wahlfahigfeit zwischen dem Guten und Bosen zuschrieb, und die Besserung und Heiligung nicht blos von der gottlichen Gnade, sondern auch von der freien Gelbstthatigkeit des Menschen abhångig machte; daß er also weit entfernt war von der strengen Theorie ber Erbsunde, welche bem Menschen nach dem Fall feine selbstständige Fähigfeit zum Guten übrig läßt.

Zwar nahm Gregor an, daß kein Mensch frei von

<sup>1),</sup> Orat. XXII. 13. p. 422

Wollen wir Gregors Ueberzeugung über diese Puncte in wenige Satze zusammenfassen, so sind es folgende: Der Korper ist allerdings eine Beschränfung des Geistes, aber diese Schranke ist dem Geiste durch gottliche Weisheit ges jest, damit er sich seiner Wurde nicht überhebe, und durch Rampf mit der Sinnlichkeit zur hochsten sittlichen Vollen= dung hinstrebe. Der Einfluß des Korpers auf den Geist muß durch Enthaltsamkeit und mannichfache Uebungen (Kasten, Nachtwachen, Schlafen auf der Erde, Gebet, geistlichen Gesang u. s. w.) beschränkt und möglichst aufgehoben werden, aber man hat sich dabei zu huten, daß der Körper nicht burch übermäßige Anstrengung für das thatige Leben und die Pflichterfüllung verdorben werde. Er spricht sich darüber sehr bestimmt so aus: 1) "Ich bin mit diesem niedrigen und elenden Korper umgeben; wie ich mit bemselben verbunden worden bin, weiß ich nicht; eben fo wenig, wie ich zugleich Gbenbild Gottes und mit dem Schlamme vermischt bin,2) welcher, wenn er sich wohl befindet, Kampf erregt, und, wenn man ihn selbst bes tampft, verdrießlich wird; welchen ich als Mitsclaven liebe und als Feind hasse; welchen ich als Fessel fliehe und als Miterben (wegen der Auferstehung) ehre. Strebe ich ihn zu zerstoren (durch entkörpernde Ascetik), so habe ich kein mitwirkendes Organ mehr zu den besten Handlun= gen, da ich boch weiß, wozu ich geboren bin und bag ich durch Thaten zu Gott emporsteigen muß; schone ich ihn aber als Gehülfen (zur Thätigkeit), so weiß ich nicht, wie ich seiner Widersexlichkeit steuern soll. ... Wie offenbart sich nun hier die Weisheit in mir und was ist das für ein großes Geheimniß? Will vielkeicht Gott,

<sup>1)</sup> Orat. XIV. 6 u. 7. p. 261. seqq.

<sup>2)</sup> τῷ πηλῷ συμφύρομοι. Es druckt zugleich die Befleckung und Besubelung durch ben Schlamm der Materie aus.

d die ursprüngliche Würde geblieben wäre, zu welcher vir wieder durch die irdische Erziehung hinstreben, und wenn wir des Lebensbaumes gar nicht verlustig gegangen wären durch den bitteren Genuß der Sünde. Aber es ist doch besser, daß die Sündigenden umfehren, als daß die Fehlenden sich nicht erziehen lassen. "1)

Weit bestimmter spricht Gregor in folgenden Stellen seine Ansicht über die Freiheit und die sittlichen Krafte des Menschen aus. In der einzigen ganz exegetischen Prcs digt, die wir von Gregorius besitzen, macht er über die Stelle Matth. XIX. 11. "Das Wort fasset nicht jeders mann, sondern denen es gegeben ist," die Bemerkung: 2) "Wenn du horst, denen es gegeben'ist, so denke dir dabei nichts Reperisches, und führe mir nicht verschiedens artige Naturen ein, irdische, geistige und mittlere (µέσους, gemischte). Denn manche haben eine so verderbliche Ges sinnung, daß sie meinen, einige Menschen hatten eine ganzlich verborbene Natur, andere eine des Scils theilhaftige, und wieder andere waren eben in dem Zustande, wohin die freie Wahl sie fuhre, jum Schlimmeren oder Befferen. Daß Einer mehr, der andere weniger Anlage (zum Guten, έπιτηδειότητα) habe, nehme auch ich an; aber zus gleich, daß die blose Anlage nicht hinreiche zur (sittlichen) Vollendung; sondern daß die Vernunft da sen, dieselbe hervorzurufen, bamit die Ratur (naturliche Anlage) zur That werde (λογισμον δε είναι τον ταύτην έχχαλούμενον, ΐνα ή φύσις είς έργον προέλθη), wie der Feuerstein, wenn er vom Stahl geschlagen wird und so Feuer giebt. Wenn du also horst, " benen es gegeben ist" so setze hinzu: es ist gegeben denen, die berufen sind und die sich dazu hinneis

<sup>1)</sup> Bergl. hiermit Orat. XVII. 9. p. 323.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVII. 13. seqq. p. 654. seqq.

der auf unheilige Weise (d. h. so, daß das Bose siegt), oder auch so, daß ich das Bose fliebe und fest stebe, doch nicht ohne Mühe, sondern nach vielem Kampf mit gotts licher Hulfe. Es wohnet in mir ein zwiefacher Geist; der bessere strebt nach dem Guten; der schlimmere folgt dem Bosen. Der eine ist bereit, Christo zu gehorchen und zu dem Lichte sich zu erheben; der andere verbindet sich mit Fleisch und Blut und ist geneigt, den Satan auszusnehmen und sich zur Finsterniß hinziehen zu lassen."

Wenn nun gefragt wird, welches ber lette Erund dieses inneren Widerspruchs und Zwiespaltes im menschelichen Wesen sen? so weiset uns Gregorius auf die erste Sünde Adams oder der Urältern hin, welche so traurige Folgen für alle Nachkommen gehabt hat, daß nun in keisnem mehr das göttliche Ebenbild vollkommen rein und das ganze Wesen durch Vorherrschen dieses Göttlichen in waherer Harmonie ist. Dieß führt uns auf die

3. Lehre von der Erbsünde. Da nach der Uebersteugung Gregors die Sünde Adams oder des ersten Aelsternpaares überhaupt schr wichtige nachtheilige Folgen für alle ihre Nachkommen hatte, so muß es uns vorerst insteressant schn, zu erfahren, wie Gregor den Sündensfall selbst ansah. Er faßt die darüber in der Genesis gegebene Erzählung nach seiner Art halb historisch, halb allegorisch auf, indem er den Adam zugleich als Einzelwessen und als allgemeine Person, als Repräsentanten des ganzen Menschengeschlechtes nimmt. Hören wir darüber seine eigenen Worte: 1), Diesen (den ersten Menschen) setzte Gott in das Paradies, wie nun auch dieses Paradies beschaffen war, indem er ihn mit freiem Willen ausstattete, damit das Gute ebensowohl von ihm dem frei wählenden herrühre, als von dem, der die Keime bazu in

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 12. p. 670.

ihn gelegt hatte; er machte ihn zum Pfleger unsterblicher Pflanzen, das heißt wahrscheinlich gottlicher Gedanken; er schuf ihn nackt, in Beziehung auf seine Einfalt und sein kunstloses Leben, ohne alle Hulle und Decke. Denn so mußte der erste Mensch seyn. Er gab ihm das Geset als Stoff für seine Freiheit (καὶ δίδωσι νόμον, ύλην τῷ αὐτεξουσίω — als Gegenstand, woran er seine Freiheit üben konnte). Das Gesetz bestand in der Borschrift, welche Fruchte er genießen, und welche (Frucht) er nicht berühren sollte. Dieß war der Baum der Erkenntniß, welcher jedoch ursprünglich weder bose eingerichs tet, noch aus Neid untersagt, sondern gut war, wenn er nur zur rechten Zeit genossen wurde. Denn dieser Baum war die hohere Anschauung, wie ich es anschaue (Geweia γάρ ήν τὸ φυτὸν, ώς ή έμη θεωρία), zu welcher sich allein die mit Sicherheit erheben konnen, welche schon in einem vollkommneren Zustande sind. . . . Da er aber durch den Neid des Satans, und durch die Schuld des Weibes, welche sie als die schwächere sich zuzog, und zu welcher sie als die lockendere (πιθανωτέρα) verleitete – o wehe meiner Schwachheit, denn die des Urvaters ist die meine 1) — des ihm gegebenen Gebotes vergaß

<sup>1)</sup> Ein allgemeiner und unbestimmter Ausbruck, der hier nicht mit der Strenge genommen werden kann, wie wenn es z. B. bei Augustin heißt: In Abam haben alle gefündigt, seine Sünde ist auch die unsrige. Bon einer Imputation der Sünde Abams bei seinen Nachkommen sinden wir bei Gregorius nichts. Der Sat: Abams Schwachheit ist auch die meinigt, könnte wohl bei Gregor heißen: "von ihm hat sich die Schwacksheit auf alle Menschen fortgepstanzt, und so ist seine Schwacksheit auch unsere geworden." Es bedeutet aber noch wahrsscheinlicher: "ich glaube, daß ich an Adams Stelle gefündigt hätte, wie er; ich fühle mich so schwach, wie er war, als er Gostes (Ichot übertrat; ich sehe in der Sünde Adams nur tie

έξω της άρετης) gewonnen, daß es dir fast unmöglich geworden ist, wieder ins Schlimmere umzukehren."

Burden die angeführten Stellen nicht schon entschies den beweisen, daß Gregor dem Menschen Wahlfreiheit zwischen Gutem und Bosem und Fähigkeit zum Guten zuschrieb, so konnte noch folgende kurzere, aber ebenfalls sehr bestimmte Aeußerung hinzugefügt werden. Seele ist aus Gott und gottlich, des höheren Adels ( The ärwder ergereias) theilhaftig und zu demselben hinstres bend, wenn sie auch jett an etwas Riedrigeres gefesselt Vielleicht aus manchen anderen Grunden, welche allein Gott, der sie daran gefesselt hat, kennt, oder der, welcher über bergleichen Geheimnisse von Gott belehrt ift; so viel aber ich davon einsehe, aus zwei Ursachen: einmal, damit sie durch Rampf und Ringen mit dem Niedris gen die hohere Wurde ererbe, und, wie Gold burchs Feuer, durch irdische Verhaltnisse gepruft, das zu hof= fende (die kunftige Seligkeit) nicht blos als Geschenk Gottes, sondern auch als Lohn der Tugend (αρετης άθλον) empfange. Und es ist bas auch der hochsten Gute Gottes ganz wurdig, es so einzurichten, daß das Gute auch zum Theil unser sen (noisoal τὸ ἀγαθὸν καὶ ἡμέτερον), und nicht blos durch die Ratur eingepflanzt, sondern auch durch die Freis beit und die Thatigfeit der zu beidem (dem Guten und Bosen) fähigen Willkuhr gepflegt (od φύσει μόνον κατασπειρόμενον, άλλα και προαιρέσει γεωργούμενον, καὶ τοῖς ἐπ΄ ἄμφω τοῦ αὐτεξουσίου κινήμασιν )." 1)

Die Hauptsätze, die Gregorius in diesen Stellen klar genug ausspricht, sind in der Kurze folgende:

a. Der Mensch hat naturliche Anlage zum Guten,

<sup>1)</sup> Orat. II. 17. p. 20.

indem wir zum Genuß des Lebensbaumes gekommen wären nach dem Genuß des Erkenntnisbaumes. Was aber wären wir geworden? Unsterblich wären wir gemacht worden und mit Gott verbunden (anadavareodévres xai des nahmalaavares). Da nun aber durch den Neid des Argen der Tod in die Welt gekommen ist, und er durch kist den Menschen betrogen (veride, ente wendet) hat, so mußte Gott Mensch werden, und auf unsere Weise leiden."

Die Uebel, welche burch bie Gunde Abams unter bem menfchlichen Geschlichte allgemein wurden, werben von Gregor in mehreren Stellen angebeutet, jeboch leiber nicht mit philosophischer Genauigfeit bezeichnet. Es find nad Gregore Ueberzengung folgende: a. Ge verbreitete fich, nadbem Abame Ratur burch bie Gunbe ine Schlimmere verandert mar, auf alle feine Rachkommen eine Neigung gur Ginnlichfeit. Die harmonie bes Defent, welche nur besteben fann, wenn bas Beiftige und Gotte liche im Menschen berrichend ift, murbe gestort, es jugte fich ein Gegenfaß zwischen bem Geift und Rleifch, und ein baraus hervorgehender Rampf zwischen bem finnachen Menfchen, ber nach eigenen Trieben und Begierden banbelt, und bem geiftigen, ber ben gottlichen Billen anerfennt. Bon diefem, in jebem Individuum fich wiederholenden Rampfe ift oben ichon bie Rebe gemefen; bag aber Ure gor bie Urfache ber Allgemeinheit und Rothwendigfeit bie fes Rampfes von ber Gunbe Abams ableitet, feben mit gang bestimmt in einer bort ichon berührten Ctelle, ') wo er unter andern fagt: "Go folgt ber Beift felbit wider feinen Willen bem Fleische, und beweint gugleich feine ungludliche Anchtichaft, Die Berführung bes Urvatere, und bas verlodenbe Burchen ber Mutter, meldes

<sup>1)</sup> Carm. IV B. 65 seqq. p. 69.

und Unterstützens übrig bleiben konnte; doch erkannte er diese Unterstützung Gottes bei der Heiligung des Mensschen als nothwendig an: ότι καὶ τὸ βούλεφθαι καλῶς δείται τῆς παρά θεοῦ βοηθείας.

Wie alles Gute von Gott komme, spricht Gregor. ganz vorzüglich schon in folgender, dem Plato nachgebildeten, Stelle') aus: "Indem ich die Tugend preise, preise ich Gott, von welchem ben Menschen die Tugend und der Antrieb kommt, durch die eingeborene Erleuchtung (δια της συγγενούς έλλαμψεως) zu ihm hin oder zu ihm zuruck zu streben; denn indem wir Vieles und Großes, mehr als einer auszusprechen vermochte, von Gott schon ems pfangen haben und noch empfangen werden, so ist boch das das Größte und das schönste Zeugniß seiner Menschens liebe, baß wir uns zu ihm hingezogen und mit ihm verwandt fühlen (ή πρός αύτον νευσις τε καί oixeiwois). Denn was für die sinnlichen Dinge die Sonne ist, das ist Gott für die geistigen. Die Sonne erleuchtet die sichtbare Welt, Gott die unsichtbare; die Sonne macht das sinnliche Auge fonnenartig, Gott macht die geistigen Naturen gottesartig (καὶ ὁ μὲν τὰς σωματικάς όψεις ήλιοειδείς, ό δὲ τὰς νοεράς φύσεις θεοειδείς άπεργάζεται); und wie jene (die Sonne) dem, was sieht, die Sehkraft, und dem, was gesehen wird, die Eigenschaft, gesehen zu werden, verleiht, und selbst das Schönste unter allem Sichtbaren ist, ebenso gewährt Diefer (Gott) bem Erkennenden die Kraft des Erkennens, und dem, was erkannt wird, die Fähigkeit, erkannt zu werden, und ist selbst das Höchste von allem, was erkannt werben mag, worauf alles Streben gerichtet ift, und worüber sich nichts erhebt." In einer anderen Stelle macht Gregorius darauf aufmerksam, daß wir Gott nichts dars

<sup>1)</sup> Orat. XXI. 1. p. 386.

zeichnet Gregor eben so bestimmt die Ungleichheit unter den Menschen, Reichthum und Armuth, Tyrannei und Sclaverei. als eine Strafe unserer ersten Sunde (της πρώτης ημών της αμαρτίας έπιτίμιον) und fahrt sodann fort: "D daß doch die Sunde ganzlich vertilgt ware und der erste Grund ( $x\alpha\tau\alpha\beta o\lambda\eta'$ ) derselben, und der Arge, der, während wir schlaten, Unkraut säet, so daß der Anfang des Bosen in der Vernachlässigung des Guten bestünde (τν' άρχη τοῦ κακοῦ γένηται τὸ άμελησαι τοῦ ἀγαθοῦ), 1) wie der Anfang der Finsterniß in bem Zuruckmeichen des Lichtes. Das macht jener Baum und der bittere Genuß und die neidische Schlange, und der Ungehorsam, der zum Leben im Schweiß des Angesichtes verdammte. Daher bin ich nackt und häßlich, bas her habe ich meine Bloße erkannt und mich mit einem Rleid von Fellen umhult, bin aus dem Paradiese gefallen und zur Erbe zurückgekehrt, von der ich genommen bin, indem ich das Gine, meine Uebel zu erkennen, für die Lust eintauschte, und zu unendlicher Trauer verdammt

<sup>1)</sup> Dieses Sätchen ist etwas unbestimmt. Man weiß nicht recht, ob Iva die Folge (so baß) ober die Absicht (bamit) ausbrücken soll, und ob sich die Worte in agan - rou ayabou auf das unmittelbar Vorhergehende — " ber Satan faet Un= Kraut, (damit)" — ober auf die früher vorhergehenden Aus= drucke — "o daß doch die Sünde und ihr erster Grund ver= tilgt maren, (so baf)" - beziehen. Ift bie lettere Erklarung anzunehmen, fo will Gregor fagen: "Wäre doch die Gunde und ihr erster Grund aus unserer Natur vertilgt, so daß bas Bose in une erst bamit anfinge, bag wir bas Gute vernach: lässigen und unterlassen; nun ist es aber nicht so, sondern es ist auch ohne Bernachlässigung bes Guten schon etwas ursprünglich Boses in unserer Natur, nämlich die durch Abams Fall bewirkte Disposition zur Sinnlichkeit, das Worherrschen der Begierben und leibenichaften, wodurch innerer Streit ents steht." u. s. w.

bin statt der kurzen Freude, und zum Kriege wider den, der auf so schlimme Weise mein Freund wurde und durch den Genuß mich betrog. Das ist der Lohn meiner Sünde. Daher kommt die Geburt mit Schmerzen, das Leben und Sterben; das ist die Mutter der Bedürftigkeit, und diese der Habsucht, und diese der Kriege; die Kriege sind die Bater der Tribute ( $\phi \acute{o} \phi \omega \nu$ ), derschwersten gottslichen Strafe."

- c. Auch den Götzendienst insbesondere scheint Gresgor als eine Wirfung der ersten Sünde angeschen zu haben, indem durch dieselbe die Menschen so zum Sinnlichen hinsgewendet wurden, daß sie auch das Göttliche nur im Sichtsbaren aufzusassen vermochten. In diesem Sinn sagt er:1), Ich glaube, da wir von Anbeginn durch die Sünde gesfallen sind, und durch die sinnliche Lust betrogen wurden, so daß wir sogar in Götzendienst versielen und in gesetzloses Blutvergießen, mußten wir wieder zurückgerusen und in den alten Zustand (der ursprünglich reineren Gottesverehrung) hergestellt werden durch die ersbarmende Liebe Gottes unseres Vaterd."
- d. In den bisher schon angeführten Stellen sind aus ger den bezeichneten Uebeln noch einige andere angedeutet, die aus dem Sündenfalle hervorgingen, nämlich das Arsbeiten im Schweiß des Angesichtes, statt des leichten heisteren Genusses der Paradiesesfreuden, die Geburt mit Schmerzen und die mit dem Verlust der Unschuld verskundpfte Schaam.
- e. Die nachtheiligen Veränderungen, welche durch die Sünde Adams in der menschlichen Natur bewirkt wurden, bezogen sich nach Gregors Ueberzeugung nicht etwa nur auf diesen oder jenen Theil des meuschlichen Wesens, sons dern auf den ganzen Menschen, selbst auf das göttliche

<sup>1)</sup> Orat. XLV. 12. p. 854.

Ebenbild in ihm, die Vernunft, den voüs oder die  $\psi v \chi \dot{\eta}$  vosea, welche durch den Sündenfall zwar nicht vertilgt, aber doch getrübt worden ist. Deswegen hielt Gregor gegen die Apollinaristen so strenge darauf, daß der gotts liche Logos dei seiner Vereinigung mit einem Menschen auch die Vernunft, den höheren menschlichen Geist (voüs oder  $\pi v e \tilde{v} \mu \alpha$ ) habe annehmen müssen, damit auch dieser durch die Verbindung mit dem Göttlichen geweiht und gereinigt würde. In dieser Beziehung bemerkt er gegen die Apollivaristen, daß nach ihrer Theorie von Christo nicht der ganze Mensch gerettet würde, "da er doch ganz gefallen und verurtheilt sen vermöge des Ungehorsams des Urvaters und der trügerischen List des Widersachers.")

Freiheit und naturliche Fähigkeit zum Es ware sehr wichtig gewesen, noch genauer zu bestimmen, wie bie burch die Gunde Abams bewirfte Verderbniß der physischen und sittlichen Natur des Menschen zu benten fen? Was ihm nach bem Gundenfall von sittlichen Kraften übrig blieb oder nicht übrig blieb? — Darüber fins den wir nun freilich bei Gregor keine ganz scharfen Bestimmuns gen, aber doch solche Aeußerungen, die uns deutlich genug zu erkennen geben, daß er dem Menschen auch nach dem Falle, ungeachtet seiner Neigung zur Sinnlichkeit, sittliche Kraft zum Guten, daß er ihm Freiheit als Wahlfähigkeit zwischen dem Guten und Bosen zuschrieb, und die Besserung und Heiligung nicht blos von ber gottlichen Gnade, sondern auch von der freien Gelbstthätigkeit des Menschen abhångig machte; daß er also weit entfernt war von der strengen Theorie ber Erbsunde, welche bem Menschen nach dem Fall feine selbstständige Fähigfeit zum Guten übrig läßt.

Zwar nahm Gregor an, daß kein Mensch frei von

<sup>1)</sup> Orat. XXII. 13. p 422

Sunde mare, und daß schon durch die Verbindung mit bem Korper bas Bessere, von Gott ausgehende, Geistige in uns bis zu einem gewissen Grade getrubt wurde, allein er verlangte zugleich, daß dieses Bessere, Geistige ben Rorper mit seinen Begierden beherrsche und reinige, und appellirte dabei (ohne die Mitwirkung der Gnade, wie wir nachher sehen werden, zu verkennen) an die ursprüngliche, selbstständige Freiheitskraft im Menschen. "Nicht zu sundigen, sagt er, 1) ist etwas Uebermenschliches und blos eine Sache Gottes (um von Engeln nicht zu sprechen), aber der Besserung zu widerstreben, ist die Art der verruchten und widerspenstigen Natur (des Satans) und des rer, in denen sie wirkt. Bon ber Gunbe umzukehren, bas ist die Sache der Menschen, aber der guten, die zu den Geretteten gehören; benn wenn auch ber Körper von Staub etwas von Sunde mit sich führt (encovoeral) und die irdische Hulle ben aufwarts strebenden, oder mes nigstens zum Aufstreben geschaffenen Geift niederdruckt, so reinige das (dem Menschen eingepflanzte gottliche) Eben= bild ben Schlamm, und erhebe das mit ihm verbundene Kleisch, durch die Schwingen der Vernunft es erleichternd. Wohl ware es besser, wenn wir einer sols chen Reinigung gar nicht bedürften, wenn uns nams

<sup>1).</sup> Orat. XVI. 15. p. 310. In einer anberen Stelle erklärt Gresgorius eben so bestimmt, daß kein Mensch von Sünde frei wäre, und sieht den Grund dieser allgemeinen Verbreitung der Sünde in der zusammengesetzen Natur des Menschen. Orat. XL. 7. p. 695. "Es ist nur eine Eigenschaft Gottes, des höchsten unzusammengesetzen Wesens, gar nicht zu sündizgen (benn das Einsache ist friedlich und ohne Zwiespalt mit sich selbst) — das Sündigen aber ist etwas Menschliches und kommt der irdische zusammengesetzen Natur zu, benn in der Zusammensetzung liegt schon ber Grund zum Zwiespalt.

lich die ursprüngliche Würde geblieben wäre, zu welcher wir wieder durch die irdische Erziehung hinstreben, und wenn wir des Lebensbaumes gar nicht verlustig gegangen wären durch den bitteren Genuß der Sünde. Aber es ist doch besser, daß die Sündigenden umkehren, als daß die Fehlenden sich nicht erziehen lassen. "1)

Weit bestimmter spricht Gregor in folgenden Stellen seine Ansicht über die Freiheit und die sittlichen Krafte des Menschen aus. In der einzigen ganz exegetischen Predigt, die wir von Gregorius besitzen, macht er über die Stelle Matth. XIX. 11. "Das Wort fasset nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist," die Bemerkung: 2) "Wenn du horst, denen es gegeben'ist, so denke bir dabei nichts Ketzerisches, und führe mir nicht verschiedens artige Naturen ein, irdische, geistige und mittlere (µέσους, gemischte). Denn manche haben eine so verderbliche Ges sinnung, daß sie meinen, einige Menschen hatten eine ganglich verdorbene Natur, andere eine bes Seils theilhaftige, und wieder andere waren eben in dem Zustande, wohin die freie Wahl sie führe, zum Schlimmeren oder Besseren. Daß Einer mehr, der andere weniger Anlage (zum Guten, έπιτηδειότητα) habe, nehme auch ich an; aber zus gleich, daß die blose Anlage nicht hinreiche zur (sittlichen) Wollendung; sondern daß die Vernunft da sen, dieselbe hervorzurufen, bamit die Ratur (natur= liche Anlage) zur That werde (λογισμον δε είναι τον ταύτην έκκαλούμενον, ίνα ή φύσις είς έργον προέλθη), wie der Feuerstein, wenn er vom Stahl geschlagen wird und so Feuer giebt. Wenn du also horst, " benen es gegeben ist" so setze hinzu: es ist gegeben denen, die berufen sind und die sich dazu hinneis

<sup>1)</sup> Bergl. hiermit Orat. XVII. 9. p. 323.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVII. 13. seqq. p. 654. seqq.

en. 1) Denn auch wenn du hörst: "Es liegt nicht an emandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarnen, "2) rathe ich dir dasselbe dabei zu denken. a es einige giebt, die so stolz sind auf ihre guten Hand= ungen (έπὶ τοῖς κατορθώμασιν), daß sie alles sich elbst zuschreiben, und nichts dem Schöpfer, dem Beber der Weisheit, dem Urheber des Guten, so belehrt iese jener Ausspruch, daß man auch bei dem Guteswol= en der Unterstützung Gottes bedarf, oder vielmehr, daß elbst die Fähigkeit das Pflichtmäßige zu wählen etwas Bottliches und ein Geschenk der Menschenliebe Gottes ist ότι καὶ τὸ βούλεσθαι καλώς δείται της παρά θεοῦ βοηθείας μαλλον δέ, αὐτὸ τὸ προαιρείσθαι τὰ δέοντα, θείον τι καί έκ θεου δώρον φιλανθρωπίας). Denn es kommt ebensowohl auf uns an, als auf das Heil von Gott3) (δεί γάρ καὶ τὸ έφ ήμιν είναι, καὶ τὸ έχ θεοῦ σώζεσθαι). Desmegen sagt der Apostel: es liegt nicht an jemandes Wollen, das heißt, nicht allein an jemandes Wollen, und nicht alle in an jemandes Laufen,

Die Worte heißen: τοῖς καλουμένοις καὶ τοῖς οὖτω νεύουσιBu καλουμ. machen die Benedictiner die kritische Bemerkung:
Duo Regg. duo Coisl. tres Cold. et orat. I. habent βουλομένοις. Sic etiam legit Billius. Die Lesart καλουμ. scheint mir weit vorzüglicher, benn bei βουλομ. müßten wir eine Tautos logie annehmen, da dasselbe auch im Worte νεύουσι liegt; und es ist 3weck der ganzen Stelle, ebensowohl die göttliche Gnade (welche beruft), als die menschliche Freiheit (welche den Ruf annimmt und dazu hinneigt), hervorzuheben und geltend zu machen.

<sup>2)</sup> Rom. IX. 16 Die Erklärung biefer Stelle ist übrigens, so wie bie ganze Entwickelung, die hier Gregorius giebt, orige= nianisch; und Drigenes war in dieser Beziehung Vorläufer des Pelagianismus.

<sup>3)</sup> Dder: "benn bei unserer Rettung kommt es ebensowohl auf uns, als auf Gott an."

fondern auch am Erbarmen Gottes; und sodann weil auch bas Wollen (rò Bovdesdat, bas Willensvermögen) von Gott kommt, schreibt er mit Recht alles Gott zu. Die sehr du auch laufen, wie sehr du auch kampfen magk, so bedarfst du immer dessen, der den Siegeskranz giebt. Wenn der herr das Haus nicht baut, so arbeiten ums sonst die daran bauen."

Roch weiter ertlart fich Gregor in berfelben Rede,') indem er die Worte Matth. XIX. 12. "Es giebt Ber fcnittene, die von Mutterleibe an verschnitten find ze. ze." erlautert. "Diefe follten nicht ftolg fenn, fagt er, benn ibre Reufchheit ift vielleicht nicht freiwillig. Das Gutt, mas man von Ratur hat, verbient fein lob, aber mas aus dem freien Billen bervorgebt, bas ift preismurbig." Und etwas weiter unten : " Emge icheinen von Ratur gum Guten geneigt gut fenn; wenn ich fage von Ratur, fo will ich die Freiheit nicht berabfegen, fonbern ich nehme beibes an, bie Anlage gum Guten und bie Freiheit, melde bie naturliche Unlage zur That bewegt (άμφότερα τίθημι, τήν τε πρώ; τὸ χαλὸν έπιτηδειότητα, και την είς έργον άγοι σαν το έχ φύσεως επιτήδειον προαίρεσιν). Unbere gubt es, welche bas Bort reinigt und von Leibenschaften frei macht; biefe verftebe ich unter ben von Menichen Berfchnittenen. Und wieder andere, bie feine Cebrer batten, find auf preismurdige Art ihre eigenen Lebrer geworben. Richt beine Mutter bat bich beine Pflicht gelehrt, nicht bein Bater, ober ein Bifchof - fonbern die bir ein mobnende Bernunft gebrauchenb, und ben Runfen bes Guten burch ben freien Billen entgun benb, haft bu bich felbft verschnitten, und bie Burgel ausgerottet, bu haft bie Berfzeuge ber Gunbe entfernt, und eine fo feste Richtung in ber Tugend (rosavery

<sup>1)</sup> Orat, XXXVII, 20. p. 658.

έξω της άρετης) gewonnen, daß es dir fast unmöglich geworden ist, wieder ins Schlimmere umzukehren."

Würden die angeführten Stellen nicht schon entschies den beweisen, daß Gregor dem Menschen Wahlfreiheit zwischen Gutem und Bosem und Kahigkeit zum Guten zuschrieb, so konnte noch folgende kurzere, aber ebenfalls sehr bestimmte Aeußerung hinzugefügt werden. Seele ist aus Gott und gottlich, des hoheren Adels ( rys ανωθεν εύγενείας) theilhaftig und zu demselben hinstres bend, wenn sie auch jest an etwas Riedrigeres gefesselt Vielleicht aus manchen anderen Grunden, welche allein Gott, ber sie baran gefesselt hat, kennt, ober ber, welcher über bergleichen Geheimnisse von Gott belehrt ift; so viel aber ich bavon einsehe, aus zwei Ursachen: einmal, damit fie burch Rampf und Ringen mit dem Niedris die höhere Wurde ererbe, und, wie Gold durchs Reuer, durch irdische Verhaltnisse gepruft, das zu hof= fende (die kunftige Seligkeit) nicht blos als Ges schenk Gottes, sondern auch als Lohn der Tugend (αρετης άθλον) empfange. Und es ist das auch der hochsten Gute Gottes ganz wurdig, es so einzus richten, daß das Gute auch zum Theil unser sen (noisoal τὸ ἀγαθὸν καὶ ἡμέτερον), und nicht blos durch die Ratur eingepflanzt, sondern auch durch die Freis beit und die Thatigkeit der zu beidem (dem Guten und Bosen) fahigen Willkuhr gepflegt (od φύσει μόνον κατασπειρύμενον, άλλα και προαιρέσει γεωργούμενον, καὶ τοῖς ἐπ΄ ἄμφω τοῦ αὐτεξουσίου χινήμασιν )." 1)

Die Hauptsätze, die Gregorius in diesen Stellen klar genug ausspricht, sind in der Kurze folgende:

a. Der Mensch hat naturliche Anlage zum Guten,

<sup>1)</sup> Orat. II. 17. p. 20.

und zwar der eine mehr, ber andere weniger; feiner aber ist von Natur heilig und gut, feiner bofe und ganz vers borben.

- b. Er hat zugleich Bernunft und Freiheit, welche zwischen Gutem und Bosem wählen, der Anlage zum Guten ihre thätige Richtung geben, sie anwenden und auss bilben.
- c. Bon bem Gebrauche biefer Freiheit hangt bie Befeferung und Heiligung bes Menschen, so wie seine kuftige Seligkeit ab; ber gute Gebrauch wird von Gott belohnt, ber schlimme bestraft. 1)
- d. Aber zugleich hangt auch die Heiligung und Beses ligung des Menschen von der göttlichen Unterstützung und Gnade ab; also Heiligung und Beseligung sind das Ressultat des Zusammenwirkens der menschlichen Freiheit und göttlichen Gnade.
- e. Ja auch die Anlage zum Guten, die Wahlfabigs feit und Freiheitsfraft, so wie alle besseren sittlichen Bermögen, sind dem Menschen von Gott gegeben. Ihm als dem Urheber aller sittlichen Kräfte im Menschen ist also zulest auch alles Gute zuzuschreiben. Alles Gute kommt von Gott.
- 5. In a b e. Es laßt sich schon aus bem zulest Mitgetheilten schließen, welchen Begriff Gregorius von ber gottlichen Inabe und ihren Wirkungen haben mußte. Er erkannte zwar Gott als ben Urheber alles Inten im Mensschen an, insofern er ber Schöpfer seiner sittlichen Anlagen ist, aber er schrieb zugleich ber Freiheit so vielen Antheil bei ber Besserung und Heiligung bes Menschen zu, daß für die Inabe nur das Geschäft bes Mitwirkens

<sup>1)</sup> Orat. II. 28. p. 26. "Unfere Sorge gilt bem Beit der Seele, welche felig und unfterblich ift und entweber ewig get ftraft ober verherrlicht wird um bes folechten ober tugenbhaften Wandels willen."

und Unterstützens übrig bleiben konnte; doch erkannte er diese Unterstützung Gottes bei der Heiligung des Mensschen als nothwendig an: ότι καὶ τὸ βούλεφθαι καλῶς δεῖται τῆς παρά θεοῦ βοηθείας.

Wie alles Gute von Gott komme, spricht Gregor. ganz vorzüglich schon in folgender, dem Plato nachgebildeten, Stelle 1) aus: "Indem ich die Tugend preise, preise ich Gott, von welchem den Menschen die Tugend und der Antrieb kommt, durch die eingeborene Erleuchtung (διὰ τῆς συγγενοῦς έλλάμψεως) zu ihm hin ober zu ihm zurud zu streben; benn indem wir Vieles und Großes, mehr als einer auszusprechen vermochte, von Gott schon ems pfangen haben und noch empfangen werden, so ist doch das das Größte und das schönste Zeugniß seiner Menschen= liebe, daß wir uns zu ihm hingezogen und mit ihm verwandt fühlen (ή πρός αύτον νευσις τε καί oixeiwois). Denn mas für die sinnlichen Dinge die Sonne ist, das ist Gott fur die geistigen. Die Sonne erleuchtet die sichtbare Welt, Gott die unsichtbare; die Sonne macht das sinnliche Auge sonnenartig, Gott macht die geistigen Naturen gottesartig (καὶ ὁ μὲν τὰς σωματικάς όψεις ήλισειδείς, ό δὲ τὰς νοεράς φύσεις θεοειδείς απεργάζεται); und wie jene (die Sonne) dem, was sieht, die Sehkraft, und dem, was gesehen wird, die Eigenschaft, gesehen zu werden, verleiht, und selbst das Schönste unter allem Sichtbaren ist, ebenso gewährt biefer (Gott) dem Erkennenden die Rraft des Erkennens, und dem, was erkannt wird, die Fähigkeit, erkannt zu werden, und ist selbst das Höchste von allem, was erkannt werben mag, worauf alles Streben gerichtet ist, und worüber sich nichts erhebt." In einer anderen Stelle macht Gregorius darauf aufmerksam, daß wir Gott nichts dar-

<sup>1)</sup> Orat. XXI. 1. p. 386.

J

bringen konnten, mas wir nicht von ihm empfangen hats Er spricht namlich von der Grundung, Erhaltung und Fortpflanzung der christlichen Kirche und sagt in dieser Beziehung: 1) "Der Herr hat sie gegründet und nicht ein Mensch; sie wird durch verschiedene Schonheiten der Tugend erbaut, der eine trägt mehr, der andere weniger, aber es tragen doch alle bei zum vollendeten Werk, zur Wohnung Christi, zum heiligen Tempel, indem sie selbst hinzugefügt und damit verbunden sind durch bie Baufunst bes Geistes; aber keineswegs werben wir so viel beitragen konnen, als wir empfangen baben, auch wenn wir alles barbringen; benn wir haben ja auch das Daseyn von Gott und die Erkenntniß Gottes, und überhaupt den Besitz desten, mas wir bar bringen; und das Schönste und Liebevollste ist, daß Gott die Gabe nicht nach dem Werth des Gegebenen, sondern nach der Kraft und Gesinnung des Darbringen ben mißt." hier sehen wir immer, daß Gregorius eben-`fowohl die Mittheilung alles Guten von Seiten Gottes, als den Gebrauch des Mitgetheilten von Seiten des Menschen in Anschlag bringt. Ebenso in folgender Stelle:2) "Erscheine nicht leer vor mir, spricht der herr (Deuteron. XVI. 16.); sondern wenn du etwas Gutes hast, so bringe es mit. Jest aber erscheine neu, ein anderer in beinem Leben, ganz umgewandelt. Das Alte ift vergangen, siehe es ist alles neu worden. Dieß bringe als Gabe am Feste bar, lasse eine gute Umwandlung in bir vorgehen, aber werde dann auch nicht stolz, sondern sprich mit David: "Diese Umwandlung ist von der rech ten hand des hochsten (Anspielung auf Ps.77. 11.), von welchem bem Menschen alles Gute kommt" (παρ' ού πᾶν άνθρώποις τὸ κατορθούμενον).

<sup>1)</sup> Orat. XIX. 8. p. 368.

<sup>2)</sup> Orat. XLIV. 8. p. 840.

das Wort Gottes will nicht, daß du immer in demselben Zustande bleibest, sondern du sollst immer beweglich, zum Guten beweglich, überhaupt ein neues Geschöpf werden; wenn du gesündigt hast, zurücktehren, wenn du tugendhaft wandelst, dich noch mehr anstrengen."

Alle diese Stellen sind ganz allgemein gehalten, so daß sich genauere Bestimmungen über den Umfang und Birkungstreis, so wie über die Wirkungsart der gottlichen Gnade baraus nicht entwickeln lassen. Solche bestimmtere Erdrterungen finden sich auch bei Gregor nicht. Doch muß hier noch eine Stelle berührt werden, wo er noch deuts licher, als in den angeführten, von der unmittelbaren Unterftutung zum Guten fpricht, welche Gott bem Menschen zukommen läßt. Nachdem Gregor von dem inneren Kampfe zwischen Geist und Fleisch gesprochen, fahrt er fort: 1) "Indem nun diese mit einander kampfen, tommt von oben fürsorgend (enioxonov) der Geist des großen Gottes, und giebt dem Geiste (vot, der Bernunft, dem Besseren im Menschen) die Hand (d. h. verhilft ihm durch seine Unterstützung zum Siege), logt bas Getum= mel des lästigen Körpers (den inneren Kampf) auf, und schläfert den sich erhebenden Sturm finsterer Leidenschaf= ten ein. "

6. Prådest in at ion. Alles bisher Angeführte deutet schon aufs bestimmteste an, daß Gregorius nur eine durch das Vorherwissen Gottes von der sittlichen Burdigkeit des Menschen bedingte Vorherbestimmung dessselben zur Seligkeit annehmen konnte. Die Lehre von einer unbedingten Gnadenwahl vertrug sich nicht mit seisnen Begriffen von Freiheit und moralischer Imputation, und er erklärt sich daher auch ganz entschieden gegen diesselbe. 2) Dieß thut er in einer Bemerkung über die Worte

<sup>1)</sup> Carm. iV. B .89. p. 69.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVII. 14. 15. p. 655.

(Matth. XX. 23.): "Das Sigen zu meiner Rechten und Linken zu geben, stehet mir nicht zu, sondern denen es bereitet ist von meinem Bater." Er wirst dabei die Frage auf: "Also gilt die Herrschaft der Verunnst, Unstrengung, Weisheit, Fasten, Wachen, Thränenvergießen nichts, sondern nach einer Art Loos (xará reva άποκλήρωσα den deiner von der sittlichen Würdigkeit ganz unabshängigen, sur uns aus vernünstigen Gründen nicht erkennbaren Bestimmung) wird Jeremias geheiligt (Ierem. I. 5.) und andere sind von der Geburt an verworfen?" Auch in dieser Stelle magst du also, antwortet Gregor, zu den Worten: "denen es gegeben ist." hinzusehen, denen die würdig sind, und welche würdig zu senn (ihre Würdigkeit) nicht allein vom Bater empfangen, sondern auch sich selbst gegeben haben.

7. Berhaltniß ber bisher ausges führten Gäpe zur Augustinischen Lebre. Eine Parallele zwischen Augustine Lebre ren ber Erbfunbe, Unabe und Pradestination und Gregers Ueberzeugung, wie fle mit feinen eigenen Borten gegeben worden ift, bietet fich bem fundigen Lefer von felbit bar. Doch find wir bestimmt veranlagt, beibe in gebrangter Rurge ju vergleichen, ba fich Augustin mehrmale gur Beflatigung feiner Gate auf bas Unfeben bes Gregorius ber ruft, und ber Buftimmung biefes verebrten morgenlanti fchen Lehrers ein großes Gewicht beilegt. Die Stellen, wo Augustin bieg thut, finden sich in mehreren mabrent bes pelagianischen Streites verfagten Schriften. fegen fie mit Beifugung bes griechischen Textes bierber, bamit man fich von ber Richtigfeit und Unrichtigfeit bet augustinischen Uebersepung augenscheinlich überzeuge.

Contra Julian. Pelag. lib. I. cap. 15. pag. 332. Sed tibi non deerit magni nominis et fama illustris episcopus etiam de partibus Orientis, cujus eloquis ingentis merito gratiae, etiam in linguam Latinam

translata 1) usquequaque claruerunt. Sedeat ergo cum istis patribus etiam sanctus Gregorius, et cum eis tuae criminationis inanem patiatur invidiam: dum tamen cum eis contra novitiam pestem vestram, medicinalem proferat et ipse sententiam. Audi ergo, quid dicat:

Η είχων άναχαθαιρέτω την ίλυν, και άνω τιθέτω την όμος υγον σάρχα, τοις του λόγου πτεροίς χουφίζουσα και χρείττον μέν, μήτε δεηθηναι, τοιαύτης χαθάρσεως, μήτε χαθαρ-θηναι, του πρώτου μένον-

lmago, inquit, 2) Dei labem corporeae inundationis expurget, et conjunctam sibi carnem verbi Dei sublevet pennis. Et quamvis melius fuisset, ne egere quidem hujuscemodi expurgatione, sed

<sup>1)</sup> Der Presbyter Ruffinus, ein großer Verehrer unseres Gregorius, hatte mehrere Schriften besselben ins Lateinische übersett. Hieronym. advers. Russin. lib. 1. tom. II. pag. 486.
(siehe oben p. 195.) Man könnte vermuthen, daß sich Augustin dieser Russinischen Uebersehung bedient hätte; und allerbings sind die Stellen nicht streng nach dem griechischen Original, sondern frei und bisweilen verändert wiedergegeben.
Allein gerade diese Veränderungen sind von der Art, wie sie Russinus nicht leicht gemacht haben würde, wie sie vielmehr Augustin, wenn er den Gregorius zur Bestätigung seiner Lehren gebrauchen wollte, machen mußte.

<sup>2)</sup> Orat. XVI. 15. p. 310. Die Worte » et conjunctam sibi carnem verbi Dei sublevet pennis« sind dem Sinne und Worte des Originals nicht gemäß, wo es heißt: ἡ εἰκῶν — ἄνω τιθένω την ὁμόζυγον σάρκα, τοῖς τοῦ λόγου πτεροῖς κουφίζουσα, benn hier ist unter λόγος dem Zusammenhang und der ganzen Denkweise Gregors gemäß nicht das Wort Gotzteß, sondern die dem Menschen eingeborene Bernunft, welche das göttliche Chenbild in ihm ist, zu verstehen.

τος ήμιν άξιωματος, είς ὁ καὶ σπεύδομεν έκ τῆς ἐνταῦθα παιδαγωγίας, μη δὲ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἐκπεσεὶν τῆ πικοῷ γεύσει τῆς ἀμαρτίας κρεῖττον δὲ, τοῦ μὴ παιδεύεσθαι πταίοντας, τὸ ἀμαρτάνον τας ἐπιστρέφεσθαι.

in illa prima dignitate permansisse, ad quam et refestianmus, post praesentem emendationem, et melius fuisset non excidere a ligno vitae gustu amarissimo peccati: tamen in secundo loco expedit emendari et corrigi post lapsum, quam in nequitiis permanere.

#### Itemque idem ipse:

καὶ ώςπερ έν τῷ 'Αδάμ άπεθάνομεν, οὐτως έν τῷ Χριστῷ ζήσωμεν, Χοιστῷ καὶ συγγεννώμενοι, καὶ συσταυρούμενοι, καί συνθαπτόμενοι, καί συνανιστάμενοι · δεί γάρ με παθείν την καλην άντιστροφήν καὶ ώς περ έκ τῶν χοηστοτέρων, ήλθε τὰ λυπηρά, οὐτως έκ τῶν λυπηρών, έπανελθείν χοηστότερα. ού γὰρ ἐπλεόνασεν ή άμαρτία, ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις καὶ εί ή γεύσις κατέκρινε, πόσω μαλλον το Χοιστον παθείν έδικαίωσεν;

»Sicut in Adam om nes, inquit, 1) mortui su mus, ita in Christo omne 🛲 vivificemur. Cum Chri sto ergo nascamur, et cur Christo crucifigamur, tem, ut cum ipso etiar resurgamus ad vitam. Ne- cesse enim est nos perpeti utilem hanc et necessariam vicissitudinem ut sicut ex bonis ad tri stia devoluti sumus, it 🚄 ex tristibus ad melior reparemur. Ubi enim abundavit peccatum, superabundavit gratia: ut quogustus ligni vetiti con demnavit, Christi cru= gratia largiori justificet.

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 4. p. 665.

#### ldem rursus:

Την γέννησιν σεβάσθητι, δι' ἢν έλύθης τῶν nativitatem, per quam δεσμών της γεννήσεως. καί την Βηθλεέμ τίμησον την μιχοάν, ή σε ποός τον παράδεισον έπανήγαγε.

>Venerare, inquit, 1) terrenae nativitatis vinculis liberatus es. Honora Bethleem pusillam et minimam, per quam tibi regressus ad paradisum patefactus est.«

Itemque alibi de baptismo loquens: 2)

»Persuadeat, inquit, de hoc quoque sermo Christi dicentis, neminem posse introire in regnum coelorum, nisi renatus fuerit ex aqua et spiritu. Per hunc primae nativitatis maculae purgantur, per quas in iniquitatibus concipimur et in delictis genuerunt nos matres nostrae. « Numquid et istum Manichaei sapere vel jacere venena dicturus es? Audis omnes uno corde, uno ore, una fide id ipsum dicere, et hanc esse catholicam fidem non dissonante contestatione firmatam. An tibi parva in uno Gregorio episcoporum orientalium videtur auctoritas? Est quidem tanta persona, ut neque ille hoc nisi ex fide Christiana omnibus notissima diceret, nec illi eum tam clarum haberent atque venerandum, nisi haec

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 17. p. 674. Bum befferen Berftanbniß biefer Stelle vergleiche man Orat. XL. 2. p. 692. Gottes kennt eine breifache Geburt" u. f. m.

<sup>2)</sup> Diese Stelle kann ich bei Gregorius nicht finden. Sie scheint entweber aus einer verloren gegangenen Schrift Gregors zu senn, ober Augustin ben Autor verwechselt zu haben. Ueber die Richtigkeit der Uebersetung läßt sich also nicht urtheilen.

ab illo dicta ex regula notissimae veritatis agnoscerent.

Hatigung ber strengen Lehre von der Erbsünde. In zwei anderen Stellen gebraucht er ihn für die Lehre von ben Gnadenwirfungen.

Contra Julianum Pelag. lib. II. cap. 7. pag. 349. seqq. His et sanctus Gregorius adtestatur dicens, 1) Anima namque cum in laboribus fuerit et in angustiis, cum hostiliter urgetur a carne, tunc ad Deum refugit, et cognoscit unde debeat auxilium poscere. Ac ne quisquam in his verbis episcopi Gregorii hostiliter urgentem carnem, tamquam ex contrara natura mali, secundum Manichaeorum insaniam suspicetur; etiam ipse vide quemadmodum suis fratribus et condoctoribus concinat, docens non ob aliud adversus carnem spiritum concupiscere, nisi ut suo utrumque revocetur auctori post gravissimum in hac vita rei utriusque conflictum, in quo laborat omnium vita sanctorum. In libro quippe apologetico,

Καὶ οὖπω λέγω τὸν ἔν- Illorum vero, inδον καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς, quit, ²) verborum non-

<sup>1)</sup> Auch biese Stelle ift, wenigstens in biefer Form, nicht bei Gregor zu lesen. Die Benebictiner haben sie baber in eine für uns verlorene Schrift besselben verlegt. Bielleicht ist es eine Reminiscenz aus Carmen IV. B. 89. p. 69, in welchem Fall es benn freilich nichts weniger als ein genaues Citat wäre.

<sup>2)</sup> Orat. II. 91. p. 54. seqq. Auch hier hat fich Augustin ermeisternbe Umschreibungen und Berftartungen ber Worte bee Gres gorius erlaubt, wie jeden eine genauere Bergleichung ber griechischen Stelle' mit ber lateinischen Uebersehung leben tann. Aber was die hauptsache ift, so liegt in ber Stelle

τὸν έν τοὶς πάθεσι πόλεμον, ον πολεμούμεθα νυχτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὸ τοῦ της ταπεινώσεως σώματος, τὰ μὲν κούβδην, τὰ δε φανερώς και της άνω καὶ κάτω κυμαινούσης ἡμᾶς καὶ στυοβούσης, διά τε αίσθήσεως καὶ τῶν ἄλλων τερπνών τοῦ βίου τούτου περιφοράς, τοῦ τε πηλοῦ της ίλύος, ώ έμπεπή γμεθα, καὶ τοῦ νόμου τῆς ἀμαρτίας άντιστρατευομένου τῷ νόμφ τοῦ πνεύματος, χαὶ διαφθείρειν έπιχειρούντος την βασιλικήν έν ήμιν είκονα, καὶ όσον τῆς θείας ἀποόοιας ήμεν συγκαταβέβληται ως μόλις αν τις έαυτὸν, ἢ μακοᾶ φιλοσοφία

dum facio mentionem, quibus intra nosmet ipsos propriis vitiis ac passionibus impugnamur, et die noctuque ignitis stimulis corporis humilitatis hujus et corporis mortis urgemur, nunc latenter, nunc etiam palam, provocantibus ubique et irritantibus rerum visibilium illecebris, luto hoc faecis cui inhaesimus, coeni sui foetorem venis capacioribus exhalante; sed et lege peccati, quae est in membris nostris, legi spiritus repugnante; dum imaginem regiam, quae intra nos est, captivam ducere studet: ut spoliis ejus ce-

Gregors durchaus kein Beweis für die augustinische Lehre von der Gnade, sondern vielmehr das Gegentheil, denn Gregorius schreibt offendar dei dem Kampse des Bösen und Guten oder ursprünglich Göttlichen im Menschen (der βασιλική ἐν ἡμῖν εἰκῶν, καὶ ὅσον τῆς Θείας ἀποξέροιας ἡμῖν συγκαταβέβληται) und dei dem Siege des letteren sehr vieles der eigenen geistigen Anstrengung und Uedung des Menschen, der φιλοσοφία, zu. Man erwäge nur die Worte: ὡς μόλις ἄν τις ξαυτὸν, ἢ μακρῷ φιλοσοφία παιδαγωγήσας, καὶ ἀποξόηγνὺς κατὰ μικρὸν τὸ τῆς ψυχῆς εὐγενὲς καὶ φωτοειδὲς τοῦ ταπεινοῦ καὶ τῷ σκότει συνεζευγμένου, ἢ θεοῦ τυχὼν ἱλεω, ἢ καὶ ἄμφω ταῦτα. κ. τ. λ. Diese Worte hat Augustin ganz unrichtig und offendar sinnentstellend übersett. Aber sie waren auch seizner Theorie gar zu sehr entgegen.

παιδαγωγήσας, καὶ άπος
ρηγνὺς κατὰ μικρὸν τὸ τῆς

ψυχῆς εύγενὲς καὶ φωτοειδὲς τοῦ ταπεινοῦ καὶ τῷ

σκότει συνεζευγμένου, ῆ

θεοῦ τυχών ἴλεω, ἡ καὶ
ἄμφω ταῦτα, καὶ μελέτην

ότι μάλιστα ποιούμενος
ἀνω βλέπειν τῆς κατασπώ
σης ὑλης ἐπικρατησειε.

dat, quidquid illud est quod in nos beneficio divinae ac primae illim conditionis influxit: unde vix aliquis fortasse longa se et districta regens philosophia, et paulatim nobilitatem animae suae recolens, naturam lucis quae in se est humili huic et tenebroso luto conjuncta, revocet et reflectat ad Deum: vel si certe propitio Deo agat, utrumque pariter revocabit; si tamen longa et assidua meditatione insuescat sursum semper adspicere, et deorsom male trahentem ac degravantem materiam sibimet adstrictam fremis artioribus sublevare.

Agnosce fili Juliane consonas catholicas voces, et ab eis desine dissonare. Cum dicit beatus Gregorius, » Intra nosmet ipsos propriis vitiis ac passionibus impugnamur, et die noctuque ignitis stimulis corporis humilitatis hujus et corporis mortis urgemur; baptizatus loquitur, de baptizatis loquitur. Cum dicit, »lege peccati, quae est in membris nostris, legi spiritus repugnante «: baptizatus loquitur, de baptizatis loquitur. Christianorum est ista pugna fidelium, non infidelium Judaeorum. Crede, si non pugnas; agnosce, si pugnas, et ista pugna rebellem quoque superbiam Pelagiani erroris expugna. Jamne discernis, jamne resipiscis, et in baptismate fien

nnium remissionem peccatorum, et cum baptizatis assi civile bellum interiorum remanere vitiorum?—

De dono perseverantiae cap. 49. pag. 561. — His nobus sanctum Gregorium addamus et tertium, qui credere in Deum, et quod credimus confiteri, ei donum esse testatur, dicens: 1)

Μιᾶς θεότητος, ὧ οὖ
οι, τὴν τριάδα όμολογήατε, εἰ δὲ βούλεσθε, μιᾶς
ὑσεως καὶ τὴν θεὸς
ωνὴν παρὰ τοῦ πνεύμαος ὑμὶν αἰτήσομεν. δώει γὰρ, εὖ οἶδα, ὁ τὸ
ρῶτον δοὺς, καὶ τὸ δεύερον.

»Unius deitatis, quaeso vos, confitemini Trinitatem: si vero aliter vultis, dicite unius esse naturae, et Deus vocem dari vobis a sancto spiritu deprecabitur: id est rogabitur Deus, ut permittat, vobis dari vocem, qua quod creditis, confiteri possitis. Dabit enim, certus sum; qui dedit, quod primum est, dabit et quod secundum est; « qui dedit credere, dabit et confiteri.

<sup>1)</sup> Orat. XLI. 8. p. 737. Gregorius ermahnt bort, nicht über Worte zu bisputiren, sondern auf die Sache zu sehen und gegen häretiker brüderliche Liebe zu beweisen. Er redet dann die Macedonianer an: μιᾶς Θεότητος, ω οὐτοι, τὴν τριάδα δμολογήσατε, εί δὲ βούλεσθε, μιᾶς φύσεως καὶ τὴν Θεὸς φωνὴν παρὰ τοῦ πνεύματος ὑμῖν αἰτήσομεν. δώσει γὰρ, εὖ οἶδα, δ τὸ πρῶτον δοὺς, καὶ τὸ δεύτερον. — Auch diese Stelle hat Augustin unrichtig wiedergegeben, was selbst die Benedictiner nicht verhehlen. Er wird damit entschuldigt, daß er kein griechisches Eremplar der Rede vor sich gehabt habe. Hätte er aber auch besser übersetzt, so hat er doch darin gesehlt, daß er aus einer rednerischen Reußerung des Gregorius, die er

Außer diesen Stellen erwähnt es Augustin auch noch einmal vorübergehend, daß alle ausgezeichneten Ruchens sehrer, und namentlich auch Gregorius, seine Ueberzeugung von der sündlichen Ratur des Menschen theilten. Contra

Julian, Pelag. lib. VI. cap. 70, pag. 464.

Go zuverfichtlich fich auch Augustin auf die Ueberein ftimmung ber Ueberzeugung bes Gregorius mit feiner Lebre beruft, fo fann boch eine genauere Betrachtung gang Har zeigen, bag er barin Unrecht hatte, und dag er bie Stellen Gregore nicht nur unrichtig anwendete, fondern auch bas Bange ber Unficht biefes griechischen Rirchente rers zu berücksichtigen vernachlässigte und ihn alfo febr ein feitig auffagte. Gregorius fprach zwar feineswege biefele ben Lehrsage aus, bie fpaterhin Pelagius und feine Freunde portrugen, aber er mar boch, wenn man alle feine Meufer rungen erwägt, weit mehr Pelagianer, ale Anguftmaner. Bir haben gefehen, baß er alles Gute im Denfchen von Bott ableitet, aber bieg thut er feinedwege im Ginne Augustine b. b. fo, bag er bie gange Befferung und bei ligung bes Menschen einzig und allein von einer unmit telbaren Wirfung ber gottlichen Gnabe abbangig machte, fonbern fo, bag er auch ber bem Menfchen angeborenen Rraft jum Guten und ber Freiheit einen Theil ber Befferung auschreibt, welche sittliche Rrafte er jeboch auch ale eine Gabe Gottes anfieht, und alfo auch darin mittelbar bie gottliche Gnabe erblickt. Diefen Unterschied überfab 21w guftin, indem er bie Stellen, mo Gregor von ber meniche lichen Freiheit fpricht, gang gur Geite liegen ließ. Die Ueberzeugung bes Gregorius unterscheibet fich also von ber bes Augustinus in zwei febr mefentlichen Puncten, aus welchen noch mehrere untergeordnete Divergengen bervor geben :

mit philosophischer Strenge urgirte, einen Lebrfat jog, ber Gregors fonftigen Ueberzeugungen nicht entsprach.

- 1. Gregorius behnte bie nachtheiligen Folgen bes Sündenfalls keineswegs so weit aus, daß dadurch dem Menschen alle Fähigkeit zum Guten (unabhängig von den unmittelbaren Einwirkungen der gottlichen Gnade) geraubt worden wäre; vielmehr läßt er dem Menschen auch nach dem Fall (und unabhängig von der Wiedergeburt) Wahlfreis heit zwischen Gutem und Bosem und selbsisskändige Kraft zum Guten übrig; er schreibt ihm eine eingeborene Erleuchstung, eine freie Vernunftkraft, etwas ursprünglich Gottsliches zu, welches er das gottliche Ebenbild nennt. Dieß beweisen die oben ausgezogenen Stellen zur Genüge. Er konnte also die augustinische Lehre von einer vollkommenen Corruption der sittlichen Natur des Menschen nicht anerskennen,
- 2. Gregorius weiß nichts von einer Imputation ber Sunde Adams bei allen seinen Nachkommen; er kennt die Lehre nicht, daß alle Menschen in Adam als dem Urvater und Reprasentanten des Menschengeschlechts gesündigt hat= ten, und deswegen (auch ohne eigene Sunde) schuldig und verdammungswürdig wären; er hat also den strengen Begriff von Erbsunde, welcher auch eine Schuld mit einschließt, keineswegs. Dieß beweißt ganz vorzüglich eine Stelle in der 40sten Rede, 1) wo er von dem kunftigen Schicksal der vor der Taufe verstorbenen Kinder spricht und sagt: "Ich glaube, daß sie weder beseligt, noch bestraft werben (μήτε δοξασθήσεσθαι, μήτε κολασθήσεodal) von dem gerechten Richter, indem sie zwar ungetauft, aber auch ohne Sunde sind, und Unrecht vielmehr erlitten, als gethan haben (ως άσφραγίστους μέν, άπονήρους δε, άλλα παθόντας μαλλον την ζημίαν, η δράσαντας). Denn ber, welcher nicht strafbar ist, ist nicht sofort auch der Herrlichkeit würdig; und ebenso, wer

<sup>1)</sup> Orat. XL. 23. p. 708.

nicht der Herrlichkeit würdig ist, sofort der Strase." Hier neigt sich Gregorius offenbar zu der pelagianischen Borstellung hin, daß die ungetauften Kinder weder der eigensthümlich christlichen Seligkeit (des regni coelorum) theilhaftig, noch auch der ewigen Berdammung und Strase anheim gegeben sehn, sondern in einem Mittelzustand (den die Pelagianer vita aeterna nannten) sich besinden würden; ohne daß er jedoch diese Borstellung gerade so aussspricht, wie sie die Pelagianer später ausbildeten.

Das Gregorius die augustinische Lehre von der unber bingten Gnadenwahl verwerfen mußte, geht aus dem oben Bemerkten deutlich genug hervor. Indem er die Bestimmung zu kunstiger Seligkeit zum Theil von der sitte lichen, durch Freiheitsgebrauch bedingten, Würdigkeit des Menschen abhängig machte, und dem Menschen daber em Berdienst zuschrieb, wich er natürlich von Augustin ganz lich ab.

So wenig nun Gregorius ein Augustinianer mar, eben fo menig mar er anch ein Pelagianer. Dieß weiter ausauführen, gehort nicht bierber. Ich begnuge mich, folgendes ju bemerken: 1. Gregorius war überzeugt, baf bie Gunbe Abams nicht blos ibm, fonbern bem gangen menschlichen Geschlecht geschabet babe; 2. bag vermoge bet nachtheiligen Rolgen, welche eben biefe Gunde Abams fur alle feine Rachkommen gehabt, bie Menfchen nicht in bemfelben Buftande geboren murben, in welchem fich Idas por bem Falle befand; 3. baß ichon vermoge ber aus Benf und Rorper gufammengefesten Ratur bes Menfchen etwas Sunbiges in jedem Menschen liege, welches vorzugemeit im Rorper mohnt, bas Gottliche im Geifte (bas Gbenbild Gottes) trubt, und einen inneren 3miefpalt und Rampf in jedem Menfchen nothwendig erzeugt; 4. baf biefer innere Biberftreit, eine Rolge ber Gunbe Abams, nur burch gottlichen Beiftanb, welcher bie Freitbatigfeit bes Menfchen gum Guten unterftust, in volltomment

Frieden aufgelößt werben kann, und daß die Erlösung durch Christum nothwendig ist, um alle nachtheiligen Folgen ber Sunde Adams wieder aufzuheben.

Gregorius war weder so consequent, wie Augustinus, noch wie Pelagius; er stand zwischen dem strengen System der Freiheit, wie es Origenes gegeben hatte, und dem noch strengeren System der Gnade, wic es etwas später Augustin gab, in der Mitte. Seine Theorie, die er nirgends zusammenhängend vorträgt, scheint in ihm selbst nicht vollsommen durchgebildet gewesen zu seyn; hätte er sie aber ganz solgerichtig entwickelt, so möchte er, der Berehrer des Origenes, wohl eher zum Pelagianismus hingetrieben worden seyn, als zum Augustinianismus. So aber verblieb er bei einem die Mitte zwischen beiden, das mals noch nicht in ihrer Schärse ausgesprochenen, Syssemen haltenden Synergismus.

## II. Soteriologie. Lehre von der Ers losung durch Christum.

Die Lehre von dem durch Christum zu erlangenden Heil steht in jedem System in Verbindung mit den Ueberszugungen, welche über den geistigen und physischen Zusstand des Menschen aufgestellt werden. Anthropologie und Soteriologie bedingen sich immer wechselseitig und mussen sich entsprechen. So sinden wir auch, daß Gregor die durch Christum gestistete Erlösung immer in Bezichung stellt zu dem durch die Sünde Adams bewirkten Verfall des menschlichen Geschlechtes, so daß die Wohlthaten der Erlösungsanstalt vorzüglich darin bestehen, dem Menschen das wiederherzustellen, was durch den Ungehorsam Adams verloren gegangen ist. In einer Lobrede auf den Märtyster Epprian stellt Gregorius Christum als den ersten

Martyrer dar und sagt von ihm: "Er ist an das Krenz binaufgegangen und hat mich mit sich genommen, um meine Sunde auzuheften, und über die Schlange zu trium, phiren, und das Holz zu heiligen, und die Lust zu überwinden, und den Abam wieder zum Heil zuruckzuführen, und das gefaltene Ebenbild wiederherzustellen." 1) ganzen Gang ber gottlichen Defonomie entwickelt Gregorius vorzüglich in folgender Stelle: "Wir sind geschaffen, um glucklich zu seyn; wir waren glucklich, nachdem wir geschaffen waren; das Paradies wurde uns anvertrant, um in Wonne zu leben. Wir empfingen ein Gebot, um durch Bewahrung desselben verherrlicht zu werben; nicht als ob Gott ben Erfolg nicht vorher gewußt hatte, sonbern weil er dem freien Willen ein Gefet geben wollte; wir ließen uns verführen, da wir beneidet wurden; wir fielen, da wir bas Gesetz übertraten. . . . So ward es für uns Bedürfniß, daß Gott Mensch wurde und starb, damit wir lebten; wir sind mit ihm gestorben, um gereis nigt zu werden; mit ihm auferstanden, da wir mit ihm gestorben, mit ihm verherrlicht, da wir mit ihm auf erstanden sind."2) In der zuerst angeführten Stelle giebt Gregorius ganz allgemein, ohne nähere Bestimmungen, als Wirkungen des Todes Jesu an unsere Entsundigung, die Besiegung des Satans und die Wiederherstellung des gotts lichen Ebenbildes im Menschen 3) (denn was er von der

<sup>1)</sup> Orat. XXIV. 4. p. 439.

<sup>2)</sup> Orat. XLV. 28. p. 867.

<sup>3)</sup> In einer anderen ähnlichen Stelle Orat. XXXVIII. 13. p. 671. fagt Gregorius: "Ich (er versteht darunter den Menschen im Allgemeinen) habe das Ebenbild (Gottes) empfangen, und habe es nicht bewahrt; er (Christus) nimmt das Fleisch an, um das Ebenbild zu retten und das Fleisch unsterblich zu machen."

Heiligung des durch den Ungehorsam Adams entweihten Holzes sagt, ist eine blose Spielerei) — aus der anderen leuchtet zwar seine Ansicht über die göttliche Führung des Menschengeschlechtes auch wieder im Allgemeinen hervor, allein es mochte schwer senn, das, was er über die Nothewendigkeit der Menschwerdung Gottes zu unserer Beselisgung in rednerischem Schwunge sagt, auf ganz klare Besgriffe zurückzuführen.

Als der allgemeine Zweck der Menschwerdung Gottes in Christo wird von Gregorius die sittliche Rettung des Menschengeschlechtes angegeben. "Was ift der Grund der Menschwerdung, sagt er, die Gott um unsertwillen übers nahm? Was anders, als uns vollkommen zu retten?"1) Diese Rettung setzte er in die Heiligung, Beseligung und Bergettlichung bes Menschen und verband bamit die Idee, daß sich Gott darum in Christo mit allen Theilen der menschlichen Natur vereinigt habe, damit sie alle durch diese Verbindung geweiht und geheiligt wurden und damit das Gottliche, mit der menschlichen Natur verbunden, dies felbe, wie ber Sauerteig die Masse, starkend und verbef= sernd durchdringe. "Er vereinigte mit sich, was verdammt war, um alles von der Verdammung zu befreien, indem er für Alle Alles murde, was wir sind, ausgenommen die Sinde, Leib, Seele, Geist, so weit der Tob reicht."2) Deswegen mußte Christus auch alle irdischen Zustande

<sup>1)</sup> Orat. XXX. 2. p. 541. τὸ σωθηται πάττως ήμας. Die Lesart πάντως haben die Benedictiner mit der Bemerkung: Sic duo Regg. très Cold. et Coisl. 1. In Edit. πάντας. — Wirklich scheint auch πάντως den Vorzug zu verdienen, da πάντας weit leichter als eine Emendation angesehen werden kann. Durch πάντως soll der über die ganze menschliche Natur sich erstrez dende Umfang und die keinen Wunsch mehr übrig lassende Vollständigkeit der Erlösungsanstalt ausgedrückt werden.

<sup>2)</sup> Orat. XXX. 21. p. 555.

burdmaden und in alle menfdlichen Berbaltniffe bis gur tiefften Schmach und Erniedrigung eintreten, bamit alles Menfchliche, auch bas Geringfte, burth biefe Berablaffung ber Gottheit gechrt und gereinigt, und unter allen Bo fchrankungen bas Bild eines gottlichen Lebens ver Hart und ale ewiges Borbild ber Menschheit bargefiellt werde. 1) lleberhaupt bezeichnet Gregorius Die Menschwere bung in Christo ale ben eigentlichen allgemeinen Bereinis gungepunct für Gottbeit und Menfcheit, burch welchen bie Gottheit gur Begludung ber ihr entfrembeten Menfchen fich herabgelaffen bat, und bie Menschbeit zu gottlicher Befeligung emporgehoben werben foll. Bir finden bei ibm , wie bei vielen Rirchenlehrern biefer Zeit , ben Gebanten haufig wiederfehren: Gott ift Menfc geworben, bamit ber Menich Gott werbe; womit er ohne 3mei fel nicht eine eigentliche Erhebung zu gottlichem Defen, eine Berichmelgung mit Gott, fonbern, wie er ce in Ilms fcreibungen haufig felbft ertlart, eine Unnaberung ju gottlicher Beiligfeit und Geligfeit, eine immer reinere Bieberherstellung und Berflarung bes gottlichen Ebenbit bes im Menschen bezeichnen will. 2) Um nun bas, mas bie Menschheit im Magemeinen an ber innigften Berbinbung mit ber Gottheit binbert, binmegguraumen, bagn mußte die Gottheit felbit voll Menfchenliebe in die irdifche Befdranfung berabfommen : "Die Gottheit muß zu uns berab, wir muffen gu ihr hinansteigen, bamit eine Gemein

<sup>1)</sup> Orat. II. 23 u. 24. p. 24 u. 25.

<sup>2)</sup> Wenn g. B. Gregor Orat. II. 22 u. 23. p. 23. fagt, baranf zwecke bie Erniebrigung ber Gotthelt und jede heiteanstalt ab. ben Menschen zu Gott zu machen, so erklärt er es burch ben Busay: und ihn, der zu einer haberen Weltorbnung gebort, auch der himmlischen Geligkeit theilhaftig zu machen (Geornoeffaue, pal rie ann panageorgroe, vor vor une avreitene).

schaft Gottes mit den Menschen bewirkt wird, indem die Würde (der Gottheit mit einem menschlichen Wesen) sich vereinigt; so lange aber jedes für sich bleibt, das Göttliche in seiner Erhabenheit, das Menschliche in seiner Ernicdrisgung, kindet keine Mittheilung der Güte, keine Herablasssung der Menschenliebe Statt, sondern es bleibt ein großer und unübersteiglicher Schlund in der Mitte, der nicht blos den Reichen vom Lazarus und von dem ersehnten Schoose Abrahams trennt, sondern auch die geschaffene und verz gängliche Natur von der ungeschaffenen und ewig bleis benden."

Gregorius batte babei zugleich bie Ueberzeugung, baß Die Gottheit, indem fe burch Berbindung mit einem Mens ichen- in eine gewisse Beschrantung eintrat, für ben mensche lichen Geist erst recht erkennbar geworden sen. "Die reine Gottheit zu ertragen (b. h. anzuschauen, aufzufassen und zu erfennen), beffen ift bie bem Werben und Bergeben unterworsene Natur nicht fähig." 2) Der endliche Menschengeist kann den unendlichen Gottesgeist nicht unmittels bar und vollkommen fassen, ber Unbeschränkte muß in die Begränzung des menschlichen Rebens und Handelns eins treten, und in ber Beschränkung eines Menschenlebens bie Kulle seiner unsichtbaren gottlichen Gigenschaften offenbas ren, damit er von ber beschrankten Vernunft des Menschen richtig erfaßt und erfannt werde. Dieß lag in dem Ausspruche, ben wir bei Gregorius haufig finden, Gott sen Mensch geworden, wa χωρηθή ο άχωρητος, damit der Unendliche durch diese Vereinigung mit dem Endlichen für ben endlichen Geist begreiflich werbe.

Die wichtigste und schwierigste Frage ist indes, wie Christus bei seiner erlofenden Thatigkeit gewirkt habe, um

<sup>1)</sup> Orat. XLI. 12. p. 740 u. 741.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIX. 13. p. 685.

bie Gunben und ihre Folgen, bie Strafen von und gu entfernen, und in welchem Berhaltnig inebefonbere bie Sanbenvergebung gum Tobe Chrifti ftebe ? Gregor erflart fich zwar über biefen Punct nicht fehr bestimmt und fole gerichtig, aber wir finben boch gerftreute Menferungen bei ibm, worans wir ungefahr auf feine Borftellungen ichliefen Borerst fagt er gang allgemein in einer Rede auf bas Beihnachtefest: "Wir feiern heute die Berabfunft Gottes gu ben Menfchen, bamit wir gu ibm binauffommen ober hinansteigen; bamit wir ben alten Menschen ablegen und ben neuen angieben; und wie wir in Abam geftorben find, fo in Chrifto leben, indem wir mit Chrifto geberen, getreugigt, begraben werben und auferstehen. Wenn die Gunbe machtig ift, fo ift bie Onabe noch viel machtiger (Rom. V. 20.), und wenn ber Genug ber Speife verbammte, wie viel mehr wird bas Leiben Chrifti gerecht mas chen."1) hier beutet Gregorius barauf bin, bag burch bas Leiben Christi ein Uebel von und entfernt werben foll, welches burch ben Ungehorfam bes erften Menfchenpaares auf und gefommen ift. Die wir burch Abam gemiffer Guter verluftig geworben find, fo werben wir in Chrift bobere Lebensguter erhalten, wenn wir bie gange Erichei uung Christi fo in und aufnehmen, fie fo und anciquen, ale ob wir mit ibm gefreuzigt, begraben, auferftanben maren. Diefe Ausbrucke find nun allerdinge bunfel und unbestimmt und bedürfen genauerer Erlauterung, Die mir auch bis zu einem gemiffen Grade in einer anderen Stelle finden, worin Gregorins bie Borftellung von einem ftelb vertretenben Leiden und Sterben Chrifti nicht un bentlich als die seinige vortragt. Der Redner will nime lich erflaren, inwiefern ber Apostel fagen tonne, bag ber Sohn fich bem Bater unterwerfe (1 Cor. XV. 28.), ais

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 4. p. 665.

Frieden aufgelößt werben kann, und daß die Erlösung durch Christum nothwendig ist, um alle nachtheiligen Folgen der Sunde Adams wieder aufzuheben.

Gregorius war weber so consequent, wie Augustinus, noch wie Pelagius; er stand zwischen dem strengen System der Freiheit, wie es Origenes gegeben hatte, und dem noch strengeren System der Gnade, wic es etwas später Augustin gab, in der Mitte. Seine Theorie, die er nirgends zusammenhängend vorträgt, scheint in ihm selbst nicht vollsommen durchgebildet gewesen zu seyn; hätte er sie aber ganz solgerichtig entwickelt, so möchte er, der Berehrer des Origenes, wohl eher zum Pelagianismus hingetrieben worden seyn, als zum Augustinianismus. So aber verblieb er bei einem die Mitte zwischen beiden, das mals noch nicht in ihrer Schärfe ausgesprochenen, Systemen haltenden Synergismus.

# II. Soteriologie. Lehre von der Er-

Die Lehre von dem durch Christum zu erlangenden heil steht in jedem System in Berbindung mit den Ueberszeugungen, welche über den geistigen und physischen Zusstand des Menschen aufgestellt werden. Anthropologie und Soteriologie bedingen sich immer wechselseitig und mussen sich entsprechen. So sinden wir auch, daß Gregor die durch Christum gestistete Erlösung immer in Beziehung stellt zu dem durch die Sünde Adams bewirkten Verfall des menschlichen Geschlechtes, so daß die Wohlthaten der Erlösungsanstalt vorzüglich darin bestehen, dem Menschen das wiederherzustellen, was durch den Ungehorsam Adams verloren gegangen ist. In einer Lobrede auf den Märtyzer Epprian stellt Gregorius Christum als den ersten

Beife mobificirt; bie meiften Rirchenlehrer bes vierten Jahrhunderte nahmen (nach bem Borgange bes Drigenes) an, Chriftus babe mit bem Gatan einen Taufch eingegane gen, bei welchem er (Chriftus) fich felbft ale Raufpreis fur bie Befreiung ber Denfchen anbot; ber Gatan fen ben Bertrag eingegangen, babe fich aber nachber geraufcht ger feben, weil er bie Berrichaft über Jefum wegen beffen abttlicher Beiligfeit und Dacht nicht behaupten tonnte. Gregorius verwirft eine folche Borftellungsart von Erlofung gang entschieben. " Wem und um weffen willen, fagt er, wurde benn bas Blut, ich meine jenes toftbare und bere liche Blut bes Gottes, ber Soberpriefter und Opfer gw gleich mar, gu unferem Beften vergoffen? Bir waren unter ber Gewalt bes Argen, indem wir unter bie Gunde vertauft maren, und bie Luft fur Schlechtigfeit eintaufde ten. Wenn nun bas lofegelb feinem anberen gegeben wird, ale bem Gewalt habenben Befiger, fo frage ich, wem wurde biefes bargebracht und um welcher Urfache willen ? Etwa bem Argen (bem Gatan) felbit ? Pfui bes tollfühnen Gebanfens! Dann batte ja ber Rauber nicht blod von Gott, fondern Gott felbst (in Christo) ale ein Lofegeld und einen überschwenglichen Lobn für feine Inrannei empfangen . . . Dber bem Bater ? Aber bier fragt es fich erftlich, wie fo? Denn er hielt uns ja nicht in feiner Gewalt. Cobann, welchen Grund fann man anger ben, bag ber Bater fich am Blute bed Gingebore nen ergobt haben follte, mabrent er nicht einmal ben Ifaat annahm, ber ihm von feinem Bater bargebracht murbe, fonbern bas Opfer eines vernünftigen Befens in bas eines Widbers verwandelte? Ober ift ce nicht offen bar, bag es (bas lofegelb) ber Bater annahm, indem er baffelbe meber verlangte, noch beffen beburfte, fonbern um ber gottlichen Seileorbung (di oinovoular) willen, und weil der Menfch durch die Menfch. werbung Gottes gebeiligt werben mußte; bamit er und

Heiligung des durch den Ungehorsam Adams entweihten Holzes sagt, ist eine blose Spielerei) — aus der anderen leuchtet zwar seine Ansicht über die göttliche Führung des Menschengeschlechtes auch wieder im Allgemeinen hervor, allein es möchte schwer sehn, das, was er über die Nothswendigkeit der Menschwerdung Gottes zu unserer Beselisgung in rednerischem Schwunge sagt, auf ganz klare Besgriffe zurückzuführen.

Als der allgemeine Zweck der Menschwerdung Gottes in Christo wird von Gregorius die sittliche Rettung des Menschengeschlechtes angegeben. "Was ift der Grund der Menschwerdung, sagt er, die Gott um unsertwillen übers mahm? Was anders, als uns vollkommen zu retten?"1) Diese Rettung setzte er in die Heiligung, Beseligung und Wergettlichung des Menschen und verband damit die Idee, Daß sich Gott barum in Christo mit allen Theilen der menschlichen Natur vereinigt habe, damit sie alle durch Diese Verbindung geweiht und geheiligt wurden und damit das Gottliche, mit der menschlichen Natur verbunden, die-Telbe, wie der Sauerteig die Masse, starkend und verbes= fernd durchdringe. "Er vereinigte mit sich, was verdammt war, um alles von der Verdammung zu befreien, indem er für Alle Alles wurde, was wir sind, ausgenommen die Sinde, Leib, Seele, Geist, so weit der Tod reicht. "2) Deswegen mußte Christus auch alle irdischen Zustande

<sup>1)</sup> Orat. XXX. 2. p. 541. τὸ σωθηται πάντως ήμᾶς. Die Lesart πάντως haben die Benedictiner mit der Bemerkung: Sic duo Regg. très Cold. et Coisl. 1. In Edit. πάντας. — Wirklich scheint auch πάντως den Vorzug zu verdienen, da πάντας weit leichter als eine Emendation angesehen werden kann. Durch πάντως soll der über die ganze menschliche Natur sich erstrez Gende Umfang und die keinen Wunsch mehr übrig lassende Vollständigkeit der Erlösungsanstalt ausgedrückt werden.

<sup>2)</sup> Orat. XXX. 21. p. 555.

1

1

durchmachen und in alle menschlichen Berhaltnisse bis zur tiefsten Schmach und Erniedrigung eintreten, damit alles Menschliche, auch das Geringste, durch diese Herablassung ber Gottheit geehrt und gereinigt, und unter allen Beschränkungen das Bild eines gottlichen Lebens klart und als ewiges Vorbild der Menschheit bargestellt Ueberhaupt bezeichnet Gregorius die Menschwermerde. 1) dung in Christo als den eigentlichen allgemeinen Bereinis gungspunct für Gottheit und Menschheit, durch welchen bie Gottheit zur Begluckung der ihr entfremdeten Menschen sich herabgelassen hat, und die Menschheit zu gottlicher Beseligung emporgehoben werden soll. Wir finden bei ihm, wie bei vielen Kirchenlehrern biefer Zeit, ben Gedanken häufig wiederkehren: Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott werde; womit er ohne Zweis fel nicht eine eigentliche Erhebung zu gottlichem Befen, eine Berichmelzung mit Gott, sondern, wie er es in Ums schreibungen haufig felbst erklart, eine Unnaberung ju gottlicher Heiligkeit und Seligkeit, eine immer reinere Wiederherstellung und Verklarung des gottlichen Ebenbils bes im Menschen bezeichnen will. 2) Um nun das, Menschheit im Allgemeinen an der innigsten bindung mit der Gottheit hindert, hinwegzuräumen, dazu mußte die Gottheit soll Menschenliebe in die irdische Beschränkung herabkommen: "Die Gottheit muß zu uns herab, wir muffen zu ihr hinansteigen, damit eine Gemein-

<sup>1)</sup> Orat. II. 23 u. 24. p. 24 u. 25.

<sup>2)</sup> Wenn z. B. Gregor Orat. II. 22 u. 23. p. 23. sagt, barauf zwecke die Erniedrigung der Gottheit und jede Beilsanstalt ab, den Menschen zu Gott zu machen, so erklärt er es durch den Zusag: und ihn, der zu einer höheren Weltordnung gehört, auch der himmlischen Seligkeit theilhaftig zu machen (Geor nochous, kai ris arw parapiorntos, tor the arw overakens).

schaft Gottes mit den Menschen bewirkt wird, indem die Burde (der Gottheit mit einem menschlichen Wesen) sich vereinigt; so lange aber jedes für sich bleibt, das Göttliche in seiner Erhabenheit, das Menschliche in seiner Ernicdrisgung, kindet keine Mittheilung der Güte, keine Herablassung der Menschenliebe Statt, sondern es bleibt ein großer und unübersteiglicher Schlund in der Mitte, der nicht blos den Reichen vom Lazarus und von dem ersehnten Schoose Abrahams trennt, sondern auch die geschaffene und vers gängliche Natur von der ungeschaffenen und ewig bleis benden."

Gregorius hatte babei zugleich bie Ueberzeugung, baß Die Gottheit, indem fie burch Berbindung mit einem Mens schen- in eine gewisse Beschränkung eintrat, für den mensch= lichen Geist erst recht erkennbar geworden sen. "Die reine Sottheit zu ertragen (d. h. anzuschauen, und zu erfennen), beffen ift bie bem Werben und Vergeben unterworsene Ratur nicht fähig."2) Der endliche Men-Thengeist kann ben unendlichen Gottesgeist nicht unmittel= bar und vollkommen fassen, der Unbeschränkte muß in die Begränzung bes menschlichen Rebens und Handelns eintreten, und in der Beschränkung eines Menschenlebens bie Rille seiner unsichtbaren gottlichen Gigenschaften offenbaren, damit er von der beschränkten Bernunft des Menschen richtig erfaßt und erfannt werde. Dieß lag in bem Ausspruche, ben wir bei Gregorius haufig finden, Gott sen Mensch geworden, ΐνα χωρηθή ὁ άχωρητος, damit der Unenbliche durch diese Bereinigung mit dem Endlichen für ben endlichen Geist begreiflich werde.

Die wichtigste und schwierigste Frage ist indes, wie Christus bei seiner erlofenden Thatigkeit gewirkt habe, um

<sup>1)</sup> Orat. XLI. 12. p. 740 u. 741.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIX. 13. p. 685.

die Sünden und ihre Folgen, die Strafen von uns zu entfernen, und in welchem Verhältniß insbesondere Sündenvergebung zum Tode Christi stehe? Gregor erklart sich zwar über diesen Punct nicht sehr bestimmt und fols gerichtig, aber wir finden doch zerstreute Aeußerungen bei ihm, woraus wir ungefähr auf seine Vorstellungen schließen Vorerst sagt er ganz allgemein in einer Rede auf das Weihnachtsfest: "Wir feiern heute die Herabkunft Gottes zu den Menschen, damit wir zu ihm hinauftommen oder hinansteigen; bamit wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen; und wie wir in Adam gestorben sind, so in Christo leben, indem wir mit Christo geboren, gelreuzigt, begraben werden und auferstehen. Benn die Sunde machtig ift, so ist die Gnade noch viel machtiger (Rom. V. 20.), und wenn der Genug ber Speise verdammte, wie viel mehr wird das Leiden Christi gerecht mas chen."1) Hier beutet Gregorius barauf hin, daß durch das Leiden Christi ein Uebel von und entfernt werden soll, welches durch den Ungehorsam des ersten Menschenpaares auf uns gekommen ist. Wie wir durch Abam gewisser Guter verlustig geworden sind, so werden wir in Christo hobere Lebensguter erhalten, wenn wir die ganze Erscheis nung Christi so in uns aufnehmen, sie so uns aneignen, als ob wir mit ihm gefreuzigt, begraben, auferstanden Diese Ausbrucke sind nun allerdings dunkel und unbestimmt und bedürfen genauerer Erläuterung, die wir auch bis zu einem gewissen Grade in einer anderen Stelle finden, worin Gregorius die Vorstellung von einem stells vertretenden Leiden und Sterben Christi nicht uns deutlich als die seinige vorträgt. Der Redner will nams lich erklären, inwiefern der Apostel sagen konne, daß der Sohn sich dem Vater unterwerfe (1 Cor. XV. 28.), als

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 4. p. 665.

ob er ihm nicht jest schon unterworfen ware, und thut dieß so: "Wie er (Christus) um meinetwillen ein Fluch genannt ward (Gal. III.13.), weil er meinen Fluch loste, und Sunde (2 Cor. V. 21.), weil er die Gunde ber Welt hinwegnahm (Joh. I. 29.), und statt des alten Adams ein neuer wurde, so macht er auch meinen Ungehors fam (meine Widersetlichkeit) zu dem feinigen, als das Haupt bes ganzen Korpers; so lange nun ich umehorsam und widersetzlich bin, durch Berleugnung Gottes und Lcis benschaften, wird auch Christus in Beziehung auf mich uns gehorsam genannt; wenn ihm aber alles unterworfen ist (es wird ihm aber alles unterworfen durch Erkenntniß sowohl als Umwandlung), dann hat auch er sich vollkom= men unterworfen, indem er mich den Geretteten (Gott) zuführt. "1) In dieser Stelle ist es wohl ziemlich bestimmt ausgedrückt, daß Christus auch dadurch der Retter des menschlichen Geschlechtes von der Sunde und ihrem Fluche wurde, daß er den Ungehorsam der Menschen zu dem seis nigen gemacht, bas beißt, baß er die unseligen Folgen, welche der Ungehorsam für einen jeden Einzelnen hatte haben muffen, zu erdulden übernahm. Indeg war Gres gor hierin nicht vollkommen im Reinen., wie aus dem Folgenden hervorgeht.

Durch eine zu buchstäbliche und außerliche Erklärung der neutestamentlichen Worte durgov und durgov war schon seit früherer Zeit (seit Irenaus und vornemlich Orisgenes) die Vorstellung herrschend geworden, daß Christus die Menschen dadurch von der Gewalt und Herrschaft des Satans, unter welche sie durch die Sünde gefallen seven, befreit habe, daß er seine Seele für sie als Lösegeld hingab. Dieser der Erlösungsanstalt eines heiligen Gotstes so wenig würdige Gedanke wurde auf verschiedene

<sup>1)</sup> Orat. XXX. 5. p. 542.

Beise modificirt; die meisten Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts nahmen (nach dem Vorgange des Origenes) an, Christus habe mit bem Satan einen Tausch eingegangen, bei welchem er (Christus) sich selbst als Kaufpreis für die Befreiung der Menschen anbot; der Satan sen den Vertrag eingegangen, habe sich aber nachher getäuscht gesehen, weil er die Herrschaft über Jesum wegen beffen gottlicher Heiligkeit und Macht nicht behaupten konnte. Gregorius verwirft eine solche Vorstellungsart von Erlösung gang entschieden. "Wem und um weffen willen, fagt er, wurde benn bas Blut, ich meine jenes tostbare und berrliche Blut des Gottes, der Hoherpriester und Opfer zugleich war, zu unserem Besten vergossen? Wir waren unter der Gewalt des Argen, indem wir unter die Sunde verkauft waren, und die Lust für Schlechtigkeit eintausch-Wenn nun das Losegeld teinem anderen gegeben wird, als dem Gewalt habenden Besiger, so frage ich, wem wurde bieses dargebracht und um welcher Ursache Etwa dem Argen (dem Satan) selbst ? bes tollfühnen Gebankens! Dann hatte ja der Rauber nicht blos von Gott, sondern Gott selbst (in Christo) als ein Losegeld und einen überschwenglichen Lohn für seine Tyrans nei empfangen . . . . Ober dem Bater? Aber hier fragt es sich erstlich, wie so? Denn er hielt uns ja nicht in seiner Gewalt. Sodann, welchen Grund kann man anges ben, daß der Bater sich am Blute des Eingeborenen ergött haben follte, mahrend er nicht einmal den Isaak annahm, der ihm von seinem Bater dargebracht wurde, sondern bas Opfer eines vernünftigen Wesens in das eines Widders verwandelte? Oder ist es nicht offenbar, daß es (das Losegeld) der Vater annahm, indem er dasselbe weder verlangte, noch dessen bedurfte, sondern um der gottlichen Heilsordnung (de'oixovouiav) willen, und weil ber Mensch durch die Menschs werdung Gottes gebeiligt werden mußte; bamit er uns,

Bermittelung bes Sohnes zu sich zurücksühre ?''1) Wir sehen ans dieser Stelle, daß Gregorius jene Vorstellung von der Erlösung als einer eigentlichen Loskaufung aus der Gewalt des Teufels nicht billigen konnte; 2) eben so wenig scheint er einen eigentlichen Verschnungsopfertod, durch welchen Gott bewogen worden ware, die Sünden zu vergeben und ihre Strafen zu erlassen, anzunehmen, sondern er behauptet ganz einfach, um der Ordnung des Sottlichen Reiches und seiner Heiligungsanstalten willen Sottlichen Reiches und seiner Heiligungsanstalten willen Sie seiebstaufopferung Jesu nothwendig gewesen.

Daß Gregor die Erlösungsanstalt als eine allgesmeine, für das ganze menschliche Geschlecht bestimmte Wohlthat ansah, geht schon aus der Parallele hervor, die er so häusig zwischen den durch Christum mitgetheilten Sütern, und den durch Adam allgemein verbreiteten

<sup>1)</sup> Orat. XLV. 22. p. 862 u. 863.

<sup>2)</sup> Dbwohl nun Gregor jenen Gebanken einer gerechten Uebers listung bes Satans burch ein Lösegelb, bas er nicht behaups ten konnte, verwarf, so war er boch nicht so abgeneigt, bei bem Kampfe, in welchem Christus ben Satan überwand, auch einige List gelten zu lassen. Die Lift bestand barin, baß Christus in menschlicher Gestalt erschien, so daß der Teusel meinte, er habe es nur mit einem gewöhnlichen Menschen zu thun, mahrend boch bie Rraft und Beiligkeit ber Gottheit in ihm wohnte. "Beil jener Sophist ber Sünde unüberwindlich zu senn vermeinte, nachbem er une durch die Hoffnung, Gott gleich zu werben, verlockt hatte, wirb er verlockt burch bie vor= gehaltene Lockspeise bes Fleisches (σαρκός προβλήματι δελεά-Lerae), damit er, in ber Meinung, ben Abam (einen Menichen) anzufallen, Gott angreife, und so ber neue Abam ben alten rette, und ber Fluch bes Fleisches gelöft werbe, indem ber Tob durch das Fleisch (ben Erlösungstod Christi) getöbtet werbe. " Orat. XXXIX. 13. p. 685.

Beife mobificirt; bie meiften Rirchenlehrer bes vierten Jahrhunderts nahmen (nach dem Borgange bes Drigenes) an. Chriftus babe mit bem Gatan einen Taufch eingegans gen, bei welchem er (Chriftus) fich felbft als Raufpreis für bie Befreiung der Menschen anbot; ber Gatan fen den Bertrag eingegangen, babe fich aber nachber getaufcht gefeben, weil er bie Berrichaft über Jefum megen beffen gottlicher Beiligfeit und Macht nicht behaupten tonnte. Bregorius vermirft eine folde Borftellungsart von Erlofung gang entschieben. "Bem und um weffen willen, fagt er, wurde benn das Blut, ich meine jenes fostbare und ber liche Blut bes Gottes, ber Soberpriefter und Opfer gw gleich mar, ju unserem Beften vergoffen? Wir maren unter ber Gewalt bes Argen, indem wir unter bie Ganbe perfauft maren, und bie Luft fur Ochlechtigfeit eintaufch. ten. Wenn nun bas lofegelb feinem anberen gegeben wird, ale bem Gewalt habenden Besiger, fo frage ich, wem wurde biefes bargebracht und um welcher Urfache willen ? Etwa bem Argen (bem Gatan) felbit ? Pfui bes tollfubnen Gebanfens! Dann batte ja ber Rauber nicht blos von Gott, fonbern Gott felbit (in Chrifto) ale ein Lofegeld und einen überichwengtichen Lobn fur feine Enrannei empfangen . . . . Dber bem Bater ? Aber bier fragt es fich erstlich, wie fo? Denn er hielt und ja nicht in feiner Gewalt. Cobann, welchen Grund fann man ange ben, bag ber Bater fich am Blute bes Gingebore nen ergobt haben follte, wahrend er nicht einmal ben Ifaat annahm, ber ihm von feinem Bater bargebracht murbe, fonbern bas Opfer eines vernünftigen Defens in bas eines Widbers verwandelte? Ober ift es nicht offen bar, bag es (bas lofegelb) ber Bater annahm, indem er baffelbe meber verlangte, noch beffen beburfte, fonbern um ber gottlichen Beileordnung (de'ainovoular) willen, und weil ber Denich burch die Menich. werbung Gottes gebeiligt werben mußte; bamit er une

Bermittelung des Sohnes zu sich zurückühre ?"1) Wir sehen aus dieser Stelle, daß Gregorius jene Vorstellung von der Erlösung als einer eigentlichen Lostaufung aus der Gewalt des Teufels nicht billigen konnte; 2) eben so wenig scheint er einen eigentlichen Verschnungsopfertod, durch welchen Gott bewogen worden wäre, die Sünden zu vergeben und ihre Strafen zu erlassen, anzunehmen, son dern er behauptet ganz einfach, um der Ordnung des göttlichen Reiches und seiner Heiligungsanstalten willen (de oixovopiav) sey die Menschwerdung und das Leiden, die steile Selbstausopferung Jesu nothwendig gewesen.

Daß Gregor die Erlösungsanstalt als eine allgesmeine, für das ganze menschliche Geschlecht bestimmte Wohlthat ansah, geht schon aus der Parallele hervor, die er so häusig zwischen den durch Christum mitgetheilten Gütern, und den durch Adam allgemein verbreiteten

<sup>1)</sup> Orat. XLV. 22. p. 862 u. 863.

<sup>2)</sup> Dbwohl nun Gregor jenen Gebanken einer gerichten Ueber= liftung bes Satans burch ein lofegelb, bas er nicht behaup= ten konnte, verwarf, so war er boch nicht so abgeneigt, bei bem Rampfe, in welchem Chriftus ben Satan überwand, auch einige Lift gelten zu lassen. Die Lift bestand barin, baß Christus in menschlicher Gestalt erschien, so daß der Teusel meinte, er habe es nur mit einem gewöhnlichen Menschen zu thun, mahrend boch bie Rraft und Beiligkeit ber Gottheit in ihm wohnte. "Weil jener Cophist ber Gunbe unüberwindlich gu fenn vermeinte, nachbem er uns durch die Hoffnung, Gott gleich zu werben, verlockt hatte, wird er verlockt burch bie vor= gehaltene Lockspeise bes Fleisches (σαρκός προβλήματι δελεά-Lerai), damit er, in der Meinung, den Adam (einen Menschen) anzufallen, Gott angreife, und so ber neue Abam ben alten rette, und ber Fluch bes Fleisches gelöft werbe, indem ber Tob durch das Fleisch (ben Erlösungstob Christi) getöbtet werbe. " Orat. XXXIX. 13. p. 685.

Uebeln zieht. Er behauptet aber auch den Universalismus der Erlösung ganz bestimmt. "Durch Christi Leiden sind wir, nicht etwa nur dieser, jener aber nicht, sondern atle, die an demselben Adam Theil nahmen, wiederhergestellt worden, wir alle, die durch die Schlange irre gesübrt, durch die Sünde dem Tode überliesert, durch den himmlisschen Adam gerettet, und zu dem Baume des Lebens, von welchem wir getrenut waren, wieder hingesührt worden sind durch das Holz der Schmach (das Kreuz)." 1)

Zum Erlösungswerke Christi gehörte es nach Gregord Ueberzeugung auch, daß er nach seinem Tode in die Unterwelt hinabstieg, um die dort befindlichen Seelen zu befreien; <sup>2</sup>) allein Gregor ließ es dabei unbestimmt, ob Christus alle jene Seelen gerettet habe, oder nur die glaubenden. <sup>3</sup>)

### III. Von den kirchlichen Heilsmitteln.

1. Taufe. Bestreitung falscher Vorstellungen und Misbräuche des vierten Jahrhunderts.

An die Betrachtung über das in Christo mitgestheilte Heil' im Allgemeinen schließen wir sogleich einige Bemerkungen über die Lehre von den kirchlichen Gnadens

<sup>1)</sup> Orat. XXXIII. 9. p. 609.

Orat. XXIX. 18. p. 537. . . . εἰς ἄδου κάτεισιν, ἀλλ' ἀιὰςα ψυχάς.

<sup>3)</sup> Orat. XLV. 24. p. 864. . . . αν είς αδου κατίη, συγκάτελου γνωθι και τὰ ἐκεῖσε τοῦ Χριστοῦ μυστήρια, τίς ἡ οἰκονομία τὸς διπλῆς καταβάσεως, τίς ὁ λόγος ' ἁπλῶς σώζει πάντας ἐκικανεὶς, ἢ κὰκεῖ τοὺς πιστεύοντας;

mitteln an; und hier befinden wir uns namentlich in Beziehung auf die Taufe im Stande, die Ueberzeugungen Gregors ausführlicher zu entwickeln, da wir von ihm eine eigene Rede über die Taufe 1) von bedeutendem Umfang besitzen.

1. Namen und Wirkungen der Taufe. Gresgor unterscheidet die christliche Taufe von der Taufe des Johannes, und glaubt, daß Gott, der Erzieher des Menschengeschlechts, auch bei der Anordnung der verschiedenen Lustrationen und Taufen auf den religiösen Entwickes lungsgang der Menschheit Rücksicht genommen habe. 2) Die christliche Taufe, die uns hier allein beschäftigt, bezeichnet Gregor mit den mannichfaltigsten bildlichen Rasmen, 3) um den Reichthum der geistigen Güter, welche

<sup>1)</sup> Es ist die 40ste Rebe p. 691 — 729. bei den Benedictinern; sie hat die Ueberschrift ελς τὸ ἄγιον βάπτισμα.

<sup>2)</sup> In dieser Beziehung sagt er: "Da dieß ein Taufsest ist, so muffen wir auch über bie verschiebenen Taufen (περί διαφοράς βαπτισμάτων) sprechen. Moses taufte, aber im Wasser; vorher auch in ber Wolke und im Mecre; dieses war aber vor= bilblich, wie es auch bem Paulus scheint; bas Meer bebeutete bas Wasser, bie Wolke ben Geist; bas Manna bas Brob bes Libens, ber Trank ben Trank Gottes. Johannes taufte, nicht mehr auf jübische Weise; benn er taufte nicht mehr blos im Wasser, sondern auf Sinnesanderung; aber auch noch nicht vollkommen geistig, benn er fest noch nicht hinzu, im Beifte. Auch Jesus tauft, aber im Geiste; bas ist bie Bollenbung. Ich weiß noch eine vierte Taufe, die burch das Mär= tyrerthum und burch Blut, womit auch Christus getauft wurde, und welche um so viel herrlicher ift, als die anderen Arten, je weniger sie wieder durch Sünden befleckt wird. Ja ich weiß noch eine fünfte, die durch Thränen (τὸ τῶν δαnoύων), aber sie ist noch schwerer, weil man jebe Racht sein Lager mit Thränen benegen muß." Orat XXXIX. 17. p. 688-

<sup>3)</sup> Die meisten dieser bilblichen Ausbrucke, die in jener Beit ge-

1

den Christen durch die Taufe zu Theil werden, anzudens ten. Der wesentliche Gedanke aber, der dieser ganzen

wöhnlich waren, finden wir in folgender Etelle (Orat. XL 3. p. 692. ) von Gregor zusammengestellt: "Die Taufe if also Erleuchtung ber Seelen, Umwandlung bes Lebens, Ge lobnis eines guten Gewissens gegen Gott (ineparqua wie de Bedr ovreidigews 1 Petr. III. 21.), die Taufe ift Unterftugung unserer Schwachheit, Ablegen bes Fleisches, Anzichen bes Geistes (bes fleischlichen und geistigen Menschen), Theilnahme am Logos, Wieberherstellung bes Geschöpfes, Abspulung ber Sunde (xaraxdvouds auagrlas, eigentlich die Ueberfluthung, waburch bie Sunde weggeschafft wird, im Gegensas gegen bie Fluth, als Strafe ber Sunde und mit Anspielung auf 1 Petr. III. 21.), Mittheilung bes Lichtes, Entfernung ber Finfternif. Die Tause ist ein Fahrzeug (oxnua, Fuhrwert) zu Gott, ein Sterben mit Chrifto (eig. ein Auswandern mit Chrifto), eine Befestigung des Glaubens, eine Bollenbung bes Beiftes, ein Schluffel bes himmelreichs, eine Beranberung bes Lebens, eine Befreiung von ber Sclaverei, eine Lofung von Zeffeln, eine Umwendung in einen befferen Buftand. Die Taufe was foll ich noch mehreres aufgählen? — ist bas schönste und herrlichste Geschenk Gottes; benn wie man bas Beiligfte bes Beiligen und bas Lied ber Lieber (bas Allerheiligste und bas Hohelied) fagt, so nennt man auch bie Taufe Erleuchtung, weil sie heiliger als jede andere Art von Erleuchtung ift." In einer anderen Stelle (Orat. XL. 4. p. 693.) bringt Gres gorius noch mehrere Namen ber Zaufe bei und erklart fic über die Bebeutung berfelben etwas bestimmter: "Wie Etris ftus, ber Geber, mit vielen und verschiebenen Ramen bezeich: net wirb, fo auch feine Gabe; wir nennen fie bas Gefchent, bie Gnabe, die Taufe, die Salbung, die Erleuchtung, bis Gewand ber Unverganglichkeit, bas Bab ber Wiedergeburt, bas Siegel, und überhaupt alles Herrliche. Befchent, weil es auch benen gegeben wirb, bie nichts vorher bargebracht haben: Gnade, weil sie auch Schuldigen mitgetheilt wird; Incie, weil bie Gunde im Baffer mitbegraben wird; Salbung, als etwas Priesterliches und Königliches (weil Priester und Ab:

reichen Namengebung zum Grunde liegt, ift ber: baß alle Boblthaten des Christenthums in der Taufe gleichsam in einen Punct concentrirt, in einen Moment zusammengefaßt mitgetheilt wurden; wobei jedoch die Beschränkung nicht zu vergessen ist, daß die Taufe nur insofern mit Grund alle diese Namen trägt, als ber Täufling die rechte, beim Eintritt in das von Christus gestiftete Gottesreich erforderliche, Gesinnung mitbringt. Eine deutlichere Ent. wickelung über das Wesen der Taufe erhalten wir in fols gender Stelle, 1) worin Gregorius auch das Aeußerliche symbolische und das Innerlich s geistige als die beiden nothwendigen Elemente des Sacramentes unterscheibet: "Da wir aus zwei Theilen, der Seele und dem Korper, der sichtbaren und unsichtbaren Ratur besteben, so findet auch eine doppelte Reinigung Statt, durch bas Wasser namlich und den Geist, wovon das erstere sichtbar und torperlich empfangen wird, bas andere, ber Geist namlich, untorperlich und unsichtbar hinzukommt, das eine bilblich, das andere wahrhaftig und die Tiefen der Seele reinigend, so daß es der ersten Geburt (dem ανθρωπος σαρχικός) Hulfe gewährt, neue Menschen statt ber alten, gottliche (Geoeideis, gottesartige) statt berer, wie sie jest find, hervorbringt, ohne Feuer umschmilzt, und ohne Berstorung neu schafft. Um es mit einem Wort zu sagen, die Kraft ber Taufe ist keine andere, als bie eines Bundes mit Gott zu einem neuen Leben

nige gefalbt werden); Erleuchtung, als (geistige) Aushellung (pwritten ws lupingornru); Gewand, als Umhüllung der Schande; Lad, als Abwaschung; Siegel, als Bewahrung und Bezeichnung der Herrschaft (welcher die Christen als Untersthanen des Gottesreiches unterworfen sind).

<sup>1)</sup> Orat. XL. p. 695.

Gregorius hierüber in einer anderen Stelle: 1) "Da es nur eine Eigenschaft Gottes und des hochsten unzusammengesets ten Wesens ist, gar nicht zu sundigen - denn das Ginfache ist friedlich und ohne Zwiespalt mit sich felbst das Sundigen aber etwas Menschliches ist und der irdisch zusammengesetzten Natur zukommt - benn in ber Zusammensetzung liegt schon ber Grund zum Zwiespalt - fo glaubte ber Herr sein Gebilde nicht ohne Sulfe lassen, noch etwas versaumen zu durfen, da es Gefahr lief, von ihm abzufallen. Vielmehr, wie er die, welche nicht waren, schuf, so stellte er auch die Geschaffenen wieder her (avendase), ein gottlicheres Geschopf und bober als das erste; und dieß ist für die Unmundigen die Verstegelung (in der Laufe), für die Bollkommneren bem Alter nach zugleich die Gnabengabe und die Wiederherstellung des durch die Sinde gefallenen Cbenbildes. 2) Das ist also die Gnade und Kraft ber Taufe, daß sie nicht wie vor Alters eine Ueberfluthung ber Welt, 3) sondern Reinigung von Gimben für jeden Menschen bringt, und überhaupt Befreiung von allem Unrath und aller Befleckung, welche durch die Sinde eingedrungen ist." Gregorius, welcher bie Ginde als etwas über alle Menschen Ausgebreitetes betrachtete, mußte bemnach auch die Ueberzeugung hegen, daß bie Taufe, welche Befreiung von der Gunde verschafft, Bedurfniß für alle sen.

Er nahm indessen diesen Satz nicht so streng, daß nieden, auch den, der ohne sein Verschulden von der Tause ausgeschlossen blieb, also auch die ungetauften Kinder

<sup>1)</sup> Orat. XL. 7. p. 695.

<sup>2)</sup> ή τοῖς μὲν ἀρχομένοις ἐστὶ σφραγὶς, τοῖς δὲ τελειοτέροις τὸς κρικίαν καὶ χάρισμα, καὶ τῆς πεσούσης εἰκόνος, διὰ τὴν κακ ἐπανόρθωσις.

<sup>3)</sup> Anspielung auf 1 Petr. III. 21.

bammung Würdige erklart hatte; vielmehr sprach er die ungetauften Kinder von kunftiger Strafe frei, erkannte ihnen sedoch auch die ewige Seligkeit nicht bestimmt zu; ein klarer Beweis, daß er die Taufe als nothwendige Bedingung ansah, um an der Seligkeit des Gottesreiches Theil zu nehmen. Rur konnte er sich dabei nicht zur consequenten harte eines Augustinus verstehen, welche alle Nichtgetauften (gleiche viel ob mit oder ohne ihre Schuld) nicht blos vom himmels reich ausschließt, sondern auch ewiger Verdammung und Strafe anheimgiebt. Auch sinde ich nicht, daß Gregorius die so oft gebrauchte Stelle Joh. III. 5. anwendete, um die linerläßlichkeit der Taufe zu künftiger Seligkeit zu bes weisen. 1)

3. Gesinnung und Lebenswandel, welche bei dem Täufling vor, bei und nach der Taufe Statt sinden sollen. So sehr Gregorius die Wirkungen der göttlichen Gnade in der Taufe zur Vergebung der Sünden, zur Reinigung und Heiligung des Menschen preißt, so war er doch weit entfernt, die göttliche Gnade als etwas mas gisch wirkendes anzusehen, welches ganz unabhängig vom Seelenzustand des Menschen seinen Einfluß äußere. Viels mehr dringt er, dem es so sehr um Pflanzung des thätisgen Christenthums in den Gemüthern zu thun war, mit aller Strenge eines Sittenlehrers darauf, daß der Mensch mit der rechten gottgeweihten Gesinnung zur Taufe komme, daß er sich mit Ernst vorbereite, und nach empfangener

<sup>1)</sup> Aus einer oben schon berührten Stelle geht hervor, daß Gregorius auch den Märtyrertod als eine Bluttaufe und als Ersfamittel für die Wassertause ansah; ja daß er dieser Tause durch das Märtyrerthum einen noch höheren Werth zuschrieb, weil der Mensch nach Empfang derselben nicht mehr sündigen könne, seinen Tausbund also auch nicht mehr entweihe. Orat. XXXIX. 17. p. 688.

Taufe noch mehr alle Kraft aufbiete, um der Gnade Gots tes nicht unwürdig zu werben. "Go eilet benn zu biesem Sute bin, 1) und tampfet einen boppelten Rampf, den ersten, daß ihr euch reiniget vor der Taufe, den anderen, daß ihr die Taufe (das heißt, die darin mitgetheilten Gus ter) bewahret . . . Bortreffliche Sulfsmittel, um bas zu erlangen, wornach bu begehrest, sind Nachtwachen, Fasten, hartes Lager, Gebet, Thranen, Erbarmen gegen Durftige und Almosengeben. Dieß alles kannst bu auch als Dank für bas, was bu empfangen, und als Bewahrungsmittel ansehen." Ganz besonders warnt Gregorius zugleich bas vor, daß man sich nach der Taufe nicht im Bertrauen auf empfangene Sundenvergebung einer falschen Sicherheit überlasse, sondern alle Kraft anwende, um sich in der Gnade zu erhalten und seine Geligkeit zu bewirken. "Bertenne nur nicht das Maas ber Gnade; forge nur, daß du nicht schlafest und sorglos werdest, und der Feind bir Unfraut bazwischen sae. Siehe nur zu, daß du nicht in zu großer Freude über bas Gute, und übermäßig bich erbes bend, burch Uebermuth fallest; arbeite nur immer fleißig an beiner Reinigung, und bewahre bie Gnade ber Gunbenvergebung, beren bu theilhaftig geworden, mit Gorgs falt; so daß das Empfangen berselben dir zwar von Gott fomme, das Bewahren aber von dir selbst." 2)

4. Ueber das Verschieben der Taufe, die Kindertaufe und einiges andere damit Zusammenhängende. Es ist bekannt, daß man, obwohl die Kindertaufe früher schon Sitte war, im Verlaufe des vierten
Jahrhunderts die Annahme der Taufe oft bis ins höhere
Alter, ja bis zum Augenblick des herannahenden Todes

<sup>1)</sup> Orat. XL. 31. p. 715.

<sup>2)</sup> Orat. XL. 32. p. 717. . . . Ενα τὸ μὲν ἀφεθηναί σοι παρά θεοῦ, τὸ δὲ συντηρηθηναι καὶ παρά σου γένηται.

bammung Burdige erklart hatte; vielmehr sprach er die ungetausten Kinder von kunstiger Strafe frei, erkannte ihnen sedoch auch die ewige Seligkeit nicht bestimmt zu; ein klarer Beweis, daß er die Taufe als nothwendige Bedingung ansah, um an der Seligkeit des Gottesreiches Theil zu nehsmen. Nur konnte er sich dabei nicht zur consequenten Harte eines Augustinus verstehen, welche alle Nichtgetausten (gleichs viel ob mit oder ohne ihre Schuld) nicht blos vom Himmels reich ausschließt, sondern auch ewiger Berdammung und Strafe anheimgiebt. Auch sinde ich nicht, daß Gregorius die so oft gebrauchte Stelle Joh. III. 5. anwendete, um die kinerläßlichkeit der Taufe zu künstiger Seligkeit zu besweisen. 1)

3. Gesinnung und Lebenswandel, welche bei dem Täufling vor, bei und nach der Taufe Statt finden sollen. So schr Gregorius die Wirtungen der göttlichen Gnade in der Taufe zur Vergebung der Sünden, zur Reinigung und Heiligung des Menschen preißt, so war er doch weit entfernt, die göttliche Gnade als etwas mas gisch wirtendes anzusehen, welches ganz unabhängig vom Seelenzustand des Menschen seinen Einsluß äußere. Viels wehr dringt er, dem es so sehr um Pflanzung des thätisgen Christenthums in den Gemüthern zu thun war, mit aller Strenge eines Sittenlehrers darauf, daß der Mensch mit der rechten gottgeweihten Gesinnung zur Taufe komme, daß er sich mit Ernst vorbereite, und nach empfangener

<sup>1)</sup> Aus einer oben schon berührten Stelle geht hervor, baß Gregorius auch den Märtyrertod als eine Bluttaufe und als Ersfahmittel für die Wassertause ansah; ja daß er dieser Tause durch das Märtyrerthum einen noch höheren Werth zuschrieb, weil der Mensch nach Empsang derselben nicht mehr sündigen könne, seinen Tausbund also auch nicht mehr entweihe. Orat. XXXIX. 17. p. 688.

Taufe noch mehr alle Kraft aufbiete, um der Gnade Gottes nicht unwürdig zu werben. "Go eilet benn zu biesem Gute bin, 1) und tampfet einen doppelten Rampf, ben ersten, daß ihr euch reiniget vor der Taufe, den anderen, daß ihr die Taufe (das heißt, die darin mitgetheilten Gus ter) bewahret . . . Bortreffliche Sulfsmittel, um bas zu erlangen, wornach bu begehrest, sind Nachtwachen, Fasten, hartes Lager, Gebet, Thranen, Erbarmen gegen Durftige und Almosengeben. Dieß alles kannst bu auch als Dank für bas, was bu empfangen, und als Bewahrungsmittel ansehen." Ganz besonders warnt Gregorius zugleich bavor, daß man sich nach ber Taufe nicht im Bertrauen auf empfangene Sundenvergebung einer falschen Sicherheit überlasse, sondern alle Kraft anwende, um sich in ber Gnade zu erhalten und feine Geligfeit zu bewirken. "Berkenne nur nicht das Maas ber Gnade; forge nur, daß du nicht schlafest und sorglos werdest, und ber Feind dir Untraut bazwischen sae. Siehe nur zu, daß du nicht in zu großer Freude über das Gute, und übermäßig dich erhes bend, durch Uebermuth fallest; arbeite nur immer fleißig an beiner Reinigung, und bewahre bie Gnade ber Gunbenvergebung, beren bu theilhaftig geworben, mit Gorgfalt; so daß das Empfangen berselben dir zwar von Gott fomme, das Bewahren aber von dir selbst." 2)

4. Ueber das Verschieben der Taufe, die Kinsdertaufe und einiges andere damit Zusammenshängende. Es ist bekannt, daß man, obwohl die Kinsdertaufe früher schon Sitte war, im Verlaufe des vierten Jahrhunderts die Annahme der Taufe oft bis ins höhere Alter, ja bis zum Augenblick des herannahenden Todes

<sup>1)</sup> Orat. XL. 31. p. 715.

<sup>2)</sup> Orat. XL. 32. p. 717. . . . Ενα τὸ μὲν ἀφεθηναί σοι παρά θεοῦ, τὸ δὲ συντηρηθηναι καὶ παρά σου γένηται.

zu verschieben pflegte, theils aus falsch verstandener Chrerbietung gegen das Sacrament, theils aus verwerflicheren Grunben, die aus einer Reigung zu unsittlichem Leben entsprangen. Die meisten Grunde, womit man damals das Verschieben der Taufe zu entschuldigen und zu beschönigen pflegte, werden wir kennen lernen, wenn wir feben, wie Gregorius ben entgegengeseten Grundsatz ber Beschleunigung ber Taufe vertheis digt. Dieser Kirchenlehrer namlich, obwohl er selbst nicht als Rind, sondern vermuthlich erst nach seinem dreißigsten Lebensjahre getauft worden war, hatte sich boch überzeugt, daß das Verschieben der Taufe bis zu reiferen Jahren ober gar bis zu einem höheren Alter mit zu vielen nächtheiligen Folgen verknupft sey und größentheils aus zu unreinen Motiven entspringe, als daß es in bet Kirthe geduldet werden konne, und reihte fich baber ben Mannern an, welche gegen das Ende des vierten Jahrhunderts mit Ernst und Rachdruck diesen Mißbrauch bekämpsten und frühere Taufe schon im zarten Kindesalter empfahlen. Der verwerstichste Grund, den man für das Berschieben der Taufe gebrauchen konnte, lag in folgenbem Gedanken: die Täufe gewährt Bergebung der begangenen Sunden; begeht man nun nach empfangener Taufe Wieder Gunben, fo macht man sich der erhaltenen Vergebung und Gnadt wieder verlustig; es ist also vortheilhafter, die Taufe erst dann zu nehmen, wenn man schon alle Gunden begangen hat und keine mehr zu begeben im Stande ist, bas beiße am Enbe bes Lebens, so bas bann alle früheren Gunden Gegen so verberbliche mit einemmale vergeben werden. Folgerungen mußte seber Lehrer angehen, bem es um thatiges Christenthum Ernst war, und Gregorius thut es mit reblichem Gifet, indem er besonders hervorkebt, fcanblich es sen, auf solche Weise mit der gottlichen Gnade Bucher zu treiben, und wie gefährlich, ben Zeitpunct bes Tobes abzuwarten, da fein Mensch auch nur einen Augenblick seines Lebens vollkommen sicher sey. "Jeden Augen-

blick, sagt er ') in letterer Beziehung, ist Zeit zur Abwaschung, benn jeden Augenblick steht ber Tod bevor. Mit Paulus rufe ich bir zu: siehe jest ist die angenehme Zeit." (2 Cor. VI. 2.) Aber weitläuftiger erklärt er sich gegen die, welche beim Berschieben der Taufe mit der gottlichen Gnade markten zu tonnen glaubten, in folgenber Stelle: 2) "Lassen wir uns heute taufen, bamit wir es nicht morgen aus Zwang thun, und lasset uns Wohlthat nicht verschieben, als sollte uns dabei ein Unrecht geschehen; lasset uns nicht abwarten, daß wir noch tiefer in die Schlechtigkeit versinken, bamit uns besto mehr vergeben werde; lasset uns nicht mit Christus wuchern und markten (unde yerwueda Χοιστοκάπηλοι καὶ Χοιστέμποροι). Gile zu der Gnas bengabe (Taufe), so lange du noch beiner Besinnung machtig bist; so lange bu noch nicht schwach bist an Rorper und Geift, ober es wenigstens ben Anwesenden scheis nest, wenn du auch noch bei Vernunft bist — fo lange beine Zunge noch nicht lallt, ober falt wird, ober, um nichts weiter zu fagen, die Rraft noch nicht verloren bat, die Worte der heiligen Handlung auszusprechen; so lange du noch gläubig werden kannst, nicht blos dem Bermuthen nach, sondern nach sicheren Rennzeichen. " Gregorius verlangt, daß der Mensch, wo möglich, nach erhaltener Taufe noch so lange lebe, um auch thatige Beweise seiner wirklichen Sinnesanderung ablegen zu können: "Es muß schen ber Gnade (ber Taufe) und dem Tode ein Zwis schenraum mitten inne liegen, damit nicht blos die Rechnung der Gunden getilgt, sondern auch in die Rechnung bes Guten noch etwas eingetragen werde; bamit bu nicht blos die Gnade empfangest, sondern auch eine Beloh-

<sup>1)</sup> Orat. XL. 13. p. 700.

<sup>2)</sup> Orat. XL. 11. p. 698.

nung; damit du nicht allein dem Fener entgeheft, son= bern auch-bie herrlichkeit ererbest, welche bie zu ber Gnadengabe hinzukommende Selbstthatigkeit verschafft (ην το έπεργάσασθαι τῷ δώρω χαρίζεrau). Den Niedriggesinnten ist es schon etwas Großes, ber Strafe zu entgeben; ben Sochgefinnten aber, zugleich einer Belohnung theilhaftig zu werden. "1) Bei manchen besser Denkenden wirkte die Idee von einer durch die Taufe ein für allemal ertheilten Gundenvergebung anders, aber boch so, daß sie gleichfalls daraus einen Grund für bas Berschieben der Taufe entnahmen; sie fürchteten die in der Taufe übernommenen strengen Pflichten nicht ganz erfüllen zu können, und glaubten bann bie Gnabe ganzlich zu verlieren und kein Mittel mehr zu haben, um diesen furcht= baren Berluft zu ersetzen. "Du fürchtest, sagt Gregor zu einem solchen,2) der Gnade verlustig zu werden, und verschiebst beshalb die Reinigung, weil du feine zweite hast. Aber wie? Kurchtest du nicht, du mochtest zur Zeit der Verfolgung in Gefahr kommen und bas größte Gut, Chris ftum, verlieren? Wirst bu es beswegen etwa auch meiben, ein Christ zu werden?" Jede Berzogerung der Taufe aus diesen und ahnlichen Grunden erklart Gregor aus Einflusterung und Berführung bes Satans, ermahnt muthvoll bagegen zu kampfen, und sucht Begierde nach ben Seanungen der Taufe zu erwecken: "So lange du noch Katechumene bist, verweilst du nur in den Vorhallen der Du mußt hineintreten, durch die Hallen binburchgehen, das heiligthum anschauen, zu dem Allerheiligsten hinblicken, mit dem dreieinigen Gott dich verbinben." Zu bemselben 3weck führt er es auch weitlauftiger aus, wie für jedes Alter und Geschlecht, und für jeden

<sup>1)</sup> Orat. XL. 12. p. 699.

<sup>2)</sup> Orat. XL. 16. p. 701.

Stand die Tanfe nüglich und nothwendig sen: "Du bik ein Jüngling? so stehe fest wider die Leidenschaften mit gettlicher Unterstützung, und lasse dich unter die Getteksschaar aufnehmen; du bist schon ein Greis und nicht seme von dem dir bestimmten Schicksatztage? so chre selbk deine hohen Jahre; komme noch den wenigen Tagen zu Hilfe und gewähre deinem Alter die Reinigung; du bak ein Kind? so saß der Sande keinen Epielraum; von zarten Alter an werde es geheiligt und dem Geiste geweiht. ")

Bon ben oben bezeichneten ernfteren, aber freilich im Brethum über bas Befen ber Taufe befangenen, Chrifice find bie naturlich zu unterscheiden, welche bie Taufe befr halb hinausschoben, weil fie fich fürchteten, mit ben Ablegen bes Taufgelübbes ein ftrengeres Leben beginnen und ihrer bieberigen Genugfucht entsagen ju miffen; einen von biefen Letteren lagt Gregoring fagen: "Bas hilft es mir, wenn ich burch bie Taufe beschrante bin, und mir die Unnehmlichkeiten des Lebens burch meine Gilfertige feit felbst verfchlossen babe, ba es mir frei fant, mich ben Bergnugen ju ergeben und bernach boch ber Gnade thale haftig zu werden? Denn auch benen, die fruber im Bein berge arbeiteten, murbe fein großerer Cohn, 2) inbem gleicher Lohn auch ben Letten gegeben murbe. " Auf beie 9 sflucht erwiedert Gregorius: "Erftens ift bier (in ba beg agneten Parabel) von ber Taufe gar nicht bie Rebe, fonbern von benen, bie gu verschiebenen Zeiten glaubig und mit bem ichonen Beinftod, ber Rirche, vereinigt werben. Gobann haben die, welche vorher eingegangen find, zwar nach bem Daas ber Arbeit mehr bargebracht, aber nicht nach bem Daas bes guten Willens . . . Aber gefest

<sup>1)</sup> Orat. XL. 17. p. 702.

<sup>2)</sup> Matth. XX. 1.

auch die Parabel bezoge sich auf die Tause, nach beiner (des Gegners) Auslegung; was hindert dich wohl, früher einzugehen, und des Tages Hise zu ertragen, und doch die Letten (die Spätsommenden) nicht zu beneiden, damit du eben dadurch einen Vorzug habest in der Liebe, und die Belohnung nicht als Gnade, sondern als Schuldigseit empfangest (xai zesas, alla un zaozu laseiv thu av-ridoseu). Dazu kommt, das in der Parabel von Arbeistern die Rede ist, die wirklich hineingehen in den Weinsberg, und den Eingang nicht verschleu; und dies Lettere droht dir doch (indem du die Tause verschiebst)."

Lächerlich mar die Entschuldigung, welche Andere vorbrachten: es sen einerlei, ob man sich früher ober später taufen lasse, wenn man wur den Entschluß dazu gefaßt habe, weil vor Gott der gute Wille für die That gelte. "Wie? sagten solche,1) ist Gott nicht voll Menschenliebe? Rennt er nicht die Gesinnung, pruft er nicht den guten Willen, und wird er nicht den Entschluß zur Taufe wie die Taufe selbst ansehen ? " - "Du sprichst in Rathseln. erwiedert Gregor, wenn vor Gott wegen seiner Menschenliebe der Unerleuchtete so gut ist wie der Erleuchtete (der Ungetaufte wie der Getaufte) oder wenn der, welcher zur Theilnahme am himmelreich Lust hat, schon in demselben ist, ohne bas zu thun, mas das Himmelreich fordert." Und in einer anderen Stelle: 2) "Wenn du einen des Mordes beschuldigst nach dem blosen Willen, auch ohne die wirkliche That, so gelte bir ber auch fur einen Getauften, ber, ohne bie Taufe empfangen zu haben, nach derselben verlangt; wenn aber jenes nicht zugegeben werden kann, so sehe ich nicht ein wie dieses Statt finden soll. Oder betrachte es einmal so:

<sup>1)</sup> Orat. XL. 22. p. 707.

<sup>2)</sup> Orat. XL. 23. p. 708 u. 709.

-

Wenn dir zur vollen Kraft der Taufe die blose Lust hins reicht, und du deßhalb schon um deine Seligkeit eiferst, so mag dir auch zur Seligkeit die blose Lust darnach hinreichen; denn was kann es dir schaden; wenn du auch derselben verlustig gehst, wenn du nur darnach strebst?"

Dies waren vorzäglich die Gründe, womit man bas Verschieben der Taufe bis in ein hoheres Alter ober bis zur Todesstunde zu vertheidigen pflegte; allein es gab auch mandje, welche nur auf furzere Zeit damit zogerten, und nur einen nach ihrer Meinung gelegeneren Zeitpunct abwarteten, um diese heilige Handlung an sich vollziehen zu lassen. Auch diese bekampft Gregorius, indem er nachdrucklich barauf bringt, fo bald als möglich ohne allen Berzug durch die Taufe in die Christengemeinschaft sich aufnehmen zu lassen. Er sah in jeder Berzögerung nur Gefahr, in der Beschleunigung aber den gewissen Bortheil. Es ist nicht uninteressant, zu sehen, wie man bamals schon besonders festliche Tage, eine vorzüglich gute Gesellschaft u. bergl. wählte, wie nian überhaupt auf eine Menge Aeußerlichkeiten sah, um bem, was an und für sich in seiner ganzen Einfachheit wichtig genug war, burch folche Außendinge mehr Burbe und Feierlichkeit zu geben. Wir lernen diese Verhaltnisse am besten aus Gregors les bendiger Darstellung kennen. Manche wollten sich gerne an einem der feierlichen allgemeinen Tauftage, um Beihe nachten, Oftern oder Pfingsten taufen lassen. Sie spras chen: 1) "Ich warte bas Weihnachtsfest ab, Oftern ist mir lieber, ich verschiebe es bis auf Pfingsten; es ist befser, an einem Tage mit Christo (am Epiphanienfeste, welches ursprünglich dem Andenken der Taufe Jesu im Jerdan geweiht war) getauft zu werden, mit Christo zu einem neuen Leben einzugehen am Tage ber Auferstehung,

<sup>1)</sup> Orat. XL. 24. p. 709.

bie Erscheinung des Geistes zu ehren . . . Aber dann? bann kommt plotslich das Ende an einem Tage; da du es nicht erwartest, und in einer Stunde, die du nicht weißt; dann tritt als ein schlimmer Begleiter die Armuth an Gnade zu dir, und du mußt Hunger leiden zwischen solschen Reichthumern der Gute."

Andere wollten gerne am Tauftage ihre nachsten Bers wandten bei sich seben, und alles recht festlich vorbereiten, um bieselben aufs beste zu empfangen; sie sagten: 1) "Mein Bater, meine Mutter follen bei mir fenn, meine Braber, mein Weib, meine Kinder, meine Freunde, Alles, was mir theuer ist, sollen Theil nehmen; dann will ich bas Heil empfangen; jest ist die Zeit noch nicht, mich er-Ienchten zu laffen . . . Aber es ist zu befürchten, daß die, von denen du hofftest, daß sie sich mit dir freuen murben, mit bir trauern muffen. Sind sie ba, so ist es erfreulich, Tind sie entfernt, so warte beshalb nicht. Denn es ist eine Schande zu fagen: Wo ist die Gabe, die ich bei der Tanfe Darbringe (που δέ μοι το καρποφορούμενον έπὶ τῷ Banriouare;)? Wo ist das Taufgewand, in dem ich glanzen kann? Wo ist bas, was ich zum Empfangen meis mer Täufer bedarf, damit ich auch hierin das Schickliche thue? Scy doch nicht kleinlich in wichtigen Dingen. Das Geheimniß ist erhaben über alles Sichtbare. Bringe dich selbst als Gabe bar, ziehe Christum an, bewirthe mich durch beinen Wandel, so freue nicht blos ich mich beiner Aufnahme, sondern auch Gott, ber die bochsten Gnadens gaben mittheilt."

Wieder Andere sahen entweder auf die außere kirchs liche oder innere sittliche Würde des Geistlichen, der die Taufhandlung vollziehen sollte, und wollten sich nur von dem oder jenem, besonders vornehmen oder allges

<sup>1)</sup> Orat. XL. 25. p. 710.

mein geschätten Priefter taufen laffen. Bu biefen fpricht Gregorius: 1) " Sage nicht: ein Bischof foll mich taufen, ober ein Metropolit, ober ber von Jerusalem -- benn bei ber Gnabe fommt es nicht auf ben Drt, fonbern auf ben Geift an - ober er foll von vornehmer Beburt fevn; benn es mare ja unerträglich, wenn mein ebles Gefchlicht burch meinen Taufer beschimpft murbe - ober wenn et nur ein Presbyter ift, fo barf er wenigstens nicht ver heirathet fenn; benn es mare entfetlich, wenn ich gerabe bei ber Reinigung beschmugt murbe. Giebe nicht auf bie Burbigfeit (altonigrian) des Prebigenden ober Taufenben; barüber richtet ein Underer, ber bas Berborgene pruft; bir fen jeber murdig ge nug jur Reinigung, nur gebore er gu ben achten Mitglies bern ber Rirche und nicht zu ben offenbar Bermorfenen, und er fen ber Rirche nicht fremb 2) . . . Giner ift woll beffer ale ber andere, aber jeder fteht boch bober ale be. Denfe bir bie Sache fo : Es follen zwei Ringe feyn, ber eine von Gold, ber andere von Erz, aber in beide ift bas Bild bes Raifere eingegraben, und beibe merben bem Bach aufgedruckt. Welcher Unterschied ift nun zwischen Diefen und jenem Siegel? Reiner. Rur in ber Daffe ift en Unterschieb, nicht im Geprage. Go fen bir auch jeba

<sup>1)</sup> Orat, XL. 26. p. 711.

<sup>2) - . .</sup> poror tore rie tor dyreten, nat på var neoditen nateren Worten: er sen tein ent chiebener und offenbarer pheteiter. hiermit erklärt also Gregor die von Regera er theilte Nause für ungültigs boch scheint er burch ber Bush neoditaus zu nauere, einen Unterschied zwischen solchen häretitern zu machen, welche wirklich die öffentische frechiebe Berwerfung erfahren hatten, und solchen Partheien, die biet im Berbacht ber Reherei standen, und nur die Nause der wisteren zu verwerfen.

Täufer recht. Wohl hat einer vor dem anderen einen Bor, zug im Wandel, aber die Kraft der Taufe ist gleich, und jeder Einweihende sey dir gleich erwünscht, wenn er nur nach demselben Glauben gebildet ist."

Schlimmer war die Gesinnung berer, welche sich zu vornehm bunkten, um sich mit dem gemeinen Bolke, mit Armen und Sclaven taufen zu lassen, welche zu stell was ren, ein offentliches Sunbenbekenntnis abzulegen, ober zu bequem, sich der etwas langwierigen Carimonie des Erors cismus zu unterwerfen. Diese ermahnt Gregorius mit fols genden Worten: 1) "Halte es nicht für erniedrigend, bich mit einem Armen taufen zu lassen, wenn du reich bist, ober mit einem Geringen, wenn bu von vornchmer Familie bist, ober mit bem, der bis jest ein Sclave ges wesen, wenn du ein herr bist. Du erniedrigst bich noch nicht so sehr, als Christus, dem du heute durch die Taufe einverleibt wirst, welcher um beinetwillen Knechtsgestalt angenommen hat. Halte es auch nicht für unwürdig, beine Sunden zu bekennen, da du weißt, auf welche Beise Johannes getauft hat, hamit bu durch die Schmach in Leben der zufünftigen entgeheft. Verwirf auch nicht das Heilmittel des Exorcismus, und laß dich durch seine Lange nicht ermuben; auch das ist ein Prufstein ber ächten Gesinnung, mit der man zur Taufe kommt."

Dieß alles konnte nun von denen, gegen welche Gresgorins kämpfte, zugegeben werden, und es blieb doch noch die Frage übrig, wie soll man es mit den Kindern halten? Gregorius läßt sich daher von einem Gegner die Einwendung machen: "Was sagst du von den noch Unmündigen, die weder den Verlust noch die Gnadengabe fühlen können? Sollen wir auch diese taufen?" und antwortet darauf: 2) "Allerdings, wenn die Gesahr drins

<sup>1)</sup> Orat. XL. 27. p. 712.

<sup>2)</sup> Orat. XL. 28. p. 713.

gend ift, benn es ist besser, daß sie ohne Bewußtseyn gebeiligt werben, als daß sie unversiegelt und ungeweiht abscheiben (η άπελθειν άσφράγιστα καὶ άτέλεστα). 3um Beweis bafür bient uns die Beschneidung nach acht Tagen, welche ein Borbild der Taufe ist, und an noch Unvernunftigen vorgenommen werden foll; eben fo bas Bestreis chen ber Thurpfosten, welches an fühllosen Dingen geschah, und boch die Erstgeborenen rettete. In Beziehung auf die anderen Kinder (b. h. die welche nicht in Lebensgefahr kommen) ist meine Meinung, daß man bas britte Jahr abwarte, ober etwas darüber oder barunter, weil fie bann auch etwas von ben Worten bes Sacramentes (μυστικόν τι) vernehmen oder aussprechen tonnen, wenn sie es auch nicht volltommen versteben, sondern es ihnen blos eingeprägt wird (εί και μή συνεέντα τελέως, άλλ' οὖν τυπούμενα) — und ihnen dann Geele und Leib heilige durch das große Geheimniß der Taufe. Denn die Sache verhalt sich so. Bon ihrem Leben haben fie erst dann Rechenschaft abzulegen, wenn die Bernunft zur Reife gelangt ist und sie das Geheimniß einsehen benn bie aus Unwissenheit begangenen Gunden konnen ihnen wegen ihres Alters nicht zugerechnet werden — aber es ist boch wegen ploglicher Unglucksfälle, die oft burch keine Sulfe abgewendet werden konnen, in jeder Beziehung besser, durch die Taufe gesichert zu senn."1)

<sup>1)</sup> hie und da berief sich auch wohl einer gegen die Kindertause auf das Beispiel Christi, der ja doch in allem unser Borbild und auch nicht als Kind getaust worden sen. Auch auf diese, obwohl sehr unbedeutende Einwendung nimmt Grez gor Rücksicht: "Du sagst, Christus wurde erst in seinem 30sten Jahre getaust, obwohl er Gott war, und doch gedietest du mir, die Tause zu beschleunigen? — Indem du ihn Gott nennest, hast du schon die Einwendung gelöst. Denn er war

5. Runftiges Schicksal ber Nichtgetauften. Aus mehreren bisher schon bemerkten Stellen geht deutlich genng hervor, daß Gregorius wohl unterschied zwischen benen, die durch ihre Schuld, und benen, die ohne ihre Schuld die Taufe nicht empfangen haben, und daß er über den Zustand der letteren im funftigen Leben milder bachte, als man in spaterer Zeit zu benten pflegte. spricht sich barüber sehr bestimmt aus: 1) "Unter benen, welche ber Taufe nicht theilhaftig werden, sind die Einen ganz thierisch (πτηνώδεις) oder viehischwild (θηριώδεις), je nachbem sie von Dummheit oder Bosheit erfüllt sind; ihnen ist auch die Taufe nicht ehrwürdig; wenn sie dies felbe empfangen, sind sie zufrieden; wenn sie dieselbe aber nicht empfangen, machen sie sich auch nichts daraus. Die Anderen erkennen und ehren die Gnadengabe, verschieben aber die Annahme berfelben, theils aus Nachlass sigkeit, theils aus Genufsucht. Wieder Andere sind nicht im Stande, sie zu empfangen, entweder wegen ihrer Unmundigkeit ober wegen des unwillkuhrlich sie überras schenden Todes. Unter allen diesen sind nun die entschies denen Berächter schlimmer, als die Nachlässigen und Genußsüchtigen; diese aber wieder schlimmer, als diejenigen, welche aus Unfunde (wie die Kinder) oder aus Noth (τυραυνίδος, mie die schnell Sterbenden) der Gnade verlustig gehen. Ich glaube nun, daß die ersteren, wie um anderer Schlechtigkeit willen, so auch wegen Berachs

felbst die Reinigung (avroxádagois zw) und bedurfte der Reisnigung (von außen) nicht; bei ihm war auch keine Gesahr, wenn er die Tause verschob." Hieraus zeigt Gregor, wie wir Christum (insofern die Handlungen seines Lebens blos äußerzlich ausgefaßt werden) weder überall nachahmen können noch sollen. Orat. XL. 29. p. 714.

<sup>1)</sup> Orat. XL. 23. p. 708.

tung ber Taufe, Strafe erdulben werben; die anderen zwar auch Strafe leiden muffen, aber geringere, weil fie nicht sowohl durch Bosheit als durch Unwissenheit ihren Berlust bewirkt haben; die letteren aber weder beseligt noch bestraft werden (μήτε δοξασθήσεσθαι, μήτε κολαognoeogal) von dem gerechten Richter, indem sie zwar ungetauft, aber auch vhne Sunde find, und Unrecht viels mehr erlitten als gethan haben. 1) Denn ber, welcher nicht Arafbar ist, ist nicht sofort auch der Herrlichkeit wurdig; und eben so, wer nicht ber Herrlichkeit wurdig ist, sofort der Strafe." Freilich sieht man nun nicht gang klar ein, was benn nach Gregors Ueberzeugung aus ben ungetauften Kindern werden sollte? Sie sollen weber felig noch unfelig werben. Was benn? - Offenbar mußte er sich bier einen Mittelzustand benten, der für sie eine Borbereis tunges ober Reinigungsanstalt mare, um boch zu kunftiget, in irgend einem Zeitpunct eintretender, Geligfeit befähigt zu werben. Inbeffen spricht er fich hieruber nicht bestimmt aus. 2) Auch erklart er sich nicht darüber, warum beint doch die Kinder, die ohne ihre Schuld nicht getauft worden sind, von ber Geligkeit ausgeschlössen bleiben follen, mahrend die Anderen, die ohne ihr Berdienft die Taufe empfangen haben, zur Geligkeit eingehen. Und das hatte er thun muffen, da er nach feiner Unficht ben Grund eines folden ungleichen Schickfals nicht in beit unbedingten gottlichen Rathschluß verlegen konnte. Es ift

<sup>1)</sup> ώς ασφραγίστους μέν, απονήρους δέ, αλλά παθόντας μαλλον την ζημίαν, η δράσαντας.

<sup>2)</sup> Er hätte vielleicht mit Pelagius, der bekanntlich den ungestauften Kindern auch einen locum secundae felicitatis (nach Augustins Ausbruck) anwieß, nämlich die vita aeterna — er hätte mit Pelagius sagen mussen: Quo non eant, scio; quo eant, nescio.

baher um so wahrscheinlicher, daß er stillschweigend eine irgendwann zu bewirkende Beseligung auch der ungetaufeten Kinder annahm. 1)

6. Bon ber Bufe, und bem Schickfal berer, die nach der Taufe sundigen. Bestreitung novas tianischer Härte. Wir haben gesehen, wie strenge Gres gorius nach feiner ganzen praftischen Richtung barauf halt, daß burch die Taufe eine wahre Umwandlung des inneren Lebens, eine Reinigung bes Menschen von Grund aus bewirkt werde; die Taufe ist ihm ein Bund mit Gott, auf ein neues, besseres, Gott ausschließlich geweihtes Leben. Wer nach der Taufe sich ber Gunde wieder ergiebt, der bricht den mit Gott geschlossenen Bund, erscheint als treulos, und macht sich der in der Taufe nur unter der Bedingung der Sinnesanderung erhaltenen Gnade und Sundenvergedung unwürdig und wieder verlustig. ઉદ્ય fragt sich nun, wie von ber Geligkeit eines solchen Menschen zu urtheilen set, ob er sein Heil auf immer verscherzt habe, voer ob er es unter gewissen Bedingungen und unter welthen er es wieder erlangen könne? Hierüber nun spricht sich Gregorius eben sowohl mit einer Strenge, die von verderblicher Schlaffheit, als mit einer Milde, die von novatianischer Harte entfernt ist, aus. Seinen Ernst und seine Strenge seben wir besonders in folgender Stelle vorwalten; nachdem er die Taufe als einen Bund zwischen Gott und dem Taufling dargestellt, sagt er: 2) "So muffen wir benn auch in steter Furcht senn, und mit aller Wachsamfeit jeder feine Geele bewahren, bag wir nicht als Treulose in diesem Bundniß erscheinen; bennt

<sup>1)</sup> In der Folge erklärt Gregor seinen Buhörern noch einige Aufgebräuche. Orat. XL. 46. p. 728. Siehe hierüber Ausgust i's Denkwürdigkeiten Bb. 7. S. 94.

<sup>2)</sup> Orat. XL. 8 u. 9. p. 695 u. 696.

wenn Gott schon bei unseren Verträgen mit Menschen als Mittler zugezogen wird und benselben Kraft giebt, wie groß ist die Gefahr erst, wenn wir als Uebertreter der Bundniffe erfunden werden, die wir mit Gott felbst eins gegangen haben, und nicht blos anderer Gunden, sondern auch der Luge (Treulosigkeit) schuldig sind im Angesichte der Wahrheit! Und wenn dieß alles geschieht, mahrend doch feine zweite Wiedergeburt, feine Reugestaltung, feine Wiederherstellung in den alten Zustand (d. h. keine zweite Taufe) Statt finden fann, mogen wir dieselbe auch mit vielen Seufzern und Thranen suchen, wodurch nach meis ner Ueberzeugung kaum eine Bernarbung (συνούλωσις) bewirft werden fann . . . Es ist schmerzlich, statt bes leichteren Heilmittels ein harteres anwenden zu muffen, die Gnade wegzuwerfen und sich wieder der Strafe schulbig ju machen, und bann bie Gunde wieder burch Befferung auszugleichen. Denn wie viele Thranen muffen wir barbringen, bis sie der Fluth des Taufbades gleichkommen ? Und wer ist und Burge, daß nicht das Ende des Lebens ber Heilung (vollendeten Besserung) zuvorkommt, baß wir nicht vor bas Gericht treten muffen, mahrend wir noch Vieles abzutragen hatten, und noch bes Feuers (ber Reuerlauterung) in jener Welt bedürfen (the exeive δευμένους πυρώσεως)? Du wirst vielleicht den herrn bitten, du guter menschenliebender Gartner (yeweyds), daß er bes Feigenbaumes noch verschone, und ihn nicht abhaue, obwohl er als unfruchtbar bezeichnet ift, sondern daß er ihn ringsumher mit Dunger umgeben laffe, namlich mit Thranen, Seufzern, Gebeten, Rachtwachen, hartem Lager, Abtobtung ber Seele und bes Korpers, und der Besserung, welche im Sundenbekenntniß und einem niedrigen Leben besteht. Aber es ist boch noch ungewiß, ob der Herr desselben schonen wird, weil er den Raum unnut einnimmt, mahrend ein anderer (Baum) der theilnehmenden Sorgfalt bedarf und verdorben werden könnte durch die an jenem bewiesene Langmuth."

In dieser Stelle also erklart es Gregor für möglich daß ein Mensch, der nach der Taufe sich einem sundhaften Leben ergeben, burch ernste Buße doch wieder sein heil erwirken könne, aber er läßt es doch dabei in Beziehung auf das einzelne Individuum zweifelhaft, ob dieser Fall wirklich eintrete. Die einzige Bedingung aber, unter ber es geschehen fann, ist ihm eine strenge innere und außere Buße, wozu er ohne Zweifel auch Unterwerfung unter die Regeln rechnete, welche die Rirche bem gefallenen Sunder vorschrieb. 1) Er eifert deßhalb gegen die übertrieben rigoristische Ansicht berer, welche feinen gefallenen Gunder, auch nach ernster und vollständig burch. geführter Buße, in die Rirchengemeinschaft wieder aufnebe men wollten; im Gefühl allgemein menschlicher Mangels haftigkeit und Sundhaftigkeit redet er einen solchen Rigoristen, der voll Stolz auf seine eingebildete Reinheit bie gefallenen Bruber verstößt, auf folgende Weise an: 2) "Bas sagst du aber? Was giebst du für ein Gesetz, bu neuer Pharischer, der du rein bist dem Ramen, aber nicht bem Sinne nach, der du dich aufblähest mit den Lehren des Novatus, und boch eben so schwach bist? Wirst du teine Buße (µeravoiav) gelten lassen? Wirst du keine

<sup>1)</sup> Aehnliche Grundsäte äußert Gregot Carm. adv. Episc. B. 486. p. 47. segg., wo er auch noch die Hoffnung auf einen künftigen Reinigungszustand für den nach der Taufe Gefallenen ausspricht. Er sagt hier unter andern:

Οὐδὲν γάρ ἐστι δεύτερον καθάρσιον·
Απαξ γεγέννημὶ ' εἰτ' ἀνεπλάσθην θεῷ.
Τυχόν τι ἄλλην ὕστερον πλασθήσομαι
Πλάσιν, καθαρθεὶς τῷ φιλοτρόπῳ (φιλανθρώπῳ) πυρί.
Νῦν δ' οὐδὲν οἰδα φάρμακον, πλὴν δακρύων. κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIX. 18. p. 689.

Betrübniß zulaffen? Wirst du keine Thrane weinen? 🗩 daß nicht auch über dich ein solcher Richter einst richt Macht die milde Menschenliebe Jesu keinen Gindruck aldich, der unsere Krankheit trug und unsere Schmerzen ausich lud, ber gefommen ist, bie Gunber zur Bufe gu rufe und nicht die Gerechten ? D wie selig ware beine Erhabenheit, wenn es wirklich Reinheit mare, und nicht Stolzen, der Uebermenschliches verlangt, und durch Verzweiflungeng alle Besserung hindert. Denn es ist eben so schlimm, s= 0 viel Nachsicht zu beweisen, daß man nicht bessert, als f viel Strenge, daß man nichts vergiebt 1) . . . Dber wie nimmst bu auch ben David nicht an, nachdem er Buß- =e gethan, bem die Buße doch auch die prophetische Gabe be= == mahrte ? Oder auch den großen Petrus nicht, dem boch auch bei dem heilsamen Leiden (des Herrn) etwas Menschliche begegnete? Nahm ihn doch Jesus auf, und vergab ihns seine dreifache Verleugnung durch jene breifache Frage Ze und das darauf erfolgte Bekenntniß . . . Aber du fagst, das alles kann nicht nach der Taufe Statt finden. - == Womit ist das zu beweisen? Beweise es, ober verbamme = 10 Wenn es aber zweifelhaft ist, so behalte die Men schenliebe die Oberhand. Aber du sagst, Rovatus nahm die in der Verfolgung Abgefallenen nicht wieder an. Was 😂 🗵 heißt das? Wenn sie sich nicht besserten, so geschah es mit = 3 i Recht; wenn sie sich aber in Thranen verzehrten, = werde ich sein Verfahren nicht nachahmen. Ober ist mir- in der Menschenhaß des Novatus ein Gesetz, ber den Geiz- 5% eine andere Art von Abgotterei, nicht bestrafte, Hurere - ri aber so hart verdammte, als wenn er selbst ohne Fleisch und Blut mare?"

<sup>1)</sup> όμοίως γάρ έστι κακόν, και άνεσις άσωφρόνιστος, και κατά— =- γνωσις άσυγχώρητος.

## 2. Abenbmahl.

Leider finden wir über das Abendmahl bei Gregorius nicht eben so bestimmte und ausführliche Erklärungen, wie über die Taufe. Nur aus einigen Andeutungen könsnen wir auf seine Vorstellungen hierüber schließen.

Gregorius spricht sich überall mit der hochsten Ehr= furcht über diese heilige Handlung aus und verlangt ins besondere von dem Priester, der sie verrichtet, einen hetligen, gottgeweihten Sinn, innere und außere Reinheit. Er scheut sich sogar, weil er sich diese Eigenschaften nicht im vollen Maaße zutraut, ein geistliches Umt zu übernehmen. "Da ich weiß, sagt er, 1) daß keiner bes gros Ben Gottes und Opfers und Hohenpriesters murdig ist, ber sich nicht vorher selbst Gott bargestellt hat als ein les bendiges und beiliges Opfer, ber nicht einen vernünftigen, Gott wohlgefälligen Gottesbienst bewiesen, und Gott bas Opfer bes lebens und eines zerknirschten Geistes, welches berjenige, der Alles giebt, allein von uns verlangt, bargebracht hat, — wie sollte ich wohl wagen, ihm bas außere Opfer, welches ein Bild ber großen Geheimnisse ist, darzubringen?" In die Ehrfurcht Gregors gegen dieses Sacrament mischten sich indes auch falsche Vorstels lungen von der geheimnisvollen magischen Wunders fraft des geweihten Brodes und Weines, von deren Genuß er für den gla::bensvoll genießenden Kranken zus verlässig Wiederherstellung der Gesundheit erwartete. In diesem Sinne erzählt er folgendes: 2) Als seine Schwe= ster Gorgonia einst an einer schweren und verzweifelten

<sup>1)</sup> Orat. II. 95. p. 56.

<sup>2)</sup> Orat. VIII. 17. 18. p. 228 u. 229.

Rrankheit darnieder lag und alle Mittel fehlschlugen, rasste sie sich in der Nacht auf, lief in die Kirche und warf sich slehend vor dem Altare nieder. "Bas thut sie? sährt er fort. Sie legt ihr Haupt auf den Altar mit ahnslichem Rusen und so reichlichen Thränen, als jenes Beib, welches die Füse Christi benetzte, mit der Orohung (ἀπειλοῦσα), sie würde nicht eher weichen, die sie ihre Gesundheit erhalten hätte; dann salbte sie ihren ganzen Körper mit dem Heilmittel, das sie dei sich hatte, und was ihre Hand etwa von den Zeichen des kostbaren Körpers und Blutes ausbewahrt hatte, das mischte sie mit ihren Thränen — und o des Wunders! sie ging ses sleich mit dem Gesühl der Genesung von dannen." 1)

Wollen wir genauer auf die Borstellung Gregors von der Gegenwart Christi im Abendmahl einges hen, so wird ce sich schwerlich bestimmen lassen, wie er sich dieselbe bachte, ba er sich nirgends ganz klar barüber ausspricht. Indest ift es keinem Zweifel unterworfen, baß Gregor Brod und Wein im Abendmahl Zeichen und Bilder (τύπους καὶ άντίτυπα), und zwar Zeichen und Bilder der großen Geheimnisse, sodann unseres Heiles, und felbst des Leibes und Blutes Chrifti nennt. Dieß geschieht in beiden oben schon angeführten Stellen, welchen ich hier noch eine dritte beifugen will. Gregorius beschwort einen Mann bei allem, was ihm heilig ist, und sagt: 2) "Ich führe dir Christum ins Gedachtniß, seine Erniedrigung, sein Kreuz, diesen Tisch, zu welchem wir gemeinsam hinzutreten, und die Zeichen (Bilber) unseres Heiles, welche ich mit demselben Munde weihe,

<sup>1)</sup> Bergl. hiermit Gregors 240sten Brief, in welchem bieselbe Borstellung von einer wundervollen heilenden Kraft des Abends mahls ausgesprochen ist.

<sup>2)</sup> Orat. XVII. 12. p. 325.

womit ich dieses von dir erflehe, das heilige und zum himmel und erhebende Weihegeheimnis." ') Gregorius gebrancht zur Bezeichnung berfelben Vorstellung bald ben Ausdruck ronoe, bald avrierna; beide Worte sind ihm also gleichbedeutend. 2). Eine unbefangene Anslegung kann wohl unter diesen Ausbrücken nichts anderes verstehen, als sichtbare Zeichen unsichtbarer Guter und Wahrs heiten; Bred und Wein sind τύποι της έμης σωτηρίας beißt nichts anderes, als: sie bezeichnen und versichern mir auf eine sinnlich = anschauliche Weise mein Heil, meine Beseligung durch die christliche Erlosungsanstalt; bas Dpfer des Abendmahls ist ein αντίτυπον των μεγάλων μυστηρίων will nichts anderes fagen, als: es werden im Abendmahl die tiefen und geheimnisvollen Plane und Anstalten Gottes zur Bescligung bes Menschengeschlechts, wolche sich vorzüglich in dem Tode Jesu offenbarten, in einem sinnlich wahrnehmbaren, der Sache vollkommen entsprechenden, Bilde vorgestellt; das Abendmahl ist ein Achtbares Abbild, eine Copie (avrirvnov) der höchsten, gottlichen Heilswahrheiten. Die Worte: Brod und Wein find αντίτυπα του τιμίου σώματος η του αξματος, konnen nichts anderes bedeuten, als: Brod und Wein bilden uns den für uns gefreuzigten Leib, das für uns vergoffene Blut Christi ab, sie bezeichnen, reprasen= tiren Leib und Blut Christi. Es ist offenbar eine blose Ausflucht, wenn Elias Cretensis 3) bei der Erklärung

<sup>1)</sup> και τους τύπους της εμής σωτηρίας, ους από του έυτου τελώ στόματος, αφ' ου ταυτα πρός σε πρεσβεύω, την ευμάν και άνω φέρουσαν ήμας μυσταγωγίαν.

<sup>2)</sup> Man sehe über die Bedeutung von arttroner Suiceri thesaur. ecclesiast. tom. 1. pag. 383 segq. und die bort angeführten Strllen griechischer Kirchenräter.

<sup>3)</sup> In der Erklärung von Gregors Worten Orat. II. 95. p. 56. των μεγάλων μυστηρίων αντίτυπον sagt Elias, nachdem er vor=

einer dieser Stellen sagt, antitypum sen soviel als isotypum, oder wenn Johannes Damascenus und eine ganze Reihe von Nachtretern behaupten: ¹) die alteren griechischen Vater, welche Brod und Wein antivoxa des Leibes und Blutes Christi nennen, wollten damit die Abendmahlselemente nicht nach, sondern nur vor der Consecration bezeichnen. Einer solchen Behauptung wisdersprechen nicht blos die Stellen des Gregorius ganz klar, in welchen offenbar von dem geweihten Brode und Weine die Rede ist, sondern auch die Sache selbst; denn vor der Consecration sind Brod und Wein eben gar nichts als Brod und Wein, ohne alle weitere Beseutung; und nur durch die Consecration konnen sie antiviruna des Leibes und Blutes Christi werden, mag man darunter verstehen, was man will.

her die Lehre von der Aranssubstantiation vertheidigt: "Per antitypum autem is otypum intelliges, si quidem de magnis illis mysteriis, hoc est de sanctissimo Christi corpore ac precioso sanguine istud accipias (sic enim magnus quoque Basilius hoc appellavit: praepositio enim haec and nonnunquam aequalitatem etiam significat), si autem ad sutura mysteria haec referantur (nec enim desunt, qui haec verba ad hunc modum acceperint), non tanquam Christi corpus ac sanguis non vere sint, antitypa dicuntur, sed quia nunc quidem per ea divinitatis Christi participes essicimur, nostris videlicet corporibus commixti ac contemperati, tunc autem spiritualiter per solam contemplationem." etc. Siehe Gregore Weste in der Leipziger Ausg. tom. II. p. 201.

<sup>1)</sup> Johannes Damascenus Orthod. sid. lib. IV. cap. 14. Ελ δε και τινες (es sind aber vorzüglich unser Gregorius und sein Freund Basilius) αντίτυπα τοῦ σώματος καὶ αξματος τοῦ κυρίου τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον ἐκάλεσαν, ὡς ὁ Θοεφόρος ἔφη Βασίλειος, οὖ μετὰ τὸ ὑγιασθῆναι εἶπον, ἀλλὰ πρὶν ὑγιασθῆναι αὐτὴν προςφοράν. Undere siehe bei Suicerus. tom.1. p. 384.

Auf der anderen Seite ist aber auch nicht zu überseben, daß Gregorius vom Genuß des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl spricht, ohne irgend eis nen erklarenden Beisatz. In einer Stelle, 1) wo er über die Stabe, welche die Israeliten (nach Exod. XII. 11.) tragen sollten, allegorisit, sagt er: "den einen Stab schreibt bit das Gesetz als Stute vor, damit du in dei= nen Gebanken nicht mankest, wenn du vom Blute Got= tes, von seinem Leiden und Tode hörst; vielmehr ohne Anstoß und ohne Zweifel if den Leib, trinke das Blut, wenn du nach dem Leben dich sehnest, weder der Lehre vom Fleische (d. h. ber Menschwerdung) Gottes mistrauend, noch an der von dem Leiden Aergerniß nehmend." Es ist indeg hier, in einer so rednerischen Stelle, der Verfasser offenbar mehrmals in uneigentlichen Ausdruden spricht, schwer zu bestimmen, was Gregorius unter bem Essen bes Leibes und dem Trinfen des Blutes Christi verstand, 2) und auf keinen Fall kann daraus ein eigentliches Dogma Gregors abgeleitet werden.

Nach der ganzen Denkweise Gregors hat es nicht blos die höchste Wahrscheinlichkeit, daß er im Abendmahl eine wahrhaftige und reale Gegenwart des ers höhten Erlösers annahm, sondern es scheint dieß auch durch folgende, obwohl etwas dunkle, Stelle zur Sewisheit zu werden. Er schreibt nämlich an einen Freund, den Bischof Amphilochius: 3) "Raum von Kranks

<sup>1)</sup> Orat. XLV. 19. p. 860.

<sup>2)</sup> Sollte er nicht das Nämliche damit gemeint haben, was Masarius in folgenden Worten ausspricht? (Macar. Homil. XXVII.) Έν τη ξακλησία προςφέρεται άρτος καὶ οίνος, ἀντίτυπον της σαρκός αὐτοῦ καὶ αίματος καὶ οί μεταλαμβάνοντες έκ τοῦ φαινομένου ἄρτου, πνευματικώς την σάρκα τοῦ κυρίου ἐσθίουσιν.

<sup>3)</sup> Epist. 240.

heit etwas frei, nehme ich zu dir, dem Beforderer der Genesung, meine Zustucht. Denn die Zunge des Priessters, die Göttliches spricht, hilft den Kranken... So lasse denn nicht nach, du frommer Mann, für mich zu beten und zu flehen, wenn du durch dein Wort den Logos (das ewige, gottliche Wort) herabziehst, wenn du auf eine unblutige Weise den Leib und das Blut des Herrn opferst, indem du des Wortes als Opfersmessers dich bedienest." Offenbar liegt den Worten "wenn du durch dein Wort den Logos herabziehst" die Borstelslung zum Grunde, daß durch das weihende Wort des Priesters eine Verbindung des gottlichen Logos mit den Elementen des Abeudmahls bewirft werde; ein Gedanke, den wir auch bei anderen Kirchenlehrern dieser Zeit sinden.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß Gregor das Abendmahl häufig als Opfer und zwar als unblutiges Opfer bezeichnet, ohne jedoch von dieser Vorstellung genauere Erklärungen zu geben. Dieß hing damit zusammen, daß er auch den christlichen Geistlichen als einen Priester ansah, und zwar auf eine Weise, wie es der neutestamentlichen Idee von einem allgemeinen Priester, thum nicht angemessen ist. 2)

<sup>1)</sup> δταν λόγω καθέλκης τον λόγον δταν αναιμάκτω τομή σώμε και αίμα τέμνης δεσποτικόν, φωνήν έχων το Είφος.

<sup>2)</sup> Außer ben schon mitgetheilten Stellen, in welchen bas Abende mahl Opfer genannt wird, können dafür noch folgende ans geführt werden. In seiner ersten Invictive gegen Julian (Orat. IV. 52. p. 101.) erzählt Gregor von diesem Kaiser: "er entweihte seine Hände, um sie von dem unblutigen Opfer zu reinigen, durch welches wir an Christo, an seinen Leiden und an seiner Gottheit Theil nehmen." Und Carm. Al. B. 1. sagt er:

<sup>&#</sup>x27;Ω θύσιας πέμποντες αναιμάκτους λερήες.

## Vierter Abschnitt. Kosmologie. Pneumas tologie, Eschatologie.

## 1. Weltschöpfung und Belterhaltung.

Daß Gott (nämlich der höchste Gott, und nicht etwa ein mächtiger, aber untergeordneter Geist) die Welt gesschaffen habe, war ein Satz, der sich für unseren Gregosrius von selbst verstand, und den er auch zu seiner Zeit und in seinen Verhältnissen gegen keine Bestreiter zu verstheidigen brauchte. Nur einige genauere Bestimmungen dieses Satzes können wir von ihm erwarten, und diese giebt er denn auch, großentheils von platonischen Lehren geleitet. Der Grund, wodurch Gott bewogen wurde, die Welt hervorzubringen, war seine Liebe; weil sich die höchste Güte nicht damit begnügen konnte, sich ewig selbst anzuschauen, sondern auch sich mittheilen und wirken mußte, darum brachte sie Gegenstände, über welche sie ihre Wohlthaten verbreiten konnte, hervor, und schuf die geistige und sinnliche Welt.

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 9. p. 668. Ἐπεὶ οὖκ ἤρκει τῆ ἀγαθότητι τοῦτο, τὸ κιτεῖσθαι μόνον τῆ ἐαυτῆς θεωρία, ἀλλ ἔδει χε θῆται

Der schöpferische Gedanke Gottes war and schon die That; und vollzogen wurde die That burch den Sohn oder Logos, vollendet durch den heil. Geift. ') Zuerst schuf Gott die hoheren Geister, die ihn zunächst umgeben, die Engel — und in ihnen die intelligible ober Geisterwelt (xóopos vontos), sudann die materielle, and dem sichtbaren Himmel und der Erde bestehende Belt (κόσμος ύλικός και όρωμενος), beren wunderbare, and der richtigsten Beziehung aller Theile unter fich und zum Ganzen hervorgehende Wohlordnung allenthalben Zeugniß für die Weisheit ihres Urhebers ablegt. 2) Zulett schuf Gott (ober ber Logos, o requirns dogos) ben Menschen, welcher, ein Mischling aus beiben Welten, von den Eles menten berifichtbaren seinen materiellen Korper, von ben Elementen ber unfichtbaren seine unsterbliche Seele em pfing. 3) Eine Art von Schilderung der Schopfung giebt

τὸ ἄγαθὸν καὶ ὁδεῦσαι, ὡς πλείονα είναι τὰ εὖεργετούμενε, τοῦτο γὰρ τῆς ἄκρας ἦν ἄγαθότητος, πρῶτον μὲν ἐννοεῖ τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις. κ. τ. λ.

<sup>1) ...</sup> καὶ τὸ ἐννόημα ἔργον ην, λόγω συμπληρούμενον, κεὶ πνεύματι τελειούμενον. Die erste Bestimmung bezieht sich ohne zweifel auf die neutestamentliche Lehre von der Schepfung der Welt durch den Logos, die andere wahrscheinlich auf die Erzählung der Genesis vom Schweben des Geistel Gottes über den Wassern. Das, was Gregor hier von Gett sagt, daß seine Gedanken schöpferisch, oder daß sein Denken Thun sen, wendet er in einer anderen Stelle Orat. XLIV. 4. p. 837. auch auf den Logos an: ... τῷ πάντα δυνατώ λίζη, καὶ ῷ τὸ νοῆσαι μόνον, η είπει», ἐργον ἐστὶ παριστάμενον.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVIII. 10. p. 668. seqq.

<sup>3)</sup> Orat. XXXVIII. 11. p. 669. Auch biese Stelle sindet sich saft wörtlich in ihrer ganzen Ausbehnung wieder Orat. XLV. 5. 6. 7. p. 848. segq.

Vierter Abschnitt. Kosmologie. Pneumas tologie, Eschatologie.

1. Weltschöpfung und Welterhaltung.

Daß Gott (nämlich ber höchste Gott, und nicht etwa ein mächtiger, aber untergeordneter Geist) die Welt gesschaffen habe, war ein Saß, der sich für unseren Gregostus von selbst verstand, und den er auch zu seiner Zeit und in seinen Verhältnissen gegen keine Bestreiter zu verstheidigen brauchte. Nur einige genauere Bestimmungen dieses Saßes können wir von ihm erwarten, und diese giebt er denn auch, großentheils von platonischen Lehren geleitet. Der Grund, wodurch Gott dewogen wurde, die Welt hervorzubringen, war seine Liebe; weil sich die höchste Güte nicht damit begnügen konnte, sich ewig selbst anzuschauen, sondern auch sich mittheilen und wirken mußte, darum brachte sie Gegenstände, über welche sie ihre Wohlthaten verbreiten konnte, hervor, und schuf die geistige und sinnliche Welt. 1)

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 9. p. 668. Επελ ούα ήρχει τη άγαθότητι τοῦτο, το χιτείσθαι μύνον τη έαυτης θεωρία, άλλ έδει χεθηναι

flusses ber Gestirne ansahen, sondern hauptsächlich and gegen solche, die zwar die Vorsehung selbst nicht leugnes ten, aber boch ihre Einwirkungen auf bie niedrigen Schids sale des Menschenlebens. "Es giebt auch Menschen, sagt er, 1) welche die Vorsehung einer großen Armuth beschuls digen, indem sie zwar annehmen, daß das, was über uns ist (τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς), von berfelben gelenkt werbe, aber boch leugnen, daß sie sich auch bis auf uns, bie bessen boch am meisten beburfen, erstrecte, wie wenn fle befürchteten, fle mochten baburd, bag fle bie Bobls thaten sich über mehrere erstrecken lassen, ben Bebl thater als zu gut darstellen, ober Gott mochte ihnen ers muden, wenn er mehreren wohl thate." Einer solchen ber Bernunft eben so fehr als bem Christenthum wibersprechen den Annahme konnte Gregor natürlich nicht beistimmer. "Bielmehr laßt uns glauben, sagt er, 2) daß Gott ber Schöpfer und Ordner von Allem sep; benn wie sollte bas All entstanden senn, wenn es nicht jemand ins Dasen gerufen und geordnet hatte; und last uns eine Borfehnug annehmen, die dieses All zusammenhalt und verbindet; benn für das, was Gott geschaffen hat, muß er ja neibe wendig auch Fürsorge tragen; wern nicht das Weltall, bem Zufall überlassen, wie ein von Sturm getriebenes Schiff, wieder aufgelost und zertrummert werden und in die alte Unordnung zurückkehren soll. Ferner laßt uns glaus ben, daß unser Schopfer, oder, wem man lieber will, uns ser Bildner, vornemlich unseren Schicksalen ver stehe (τοις ήμετέροις μάλιστα έπιστατείν); menn aud unser Leben burch midrige Verhaltniffe durchgelenkt wird, deren Ursache uns darum vielleicht

<sup>1)</sup> Orat. XIV. 32. p. 281.

<sup>2)</sup> Orat. XIV. 33. p. 281.

Gregor seiner Ansicht gemäß in einer anderen Stelle. 1) Er beginnt damit, daß Gott, das ewige Urlicht, zuerst höhere geistige Lichtnaturen des zweiten Ranges hervorges bracht habe, geht dann zur Schöpfung der Welt über, wobei er auch die Erschaffung des Lichtes (noch vor der Bildung der materiellen Sonne, an welche die Kraft zu leuchten erst später geknüpft wurde) als das Erste setzt, und läßt dann die Erschaffung des Menschen folgen, welche darum zuletzt Statt saud, damit der Mensch, als König der sichtbaren Welt, in sein schon zubereitetes Königreich eingeführt werden könute.

Die Welterhaltung ist eine fortgesetzte Weltschöps fung, und so gewiß Gott Schöpfer der Welt ist, eben so gewiß ist er auch ihr Erhalter und Lenker. 2) So sieht es Gregor an, wenn er die Erhaltung und Regierung der Welt als eine Wirkung der nämlichen göttlichen Thätigkeit, durch welche dieselbe zuerst ins Daseyn gerusen wurde, darstellt. "Wie das Weltall von Aubeginn nach Vernunft und Ordnung geschaffen, gemischt, verbunden und in Bes wegung gesetzt worder ist, auf eine Art, die dem Urheber der Bewegung allein bekannt ist, so wird es auch veräns dert und anders angeordnet, gelenkt von den Zügeln der Borsehung." 3) Bei Behauptung der Lehre von der göttlis hen Vorsehung hatte Gregor nicht blos gegen solche zu tämpsen, welche die Weltereignisse und Menschenschicksale als ein Product des Zusalls oder des unabwendbaren Eins

<sup>1)</sup> Orat. XLIV. 3. 4. p. 836 u. 837.

<sup>2)</sup> Orat. XIV. 33. p. 281. . . . ἐπεὶ καὶ προνοητήν είναι τούτων, ών ποιητήν είναι ἀναγκαῖον.

<sup>3)</sup> Orat. XVI. 5. p. 302. Im Driginal ist ber Sat als Frage gestellt. Aber da Gregors Antwort darauf nicht zweifelhaft seyn kann, so habe ich keinen Anstand genommen, ihn als positive Behauptung zu geben.

Rrankheit darnieder lag und alle Mittel fehlschlugen, rasste sie sich in der Nacht auf, lief in die Kirche und warf sich siehend vor dem Altare nieder. "Was thut sie? sährt er fort. Sie legt ihr Haupt auf den Altar mit ähnslichem Rusen und so reichlichen Thränen, als jenes Weih, welches die Füse Christi benetze, mit der Drohung (ἀπειλοῦσα), sie würde nicht eher weichen, die sie ihre Gesundheit erhalten hätte; dann salbte sie ihren ganzen Körper mit dem Heilmittel, das sie bei sich hatte, und was ihre Hand etwa von den Zeichen des kostbaren Körpers und Blutes ausbewahrt hatte, das mischte sie mit ihren Thränen — und o des Wunders! sie ging ses gleich mit dem Gesühl der Genesung von dannen.")

Wollen wir genauer auf die Vorstellung Gregors von der Gegenwart Christi im Abendmahl einges hen, so wird es sich schwerlich bestimmen lassen, wie er sich dieselbe bachte, da er sich nirgends ganz klar barüber ausspricht. Indeß ist es keinem Zweifel unterworfen, baß Gregor Brod und Wein im Abendmahl Zeichen und Bilder (τύπους καὶ άντίτυπα), und zwar Zeichen und Bilder der großen Geheimnisse, sodann unseres Heiles, und selbst bes Leibes und Blutes Christi nennt. Dieß geschieht in beiden oben schon angeführten Stellen, welchen ich hier noch eine britte beifügen will. Gregorius beschwort einen Mann bei allem, was ihm heilig ift, und sagt: 2) "Ich führe dir Christum ins Gedachtniß, seine Erniedrigung, sein Kreuz, diesen Tisch, zu welchem wir gemeinsam hinzutreten, und die Zeichen (Bilder) unseres Heiles, welche ich mit demselben Munde weibe,

<sup>1)</sup> Bergl. hiermit Gregors 240sten Brief, in welchem dieselbe Borstellung von einer wundervollen heilenden Kraft des Abends mahls ausgesprochen ist.

<sup>2)</sup> Orat. XVII. 12. p. 325.

womit ich dieses von dir erflehe, das heilige und zum Himmel und erhebende Weihegeheimnis." '). Gregorius gebraucht zur Bezeichnung berselben Vorstellung bald den Ausbruck rónoc, bald ávricena; beibe Worte sind ihm also gleichbedeutend. 2) Eine unbefangene Anslegung kann wohl unter diesen Ausbrucken nichts anderes verstehen, als sichtbare Zeichen unsichtbarer Guter und Wahr= heiten; Brod und Wein sind τύποι της έμης σωτηρίας heißt nichts anderes, als: sie bezeichnen und versichern mir auf eine sinnlich = anschauliche Weise mein Heil, meine Beseligung durch die christliche Erlosungsanstalt; das Opfer des Abendmahls ist ein αντίτυπον των μεγάλων μυστηρίων will nichts anderes sagen, als: es werden im Abendmahl die tiefen und geheimnisvollen Plane und Anstalten Gottes zur Bescligung bes Menschengeschlechts, welche sich vorzüglich in dem Tode Jesu offenbarten, in einem sinnlich wahrnehmbaren, ber Sache vollkommen entsprechenden, Bilde vorgestellt; das Abendmahl ist ein sichtbares Abbild, eine Copie (avrirvnov) der höchsten, gottlichen Heilswahrheiten. Die Worte: Brod und Wein find αντίτυπα του τιμίου σώματος ή του αίματος, konnen nichts anderes bedeuten, als: Brod und Wein bilden uns den für uns gefreuzigten Leib, das für uns vergoffene Blut Christi ab, sie bezeichnen, reprasen= tiren Leib und Blut Christi. Es ist offenbar eine blose Ausflucht, wenn Elias Cretensis 3) bei der Erklärung

<sup>1)</sup> και τους τύπους της εμής σωτηρίας, ους από του έυτου τελώ στόματος, αφ' ου ταυτα πρός σε πρεσβεύω, την εερίω και άνω φέρουσαν ήμας μυσταγωγίαν.

<sup>2)</sup> Man sehe über die Bedeutung von arrtrunce Suiceri thesaur. ecclesiast. tom. 1. pag. 383 segq. und die bort angeführten Stellen griechischer Kirchenräter.

<sup>3)</sup> In der Erklärung von Gregors Worten Orat. II. 95. p. 56. two ueralan uvorzelwe derlevnor sagt Elias, nachdem er vor-

einer dieser Stellen sagt, antitypum sen soviel als isotypum, oder wenn Johannes Damascenus und eine ganze Reihe von Nachtretern behaupten: 1) die älteren griechischen Bäter, welche Brod und Wein ävrirvna des Leibes und Blutes Christi nennen, wollten damit die Abendmahlselemente nicht nach, sondern nur vor der Consecration bezeichnen. Einer solchen Behauptung wisdersprechen nicht blos die Stellen des Gregorius ganz klar, in welchen offenbar von dem geweihten Brode und Weine die Rede ist, sondern auch die Sache selbst; denn vor der Consecration sind Brod und Wein ebengar nichts als Brod und Wein, ohne alle weitere Beweitung; und nur durch die Consecration konnen sie ävrievna des Leibes und Blutes Christi werden, magman darunter verstehen, was man will.

١

her die Lehre von der Transsubstantiation vertheidigt: "Persons antitypum autem is otypum intelliges, si quidem de magnis illis mysteriis, hoc est de sanctissimo Christi corportate precioso sanguine istud accipias (sic enim magnus quoque Basilius hoc appellavit: praepositio enim haec antitypa nonnunquam aequalitatem etiam significat), si autem ad su tura mysteria haec referantur (nec enim desunt, qui haec verba ad hunc modum acceperint), non tanquam Christicorpus ac sanguis non vere sint, antitypa dicuntur, sed quianunc quidem per ea divinitatis Christi participes efficimur, nostris videlicet corporibus commixti ac contemperati, tuncate autem spiritualiter per solam contemplationem." etc. Siehen Erezors Werte in der Leipziger Xusg. tom. II. p. 201.

Auf der anderen Seite ist aber auch nicht zu überseben, daß Gregorius vom Genuß bes Leibes und Blutes Christi im Abendmahl spricht, ohne irgend eis nen erklarenden Beisatz. In einer Stelle, 1) wo er über die Stäbe, welche die Israeliten (nach Exod. XII. 11.) tragen sollten, allegorisirt, sagt er: "ben einen Stab schreibt dit das Gesetz als Stütze vor, damit du in deis nen Gedanken nicht wankest, wenn du vom Blute Got= tes, von seinem Leiden und Tode hörst; vielmehr ohne Anstoß und ohne Zweifel iß den Leib, trinke bas Blut, wenn du nach dem Leben dich sehnest, weber der Lehre vom Fleische (d. h. der Menschwerdung) Gottes mistrauend, noch an der von dem Leiden Aergerniß nehmend." Es ist indeß hier, in einer so rednerischen Stelle, wo der Verfasser offenbar mehrmals in uneigentlichen Ausdrucken spricht, schwer zu bestimmen, was Gregorius unter dem Effen des Leibes und dem Trinken des Blutes Christi verstand, 2) und auf keinen Fall kann daraus ein eigentliches Dogma Gregors abgeleitet werden.

Rach der ganzen Denkweise Gregors hat es nicht blos die höchste Wahrscheinlichkeit, daß er im Abendmahl eine wahrhaftige und reale Gegenwart des ershöhten Erlösers annahm, sondern es scheint dieß auch durch folgende, obwohl etwas dunkle, Stelle zur Gewisheit zu werden. Er schreibt nämlich an einen Freund, den Bischof Amphilochius: 3) "Raum von Krank»

<sup>1)</sup> Orat. XLV. 19. p. 860.

<sup>2)</sup> Sollte er nicht das Nämliche damit gemeint haben, was Masarius in folgenden Worten ausspricht? (Macar. Homil. XXVII.)

Le τη ξακλησία προςφέρεται άρτος και οίνος, αντίτυπον της σαρκός αὐτοῦ και αίματος και οί μεταλαμβάνοντες έκ τοῦ φαινομένου άρτου, πνευματικώς την σάρκα τοῦ κυρίου εσθίουσιν.

<sup>3)</sup> Epist. 240.

heit etwas frei, nehme ich zu bir, bem Beforberer ber Genesung, meine Zussucht. Denn die Zunge bes Priessers, die Göttliches spricht, hilft den Kranken. . . . So lasse denn nicht nach, du frommer Mann, für mich zubeten und zu flehen, wenn du durch dein Wort deus Logos (das ewige, gottliche Wort) herabziehst wenn du auf eine unblutige Weise den Leib und das Blut des Herrn opferst, indem du des Wortes als Opfermessers dich bedienest. 11 Offenbar liegt den Worten, wenn du durch dein Wort den Logos herabziehst die Vorstelstung zum Grunde, daß durch das weihende Wort des Priesters eine Verbindung des gottlichen Logos mit dem Elementen des Abendmahls bewirft werde; ein Gedanke den wir auch bei anderen Kirchenlehrern dieser Zeit sinden.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß Gregor da Abendmahl häusig als Opfer und zwar als unblutige Opfer bezeichnet, ohne jedoch von dieser Vorstellung gemanere Erklärungen zu geben. Dieß hing damit zusammen, daß er auch den christlichen Geistlichen als einem Priester ansah, und zwar auf eine Weise, wie es der rneutestamentlichen Idee von einem allgemeinen Priester thum nicht angemessen ist. 2)

<sup>2)</sup> Außer ben schon mitgetheilten Stellen, in welchen bas Abend mahl Opfer genannt wird, können bafür noch folgende an geführt werden. In seiner ersten Invictive gegen Julia 100 (Orat. IV. 52. p. 101.) erzählt Gregor von diesem Kaiser ;, er entweihte seine Hände, um sie von dem unblutige n Opfer zu reinigen, durch welches wir an Christo, an seine n Leiden und an seiner Gottheit Theil nehmen." Und Carm. X. I. Lagt er:

<sup>&#</sup>x27; Ο υσιας πέμποντες αναιμάκτους ιερήες.

# Vierter Abschnitt. Kosmologie. Pneumas tologie, Eschatologie.

#### 1. Beltschöpfung und Belterhaltung.

Daß Gott (nämlich ber höchste Gott, und nicht etwa ein mächtiger, aber untergeordneter Geist) die Welt gesschaffen habe, war ein Satz, der sich für unseren Gregosrius von selbst verstand, und den er auch zu seiner Zeit und in seinen Verhältnissen gegen keine Bestreiter zu verstheidigen brauchte. Nur einige genauere Bestimmungen dieses Satzes können wir von ihm erwarten, und diese giebt er denn auch, großentheils von platonischen Lehren geleitet. Der Grund, wodurch Gott bewogen wurde, die Welt hervorzubringen, war seine Liebe; weil sich die höchste Güte nicht damit begnügen konnte, sich ewig selbst anzuschauen, sondern auch sich mittheilen und wirken mußte, darum brachte sie Gegenstände, über welche sie ihre Wohlthaten verbreiten konnte, hervor, und schuf die geistige und sinnliche Welt.

<sup>1)</sup> Orat. XXXVIII. 9. p. 668. Επεὶ οὐκ ἤρκει τῆ ἀγαθότητι τοῦτο, τὸ κιτεῖσθαι μύνοι τῆ ἐαυτῆς Θεωρία, ἀλλ ἔδει χεθῆναι

Der schöpferische Gebanke Gottes war and schon die That; und vollzogen wurde die That burch ben Sohn oder Logos, vollendet durch den heil. Geift. ') Zuerst schuf Gott die höheren Geister, die ihn zunächst umgeben, die Engel — und in ihnen die intelligible ober Beisterwelt (xόσμος νοητός), sodann die materielle, aus dem sichtbaren Himmel und der Erde bestehende Belt (κόσμος ύλικὸς καὶ ὁρώμενος), beren wunderbare, aus ber richtigsten Beziehung aller Theile unter fich und zum Ganzen hervorgehende Wohlordnung allenthalben Zeugniß für die Weisheit ihres Urhebers ablegt. 2) Zulett schuf Gott (ober der Logos, o τεχνίτης λόγος) den Menschen, welcher, ein Mischling aus beiben Welten, von ben Gles menten ber fichtbaren seinen materiellen Korper, von ben Elementen ber unsichtbaren seine unsterbliche Seele em pfing. 3) Eine Art von Schilderung der Schopfung giebt

τὸ ἄγαθὸν καὶ ὁδεῦσαι, ὡς πλείονα εἶναι τὰ εὖεργετούμενε, τοῦτο γὰρ τῆς ἄκρας ἦν ἀγαθότητος, πρῶτον μὲν ἐννοεῖ τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις. κ. τ. λ.

<sup>1) ...</sup> καὶ τὸ ἐννόημα ἔργον ἡν, λόγω συμπληρούμενον, κεὶ πνεύματι τελειούμενον. Die erste Bestimmung bezieht sich ohne zweisel auf die neutestamentliche Lehre von der Schöpfung der Welt durch den Logos, die andere wahrscheinlich auf die Erzählung der Genesis vom Schweben des Geistes Gottes über den Wassern. Das, was Gregor hier von Gett sagt, daß seine Gedanken schöpferisch, oder daß sein Denken Thun sey, wendet er in einer anderen Stelle Orat. XLIV. 4. p. 837. auch auf den Logos an: ... τῷ πάντα δυνατῷ λίζω, καὶ ῷ τὸ νοῆσαι μόνον, ἢ εἰπεῖν, ἐργον ἐστὶ παρεστάμενον.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVIII. 10. p. 668. seqq.

<sup>3)</sup> Orat. XXXVIII. 11. p. 669. Auch biese Stelle findet sich saft wörtlich in ihrer ganzen Ausbehnung wieder Orat. XLV. 5. 6. 7. p. 848. segg.

Gregor seiner Ansicht gemäß in einer anderen Stelle. 1) Er beginnt damit, daß Gott, das ewige Urlicht, zuerst höhere geistige Lichtnaturen des zweiten Ranges hervorges bracht habe, geht dann zur Schöpfung der Welt über, wobei er auch die Erschaffung des Lichtes (noch vor der Bildung der materiellen Sonne, an welche die Kraft zu leuchten erst später geknüpft wurde) als das Erste setzt, und läßt dann die Erschaffung des Menschen folgen, welche darum zulest Statt saud, damit der Mensch, als König der sichtbaren Welt, in sein schon zubereitetes Königreich eingeführt werden könute.

Die Welterhaltung ist eine fortgesetze Weltschöpsfung, und so gewiß Gott Schöpfer der Welt ist, eben so gewiß ist er auch ihr Erhalter und Lenker. 2) So sieht es Gregor an, wenn er die Erhaltung und Regierung der Welt als eine Wirkung der nämlichen göttlichen Thätigkeit, durch welche dieselbe zuerst ins Daseyn gerusen wurde, darstellt. "Wie das Weltall von Anbeginn nach Vernunft und Ordnung geschaffen, gemischt, verbunden und in Beswegung gesetzt worder ist, auf eine Art, die dem Urheber der Bewegung allein bekannt ist, so wird es auch veränsdert und anders angeordnet, gelenkt von den Zügeln der Vorsehung." 3) Bei Behauptung der Erhre von der göttlischen Vorsehung hatte Gregor nicht blos gegen solche zu kämpsen, welche die Weltereignisse und Menschenschicksale als ein Product des Zufalls oder des unabwendbaren Eins

<sup>1)</sup> Orat. XLIV. 3. 4. p. 836 u. 837.

<sup>2)</sup> Orat. XIV. 33. p. 281. . . . ἐπεὶ καὶ προνοητήν είναι τούτων, ών ποιητήν είναι ἀναγκαῖον.

<sup>3)</sup> Orat. XVI. 5. p. 302. Im Original ist ber Sat als Frage gestellt. Aber da Gregors Antwort darauf nicht zweifelhaft senn kann, so habe ich keinen Anstand genommen, ihn als positive Behauptung zu geben.

fluffes ber Gestirne ansahen, sondern hauptsächlich and gegen folche, die zwar die Vorsehung selbst nicht leugnes ten, aber boch ihre Einwirkungen auf die niedrigen Schickfale des Menschenlebens. "Es giebt auch Menschen, sagt er, 1) welche die Vorsehung einer großen Armuth beschuls bigen, indem sie zwar annehmen, daß das, was über uns ist (τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς), von berfelben gelenkt merte, aber boch leugnen, daß sie sich auch bis auf uns, die bessen boch am meisten bedurfen, erstrecte, wie wem sie befürchteten, sie möchten badurch, baß sie die Wohls thaten sich über mehrere erstrecken lassen, ben Wohl thater als zu gut barstellen, ober Gott mochte ihnen er muden, wenn er mehreren wohl thate. " Giner folchen ber Vernunft eben so sehr als dem Christenthum widersprechens den Annahme konnte Gregor natürlich nicht beistimmen. "Bielmehr laßt uns glauben, sagt er, 2) baß Gott ber Schöpfer und Ordner von Allem sen; benn wie sollte bas All entstanden senn, wenn es nicht jemand ins Dascon gerufen und geordnet hatte; und last uns eine Borfehnus annehmen, die dieses All zusammenhalt und verbindet; benn für das, was Gott geschaffen hat, muß er ja nothwendig auch Fürsorge tragen; wern nicht bas Weltall, bem Zufall überlassen, wie ein von Sturm getriebenes Schiff, wieder aufgelost und zertrummert werden und in die alte Unordnung zurückfehren soll. Ferner laßt uns glaus ben, bag unser Schopfer, ober, wem man lieber will, uns fer Bilbner, vornemlich unferen Schickfalen vor stehe (τοις ήμετέροις μάλιστα έπιστατείν); menn aud unser Leben durch widrige Verhaltniffe bin burch gelenkt wird, beren Ursache und barum vielleicht

<sup>1)</sup> Orat. XIV. 32. p. 281.

<sup>2)</sup> Orat. XIV. 33. p. 281.

unbekannt ist, 1) damit wir, weil hier unsere Erkenntniß nicht leicht eindringt, die über alles erhabene Vernunft desto mehr bewundern."

Wie, trot der Erschaffung und Leitung der Welt durch gottliche Weisheit, physisches und moralisches Uebel in derselben möglich sen? auf biese Frage, ober eine sogenannte Theobicee lagt fich Gregor nirgends weitlauftig ein; er balt nur folgende beide, hauptsachlich praktisch wichtige, Sate fest. Erstlich: die Urfache des moralischen Uebels fann burchaus nicht in Gott liegen (eben so wenig als es ein Urboses giebt), sondern sie liegt theils in uns, theils in bem, ber ben Menschen zuerst zum Bosen verführte, im Satan. 2) Sodann: alles physische Uebel, alles Widerwärtige im Leben wird von der Vorsehung so gebraucht, daß es zur sittlichen Erziehung und Seiligung bienen Muß; es wird also baburch, bag es ben reinsten sttlichen Zwecken bienen muß, in ein moralisches Gut verwandelt. Alle Leiden sollen (abgesehen davon, daß sie auch zum Theil Strafen für begangene Sünden seyn konmen) dazu dienen, ben Menschen zu lautern und zu Gott Vollkommen erkennbar aber wird dem Mens Schen bas Berhaltniß seiner von Gott verhängten Schicks fale zu seiner boberen Erziehung und Heiligung erst im Zunftigen Leben. 3)

<sup>1)</sup> Bergi. Orat. IV. 12. p. 83.

<sup>2)</sup> Orat. XL. 45. p. 727. ΠΙστευε, μη οὐσίαν εἶναι τινα τοῦ κακοῦ, μήτε βασιλείαν, η ἄναρχον, η παρ ξαυτῆς ὑποστασαν, η παρὰ τοῦ θεοῦ γινομένην, ἀλλ ήμέτερον ἔργον εἶναι τοῦτο καὶ τοῦ πονη ροῦ, ἐκ τῆς ἀπροςεξίας ἐπειςελθὸν ἡμῶν, ἀλλ οὐχὶ τοῦ κτίσαντος.

<sup>3)</sup> Orat. XIV. 30 u. 31. p. 279. seqq. Orat. XVI. 5. p. 303.

#### II. Sobere Geift

## 1. Engel.

Die Engel sind nach Gregors Begriff reinere, von Gott geschaffene Geister, D schen Gott und ben Menschen, in uni schanung der Gottheit befindlich, und st Gottes bereit, durch beides auch der re theilhaftig. Er liebt die Engel als Licht zeichnen, welche, zuerst aus bem gottlich sid licht hervorgegangen, selbst wieder Licht un des vollkommenen Lichtes sind. 1) vielfach von Kirchenlehrern geschehen mar, Gregor verschiedene Ordnungen von Eng jedoch das, wodurch sich dieselben unter anzugeben, indem er diese inneren Verhal sterwelt für etwas ber menschlichen Erkenn liches halt. Die bestimmtesten Erdrterunger die Engel finden sich in einer Stelle der 2 wo ber Begriff eines Engels so angegeben sind Diener des gottlichen Willens, mach sprüngliche und verliehene Kraft, Alles Allen überall leicht gegenwärtig, theils Diensteifers, theils vermoge der Leichtigkeit

<sup>1)</sup> Orat. VI. 12. p. 187. . . . φως είσὶ καὶ αὐτ ἀπαυγάσματα — und Orat. XL. 5. p. 693.

<sup>2)</sup> Orat. XXVIII. 31. p. 521. nennt er: ἀγγέλου χαγγέλους, Θρόνους, πυριότητας, ἀρχάς, εξουσι ἀναβάσεις, νοεράς δυνάμεις, ἢ νόας.

<sup>3)</sup> Orat. XXVIII. 31. p. 521. seqq.

die einen haben diesen, die andern einen andern Theil der Welt (als Wirkungsfreis) erhalten, oder sind entwesder diesem oder jenem Theile vorgesett, ') wie es dem bekannt ist, der es so angeordnet und vertheilt hat; sie lenken alles zu einem Ziel, ') nach dem einen Willen des Weltschöpfers; sie preisen die göttliche Größe und schanen ewig die ewige Herrlichkeit an; nicht damit Gott verherrlicht werde, sondern damit ununterbrochen auch auf die Gott zunächst stehenden Wesen Wohlthaten aussließen."

Was Eregor sonst noch über die Natur der Engel genauer bestimmt, besteht hauptsächlich in folgendem. Durch ihre innige Verbindung mit der Gottheit sind sie sowohl met einer höheren Einsicht begabt, als auch in ein Verhältsniß gestellt, worin ihnen das Beharren im Guten leicht, die Wahl des Bosen schwer wird; obwohl Gregor dabei nicht behauptet, daß die Engel ihrer Natur nach nothswendig gut sepen, wie Gott, sondern immer die Mögslichfeit des Bosen bei ihnen annimmt, ohne welche ja auch tein Abfall Lucisers und keine Verwandlung desselben in den Satan möglich gewesen wäre. Zwar sagt Gregor, daß die Engel der vollkommenen und nothwendigen Sundslosseit ganz nahe stünden, 3) aber er wagt doch nicht, ihnen unveränderliche Gute zuzuschreiben, 4) und bezeichnet

<sup>1) . . .</sup> άλλας άλλό τι της ολχουμένης μέρος διειληφυίας, η άλλω τιν τοῦ παντὸς έπιτεταγμένας. Die Borstellung, daß gewisse Orte, z. B Kirchen, unter bem vorzüglichen Schuge bes sonberer Engel stünden, sindet sich auch sonst bei Gregor. Orat. XLII. 9. p. 755. u. 27. p. 768.

<sup>2)</sup> Gregor schilbert auch sonft mit Wohlgefallen bie zusammenwirkenbe harmonie, ben inneren Frieden und die gottähnliche Liebe bieser reinen Geisterwesen. Orat. VI. 12. p. 187.

<sup>3)</sup> Orat. XL. 7. p. 695.

<sup>4)</sup> Orat. XXXI. 16. p. 566. . . . καν απλοί τινες ώσι, και πρός τὸ καλὸν παγιώτεροι, τῆ πρὸς τὸ ακρον καλὸν εγγύτητι.

sie nicht als unbewegbar zum Bosen (axivyroe noòs to xetoov), sondern als schwer bewegbar (dusxivyroe). 1), Ich wollte wohl behaupten, sagt er, 2) daß die Engel unbewegbar zum Bosen wären und allein Trieb zum Gusten hätten, weil sie sich in der Rähe Gottes besinden und zunächst von ihm erleuchtet sind; aber es bestimmt mich das Beispiel dessen, der wegen seines Lichtes Luciser hieß, dann aber wegen seines Uebermuthes zur Finsternis wurde, und der ihm unterworfenen empörerischen Mächte, sie nicht für undewegbar, sondern nur für schwerbewegbar zum Bosen zu halten."

Ihre hohere Kraft zum Guten und ihre reinere heisligkeit empfangen die Engel, nach Gregors Ueberzengung, so gut wie alle andere geschaffene Wesen, durch die Einswirkungen des heiligen Geistes. "Der Geist wirkt zuenk in den Engeln und himmlischen Machten, und den Wesen, die zunächst nach Gott folgen, und in seiner Rabe sich bessinden. Denn nirgend anderswoher haben sie ihre Bollstommenheit, und ihre für das Bose schwer zugängliche oder unzugängliche Natur, als vom heil. Geiste. ") And in der Beziehung bilden sie Mittelwesen zwischen Gots und den Menschen, daß sie im Stande sind, die Menschen zum Guten zu stärken und zu erleuchten, wie sie selbst von der Gottheit in noch höherem Grade erleuchtet sind. ") Gregor behauptet es ganz klar, daß die Engel und

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 31. p. 521.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVIII. 9. p. 668. u. Orat. XLV. 5. p. 849.

<sup>3)</sup> Orat. XLI. 11. p. 739.

<sup>4)</sup> Orat. XXVIII. 31. p. 521. [agt er von den Engeln: τοσούσε στο καλώ μορφουμένας και τυπουμένας, ώςτε άλλα γίνεσθαι φώσε στο καὶ άλλους φωτίζειν δύνασθαι ταίς τοῦ κρώτου φωτίς ἐπιδύοσεις τε καὶ διαδόσεσιν.

um Besseren unterstützen, ') so wie die Damonen und zum Bosen reisen; so daß also seiner Ausicht gemäß die Seele des Menschen der Einwirkung einer doppelten Seisterwelt offen steht. Ueber das körperliche Organ, wodurch die Engel wirken, spricht sich Gregor nicht vollstommen klar aus. Er schreibt ihnen, wie es scheint, einen unendlich seinen, immateriellen, atherischen Körper zu, so daß sie, zwar nicht schlechthin, aber doch in Vergleischung mit uns, unkörperlich zu nennen sind. "Die Ensgel werden Geist und Feuer genannt; Geist, als übersinnsliche Wesen, Feuer, als reinigend (wie zakajouog), denn auch das höchste Wesen trägt diese Namen. 2) Zusdem mögen sie für uns unkörperlich senn, oder doch der Unkörperlichkeit möglichst nahe kommen. "3)

Die Erschaffung der Engel, deren Complex er als xόσμος νοητός bezeichnet, sett Gregor vor die Ersschaffung der sichtbaren Welt, des χόσμος αἴσθητος oder υλιχός καὶ ὁρωμενος. "Zuerst wurden die Engel gesschaffen, die Lichtwesen zweiter Ordnung (λαμπρότητες δεύτεραι), Diener des höchsten Lichtes, mag man sie nun als übersinnliche Geister (νοερά πνεύματα) oder als eine Art von immateriellem oder unförperlichem Fener anssehen, oder als andere, den bezeichneten ähnliche Rasturen. ")

So sieht also Gregor die Engel in jeder Beziehung als Mittelwesen zwischen Gott und den Menschen an:

<sup>1)</sup> Orat. XL. 36. p. 720. . . . συνεργούσιν ήμεν πρώς τά κρείττοια.

<sup>2)</sup> Gott heißt mug naravallonor. f. oben p. 324. Anmerk. 2.

<sup>3)</sup> Orat. XXVIII. 31. p. 521. . . . πλην ή μεν γε ( das heißt hier σσον προς ήμας, wie ich glaube) ασώματος έστω, ή ότο εγγύτατα.

<sup>4)</sup> Orat. XXXVIII. 9. p. 668.

sie stehen unter Gott, schon als Geschöpfe führbar zum Bosen, über dem Menschen al reinste, zum Bosen schwerer versührbare Ge ben nicht die absolut immaterielle Geistigkeit auch nicht die grobmaterielle Körperlichkeit sie sind eben deßhalb nicht wie Gott allgegi doch überall leichter gegenwärtig, als de vermitteln die göttlichen Wohlthaten für i und pflanzen, als erstes Glied in der Kett das ihnen von der Gottheit in höherer Fül Gute weiter fort.

#### 2. Satan.

Der Begriff, welchet ben wenigen (nu mitgetheilten) Aeußerungen Gregors über de Grunde liegt, ist der gewöhnliche, namlich Gott geschaffenen, ursprünglich guten, vorz ten, dann aber durch Uebermuth abgefallenen sterten Geistwesens. Die Namen, womit ih bezeichnen pflegt, sind: ò xoopoxoátwo, ò a νος ἀπ' ἀρχῆς, ὁ πικρὸς τύραννος, ὁ ἀός καὶ πολέμιος. 1) Daß Gregor den Satan sprunglich gut geschaffenes Wesen hielt, geht hervor, daß er wegen seines Abfalls die M Bosen bei den Engeln statuirte. Lucifer, ein Geist des Lichts, zum Satan, ber Finsterniß. "Derjenige unter den Eng sich zu emporen, wider den allmächtigen Herr und über seine Wurde sich zu erheben magte

<sup>1)</sup> Orat. XVII. 9. p. 323. XIX. 5. p 366. 6. p. 36

Sig über ben Wolken nehmen wollte (Josai. XIV. 14.), hat eine seines Unstannes würdige Strase erdulbet, indem er verurtheilt wurde, Finsterniß zu seyn statt Licht, oder, um es richtiger zu sagen, durch sich selbst wurde. <sup>1</sup>) Daß der ursprünglich gute Geist durch Stolz und Neid zum Satan wurde, wird eben so bestimmt in einer anderen Stelle gesagt: <sup>2</sup>) "Der Neid versinsterte auch den Luciser, der um seines Uebermuthes willen siel; denn er konnte es nicht ertragen, da er gottlich war, nicht auch für Gott gehalten zu werden." Wie das Wesen der Engel reine Harmonie mit Gott und innerer Friede ist, so besindet sich der Satan im Gegensatz gegen Gott und im inneren Zwiespalt mit sich selbst, er ist ein in sich zerrissenes, leis denschaftliches Wesen. <sup>2</sup>)

Selbst abgefallen, wird sodann der Satan auch Veranslassung zum Abfall der Menschen von Gott, indem er die Urältern zum Ungehorsam verführt. "Er war der Mensschenmörder von Ansang; er hat den ersten Menschen durch den Ungehorsam (Reizung zum Ungehorsam) verwundet, und hat das Leben voll Mühe veranlaßt, und das strassen und gestraft werden um der Sünde willen zum nothswendigen Gesetz gemacht. " ")

Wie es sich von selbst erwarten läßt, nimmt Gregor eine fortbauernde Einwirkung bes Satans und seiner Das

<sup>1)</sup> Orat. VI. 13. p. 187.

<sup>2)</sup> Orat. XXXVI. 5. p. 637.

<sup>3)</sup> Orat. VI. 13. p. 187. . . . ἐπεὶ κἀκεῖνος αὐτός τε σταστάζεν πρὸς ἐαυτὸν, καὶ τῷ πολυειδεῖ, καὶ τοῖς πάθεσε, κᾶν τοῖς ἄλλοις ταὖτὸ τοῦτο ἐνεργεῖ, ὡς ἀνθρωποκτόνος ἀπὰ ἀρχῆς καὶ μασόκαλος.

<sup>4)</sup> Orat. XVII. 9. p. 323. In einer anderen Stelle Orat. XXXVIII. 9. p. 668. werden der Satan und seine Geister bezeichnet als δημιουργοί της κακίας τη τοῦ καλοῦ φυγή, καλ ήμιν κρόξενοι.

monen auf die Menschen an, jedoch unter ber wichtigen Beschräufung, daß die Macht bes Satans durch Christum überwunden ist, und daß jeder, der in Berbindung mit Christo steht, sich vollkommen im Besit der Mittel befindet, allen Verführungen bofer Geister zu widerstehen. nach der Taufe, sagt er, 1) ber Keind des Lichtes und Versucher einen Anfall auf dich macht — und er wird es gewiß thun, benn er hat auch auf meinen Gottessohn einen Anfall gemacht, verführt durch die Berhüllung (bes Gottlichen in Menschengestalt), auf bas verborgene Licht, getäuscht durch die außere Erscheinung 2) - fo hast du die Mittel zum Sieg, und brauchst den Kampf nicht zu scheuen. Setze ihm entgegen bas Taufwaffer, setze ihm entgegen ben Geist, womit man ausloschen fann alle feurigen Pfeile des Bosewichts." Zugleich behauptet Gregor naturlich, baß, je reiner und gottabnlicher bie Seele sen, desto geeigneter auch, um alle listigen Anfalle bes Bofen zu verrichten. 3)

<sup>1)</sup> Orat. XL. 10. p. 697.

<sup>2) ...</sup> καὶ γὰς καὶ τῷ λόγο προςέβαλε διὰ τὸ κάλυμμα, τῷ κρυπτῷ φωτὶ διὰ τὸ φαινόμενον. Gregor nimmt nāmlich an, daß der Satan, als er Jesum versuchte, in dummer Berblens dung ihn um seiner menschlichen Außerlicht it willen für einen blosen Menschen gehalten habe, und, dadurch getäusch, ron dem verborgenen Göttlichen überwunden worden sep. Orat. XXIV. 9. p. 442. . . . ἐπειδή δεύτερον λόὰμ είδε τοῦ θεοῦ τὸ φαινόμενον, ως καὶ τοῦτον καταπαλαίσων ήγου γὰς ὅτι περιπεσεῖται θεότητι, προςδραμών ἀνθρωπότητι. Bermit zu vergleichen Orat. XXXIX. 13. p. 685. und das über diese Stelle oben bemerkte.

<sup>3)</sup> Orat. XXIV. 10. p. 443. . . . παχύτεραι γάρ αι καθαραί ψυχαί και θεοειδείς πρός θήραν τοῦ ενεργοῦντος, κῶν ὅτι μάλιστα σοφιστικὸς ἢ και ποικίλος τὴν επιχείρησιν.

## III. Bon ben letten Dingen.

## 1. Unsterblichkeit und ewige Seligkeit.

Den Glauben an Unsterblichkeit grundet Gregorius hauptsächlich barauf, daß ber Mensch, als Geist betrach. tet, gottlichen Geschlechtes, mithin ewiger Natur ift. Rur das Bergängliche an ihm, der Körper, wird von sterbs lichen Menschen erzeugt, aber bie Geele ift ein hauch bes Allmachtigen, ein Bild Gottes, gottlichen Ursprunge, also an und für sich unsterblich. 1) Es giebt nur einen wirklichen Tob, die Gunde; 2) der Tob bes Korpers hat blos etwas sinnlich Schreckbares; in der That ist er der Eingang ins wahre Leben. Außerdem weißt Gregor auch darauf hin, daß man, weil in diesem Leben Gludseligkeit und sittliche Burbigkeit nicht im rech. ten Berhaltnisse stehen, nothwendig ein kunftiges Leben annehmen muffe, wo biefelben ausgeglichen werden. "Ich trage zwar Bedenken, das irdische Leiden der Sunde, und bas Gluck der Frommigkeit zuzuschreiben; aber bieweilen verhalt es sich boch so, und zwar zu guten Zweden,

<sup>1)</sup> Orat. II. 17. p. 20. "Die Seele ist aus Gott und göttlich, einer höheren Würde theilhaftig und zu berselben hinstrebend, wenn sie auch jest an das Riedrigere gesesselt ist." Carm. IV. B. 9 u. 10. "Wahrlich der Mensch ist ein Geschöpf und Bild des großen Gottes, von Gott zu Gott kommend." (worunter Gregor jedoch keine Emanation und Remanation verstand.) Als das Gottverwandte oder Göttliche im Mensschen bezeichnet Gregor den rois oder dopos. Orat. XXVIII. 17. p. 508.

<sup>2)</sup> Orat. XVIII. 62. p. 361.

entweder um das lafter juruckzuhalten burch bas Unglud ber Bofen, ober um die Tugend zu fordern durch bad Glud ber Guten; allein nicht immer, und nicht im Alle gemeinen, sondern dies ist für die Zukunft aufgespart, in welcher die einen den Lohn der Tugend, die andern die Strafe des Lasters empfangen werden; benn die einen werden auferstehen zum Leben, die andern zum Gericht."

Die fünftige Geligfeit ber Frommen ober, wie er es gewöhnlich bezeichnet, die Baniksia rub obot voor fest Gregor in die volltommene Ertenntnif Got tes, welche aus ber naberen Berbinbung mit Gott folgt. "Die Gerechten empfängt ein unaussprechliches Licht, und bas Unfchauen ber beiligen und toniglichen Dreieinigfeit, bie jest heller und reiner in ihre Geele leuchtet, und fic gang mit bem gangen Beifte vermifcht, worein ich allein vorzugsweise bas himmelreich fege. " 2) Inbef fchrant doch Gregor bie emige Geligfeit nicht einzig auf bie Infchanung und Erfenntnig Gottes ein, obwohl er bicfelbe für bas Wefentlichfte balt, fonbern rechnet bagu auch bie Befreiung von ben Keffeln bes Rorpers, ben inneren und außeren Frieden, ben Umgang mit feligen Beiftern, und erhohte Erfenntnig alles Guten und Schonen. 3) Greger nimmt babei verschiebene rabe und Arten ber

<sup>1)</sup> Orat. XIV. 31. p. 279.

<sup>2)</sup> Orat. XVI. 9. p. 306. . . . Θεωρία τριάδος . . . ຖ້ » δή καὶ μόνην μάλιστα βασιλείαν οὐρανῶν έγῶ τέθεμου Orat. XX. 12. p. 384. . . . ἡγοῦμαι δὲ μὴ ἄλλο τι τοῦτο (κ. βασιλείαν τῶν οὐρανῶν) εἶναι , ἡ τὸ τυχεῖν τοῦ καθαρωτάτον τε καὶ τελεωτάτου τελεώτατον δὲ τῶν ὅντων γοῶσιε Θεοῦ.

<sup>3)</sup> Orat VIII. 23. p. 232. Rebnerische Schitberungen ber ewis gen Seligkeit lieft man bei Gregor Orat. VII, 17 p. 209. s. Orat. VII. 21. p. 213.

Seligkeit an, welche jedem nach Maaßgabe seiner sittlis den Lebensweise zugewiesen werben; eine Ansicht, die er hauptsächlich auf die Stelle Joh. XIV. 2. gründet. Wenn in Gottes Haus viele Wohnungen sind, sagt er, so mussen sie auch bewohnt werden. Wohnung aber bezeichnet die kunftige Ruhe und Geligkeit der Verklarten. Go giebt es also verschiedene Arten ber Seligfeit, zu welchen auch verschiedene Wege, b. h. verschiedene Arten bes Lebens Dieß ist besonders klar auch in folgender führen. 1) Stelle 2) ausgesprochen: "Gowohl das beschauliche als das thatige Leben ist ein Weg des Heils, und führt zu einer der ewigen und seligen Wohnungen; denn so wie es verschiedene Arten des Lebens (διάφοροι βίων αίρέσεις) giebt, so giebt es auch viele Wohnungen bei Gott, die nach ber Burbigfeit eines jeden abgetheilt find und zugetheilt werben.

# 2. Strafe der Gottlosen. Dauer derselben. Reis nigungsfeuer.

Die Strafen, welche ben Gottlosen durch das gottsliche Gericht 3) zuerkannt werden, bestehen hauptsächlich in der Entbehrung der innigeren Verbindung mit Gott, welche die Seligkeit der Frommen ausmacht. So wie diese durch die vollkommenste Erkenntniß Gottes beseligt werden, so liegt die Unseligkeit der Lasterhaften, außer anderen

<sup>1)</sup> Orat. XXVII. 8. p. 493.

<sup>2)</sup> Orat. XIV. 5. p. 260. Bergl. außerbem Orat. XIX. 7. p. 367. unb XXXII. 33. p. 601.

<sup>3)</sup> Rurze Schilderungen bieses Gerichtes sinden sich bei Gregor Orat. XVI. 9. p. 305. segq. u. XIX. 15. p. 373.

Qualen, am meisten barin, baß sie von Gott verworfen und getrennt sind, und das Gefühl ewiger Schmach in ihrem Bewußtseyn tragen. ')

Wie nun Gregor hierin offenbar als Drigenianer erscheint, so muß man erwarten, daß er es auch in zwei anderen damit zusammenhängenden Lehrsätzen senn werde, namlich in der Annahme eines Reinigungsfeuers und eines endlichen Aufhörens ber Höllenstrafen. Und wirklich scheint dieß auch der Fall zu seyn, obwohl Gre gor hierüber nicht bestimmte Ausspruche, sondern (wahrscheinlich aus Lehrweisheit) nur Andeutungen giebt. Die Vorstellung von einem Reinigungsfeuer (welche, wenn gleich nicht biblisch, doch auch nicht geradezu verwersich ist, sobald man sie nur geistig von einem vorbereitenden Mittelzustande zwischen bem unvollkommenen irdischen Das seyn und ber hochsten Seligkeit versteht, und bavon die im spateren Dogma hinzugekommenen fleischlichen Irrthis mer und Misbrauche entfernt) — die Vorstellung von einem Reinigungsfeuer findet sich bei Gregor noch am ents schiedensten ausgesprochen, und zwar in folgender Stelle; ?) worin er den Grund angiebt, warum er niemand die Geligseit ganz absprechen wolle: "Bielleicht manche erst jenseits mit Fener getauft, mit ber letten, schwereren und langwierigeren Taufe, welche die Materie verzehrt wie Hen, und allen Leichtsinn bes Lasters binwegnimmt." Da sich Gregor hier so bentlich außert, so durfen wir wohl eine andere, minder bestimmte, Stelle') in bem nämlichen Ginn versteben, in welcher er zugleich

<sup>1)</sup> Orat. XVI. 9. p. 306. . . . τοῖς δὲ μετὰ τῶν ἄλλων βάποιος μαλλον δὲ πρὸ τῶν ἄλλων, τὸ ἀπεξόζφθαι Θεοῦ, καὶ ΄ ἐν τῷ συνειδότι αἰσχύνη πέρας οὖκ ἔχουσα.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIX. 19. p. 690.

<sup>3)</sup> Orat. XL. 36. p. 720.

obgleich hochst vorsichtig, bie hoffnung auf eine Ende lichkeit der Höllenstrafen zu außern wagt: "Ich kenne ein reinigendes Feuer (nve zadaerheiov), wels ches Christus auf ber Erbe anzugunden gekommen ist; bieses Fener hat die Kraft, die Materie und die schlechten Neigungen zu vertilgen. . . Ich kenne auch ein Feuer, welches nicht reinigt, sondern straft; . . . dieses ist mit bem Wurme, der nicht stirbt, verbunden, und fann nicht ausgeloscht werben, sondern verewigt sich für die Lasterhaften (άλλα διαιωνίζου τοίς πουχροίς). Denn bas alles hat eine zerstorende Kraft; wenn es nicht einem gefällt, sich dieses (Feuer) auch hier wohlthätiger zu denken; auf eine Art, wie es des Strafenden würdig ist; "1) b. h. wenn nicht jemand (und Gregors Gefühl scheint dazu nicht abgeneigt) lieber um der ewigen Liebe Gottes willen ans nehmen mochte, daß Gott die Strafen (auch über die burch sein Gericht Berurtheilten) nicht verhängt, um sie ewig unselig zu machen, sondern um sie zu lautern, zu beffern und badurch zu retten und zulett zu ewiger Seligkeit zu führen; so daß also dieses Feuer nicht zerstde rend, sondern reinigend und erhaltend mare. 2)

<sup>1)...</sup> εὶ μή τω φίλον κάνταὖθα νοεῖν τοῦτο φελανθρωπότερον, καὶ τοῦ κολάζοντος ἐπαξίως.

<sup>2)</sup> Den origenianischen Gebanken einer enblichen Wieders bring ung aller Dinge beutet Gregor auch einmal geles gentlich an, wo er in Beziehung auf 1 Cor. XV. 28. sagt: "Εσται δε δ θεὸς τὰ πάντα εν πᾶσιν εν τῶ καιρῷ τῆς ἀποκαταστάσεως... ὅταν μηκέτι πολλὰ ωμεν, ωςπερ νῦν τοῖς κινήμασι καὶ τοῖς πάθεσιν, οὐδεν ὅλως θεοῦ, ἡ ὅλίγον εν ἡμῖν αὐτοῖς φέροντες, ἀλλ ὅλου θεοειδεῖς, ὅλου Θεοῦ χωρητικοὶ καὶ μόνου.« Orat. XXX. 6. p. 544.

• :1 · 1 . . . . · 

# Beilagen.

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Beilagen.

#### I.

Forderungen Gregors an den Theologen überhaupt und besonders an den praktischen Geistlichen.

Jebe Zeit bedarf Manner, geistlichen ober weltlichen Standes, welche die zur Trägheit und Erschlaffung sich binneigende Kirche und ihre Diener zu frischem kräftigem Leben erwecken; Manner, welche mit ber Stimme Gottes Die einschlummernde Geistlichkeit an ihre heiligen Pflichten, an ihren ernsten Beruf mahnen. Ihr eigenes Bild muß benen, "die nicht von Herzensgrunde, sondern um schände lichen Gewinnes willen, nicht als Vorbilber der heerde, fondern um über das Bolk zu herrschen" das hirtenamt verwalten — ihr eigenes Bild muß ihnen, wie im Spiegel, mit ergreifender Wahrheit zur Beschamung, bas Bilb ber Apostel und aller Begeisterten und aufopfernden Zeugen der Wahrheit zur Erhebung und Nachahmung vorgebalten werben. Gludlich ber Mann, bem es Gott verleiht, auf diese Weise Salz und Licht seines Jahrhunderts zu seyn. Auch Gregorius gehort unter bie Zahl dieser Gludlichen; und bie Rirche seiner Beit hatte Manger

nothig, die den einreißenden Uebeln nicht schmeichelten, sondern mit Feuer und Schwerdt entgegenkampften. Weren beren nach ihm, nach Johannes Chrysostomus und wenigen Gleichgesinnten noch mebrere gekommen, sie hatten bas Verderben der griechischen Kirche wenigstens noch law ger aufgehalten.

Die christliche Gemeinschaft, kaum seit einem halbent Jahrhundert aus dem Stande der Erniedrigung hervorge treten, hatte schon eine ganz andere Gestalt angenommen. Die Zeiten des Druckes und der Verfolgung hatten ihr eine im Ganzen reiner gesinnte, tuchtigere Geistlichkeit gesichert. Die Lohndiener fanden noch nicht so viele Vortheile, und die treuen, dem Gemeinwohl sich hinopfernden Geistlichen wurden duch außere Noth und Kampf nur um so mehr innellich gestärft und begeistert. Zu Gregors Zeit aber war mit dem Stand eines christlichen Lehrers keine außere Gesahr metr; vielmehr waren damit oft Ehre, Reichthum und mächiger Einstlichkeit waren schon sehr start, und es hatten sich unter ihrer Einwirkung besonders solgende Fehler erzeugt ober recht sichtbar hervorgestellt.

Im Gangen beberrichte bie Theologen eine von ba einfachen evangelischen Bahrheit und ihrem wirtfamen Bor trag weit ablentende bogmatifche Streitfucht und en bitterer Berfolgungegeift, welcher fein zugefpigte, aber für bas Geelenheil vollig entbehrliche lehren ale bas Roth wendigfte und Seiligfte auf Concilien und von ben Rangel bartnadia vertheibigte. Die Geiftlichen maren es woll nicht allein, welche biefe Richtung verfolgten. Alles beg matifirte, ftritt und verdammte; es war Beift ber 3eit. Aber bie Beiftlichen halfen boch besonders diese Richtung erzeugen und forberten fie burch ihr Beifpiel. Auch Gro gor war von entschiedenem Gifer fur gewiffe Lebrfage bei feelt, und tampfte fur biefelben mit aller Rraft, aber bo bei verlor er ben großen Rreis prattifchwohlthatiger Deile

wahrheiten nie aus dem Auge, und gab es jüngeren und alteren Theologen immer zu bedenken, daß Leben und That mehr sey, als kehrsatz und Theorie, und daß man ohne jene kein Christ, geschweige denn ein Theologe seyn könne. "Du willst ein Theologe werden, spricht er, ") und der Gottheit würdig? so halte die Gebote und wandle in den Gesetzen Gottes; denn die That ist die Borsstufe der Erkenntnis."

Ein anderes Uebel, bas zu jeder Zeit nur unter veranderter Gestalt wiederkehrt, mar die unmurdige Art, wie man zu geistlichen Stellen gelangte. Eine große Zahl verächtlicher Menschen hatte sich durch niedrige-Schmeichelei gegen Große ober durch Demagogenkunfte in bobere und niedere geistliche Aemter gedrängt; ein Umstand, der oft in edleren Seelen ben falschen Ehrgeiz erdeugte, fich von biefen Memtern ganglich guruckugieben, fle zu flieben, und lieber in ruhiger gottgeweihter Einsams teit, als in dem weltlichen Treiben der Rirche zu leben. Den entscheidenden Einfluß auf die Wahl der Bischofe bebaupteten abwechselnd die Macht des Hofes, das Ansehen ber Geistlichen und Monche (besonders seit sie durch Baflius mehr ins kirchliche Leben gezogen worden waren) und der Wille des Bolks, welches seine Anspruche auf das ihm früher zugestandene, allmählich aber entzogene Wahlrecht oft sturmisch genug geltend machte. wurden dabei bestimmte Regeln und feste Formen beobachs tet; und es ist fast unglaublich, durch welche Ranke, mit welcher Willtuhr, ja mit welcher wuthenden Gewaltthatigkeit manche Bischofe auf ihre ehrwurdigen Site gelang-Beispiele bavon bieten sich ber Erinnerung jedes Geschichtkundigen von selbst dar. Ein regelmäßigeres Fortruden von einer geistlichen Stelle und Stufe zur

<sup>1)</sup> Orat. XX. 12. p. 383.

boberen hatte noch einige Ordnung in dieses wilde Wesen gebracht; es waren bann boch nicht gang unwissende, ja bisweilen noch ungetaufte Menschen aus bem Laienftanbe unmittelbar zu ben ersten geistlichen Würden erhoben worben; es ware dann boch nicht leicht eine Versammlung hoberer Bischofe moglich gewesen, wie und Gregor Dieselbe in folgenden Zugen schildert: 1) "Einige kommen vom Weches lertische, andere sonneverbrannt vom Pfluge, andere vom Karst ober von ber Hade, die sie ben ganzen Tag geführt; andere haben das Ruder verlassen oder bas Heer, und riechen noch nach Scewasser ober sind mit Rarben bebedt; wieder andere haben ihre haut noch nicht ganz von dem Ruß der Feuerfunste gereinigt" . . . Dder wie Gregor in einer anderen Stelle 2) sagt: "Wie leicht wird boch ber Borfteber einer Gemeinde gefunden, ber noch nichts geleis stet hat und plotlich zu ber Wurde kommt! D schnelle Umwandlung der Lebensart! . . . Gestern noch warst du mitten im Theater unter ben Schauspielern, und was du nach dem Theater gethan hast, mag ein anderer untersw chen, nun gewährst bu felbst ein gang neues Schaufriel. Vor kurzem warst du ein Pferdeliebhaber und schicktest Stanb zum himmel empor, wie ein anderer Gebete und fromme Gedanken — jett bist du so wohlgesittet und blickst so verschamt, wenn du nicht vielleicht heimlich wie der in die alten Sitten zurückfällst. Gestern verkauften du als Rhetor das Recht, und zerrtest hin und ber an den Gesetzen, jetzt bist du auf einmal Richter und ein anberer Daniel geworden. Gestern sagest du mit entbloften Schwerdt zu Gericht, und machtest ben Richterstuhl zu einer gesetzlichen Rauberhohle, durch Diebstahl und Ges walt, besonders den Gesetzen selbst angethan; und wie bift

<sup>1)</sup> Carm. de se ipso et adversus episcopos B. 156. p. 18.

<sup>2)</sup> Carm. adv. episc. B. 393. p. 40.

beute so mild! Man follte nicht glauben, daß jemand n Rleid so leicht maffeln konnte, wie du beine Lebens-Dieses und abiliches Unwesen, 1) welches Gregor bem Gedicht über die Bischofe, ober wenigstens über a großen Haufen ber Bischofe seiner Zeit mit den lebstesten Farben zeichnet, ware nie so allgemein und in n Grade moglich gewesen, wenn eine grundlichere Bors reitung auf bas geistliche Amt und ein jes Fortrücken in demselben als nothwendig angesehen rden ware. Gregor bringt beghalb mit viclem Ernst f beides. Er beklagt es bitter, daß man bei jeder Runst b Wissenschaft alle Mittel anwende, um es zur Meisters aft zu bringen, nur bei bicfem bochsten und beiligsten rufe nicht. 2) ,, Gin Argt, ein Maler kann keiner senn, : nicht die Natur ber Rrantheiten kennen gelernt, ber bt viele Versuche im Karbenmischen und im Bilden ber stalten gemacht hat, aber einen Geiftlichen findet man r leicht, freilich keinen burchgearbeiteten, sondern so en frisch gemachten, ber in einem Augenblick gefaet b aufgeschoffen ift, wie es die Sage von den Giganten ichtet. Wir bilden die Heiligen an einem Tage und be-

<sup>1)</sup> Es war so weit gekommen, daß Gregor im Allgemeinen sagen konnte: "Jest laufen wir Gesahr, daß das heiligste unter allen Aemtern das lächerlichste wird, benn nicht sowohl durch Augend werden die höheren geistlichen Stellen gewonnen, sondern vielmehr durch Schlechtigkeit, nicht mehr die Würdigsten, sondern die Mächtigsten nehmen die Bischofesise ein." Orat. XLIII. 26. p. 791.

<sup>2)</sup> Greg. Orat. XLIII. 26. p. 791. Womit zu vergleichen Carm. advers. episc. B. 554. p. 52. u. Orat. II. 50. p. 37. wo dieser Gebanke noch weiter ausgeführt ist. Auch ber treffliche Bastentin Andrea, ein Gregorius seiner Beit, macht einen sehr schönen Gebrauch von demselben in seinem Menippus im 6ten Gespräch.

fehlen ihnen weise zu fenn, obwohl fie noch gar feine Beisbeit befigen und zu ihrer geiftlichen Burbe nichts weiter mitbringen, als bochftens ben guten Billen. Der beffere Beiftliche aber, ber einer boberen Stelle murde mare, indem fich feine bochfte Gorge auf bas gottlicht Bort begieht, indem er beständig feinem Rleifche Gefete giebt, um es bem Geift zu unterwerfen - er bleibt be fcheibener Beife auf ber niebrigen Stufe fteben, mabrent jener folg und anmagend über bie Ebleren fich erhebt, bas Borfteberamt führt, feinen Augenblid vor ber Sobeit bef felben ichaubert und nie vor Schaam erzittert, bag n ben Frommeren fich untergeben fieht." Befonbere tabelt 'es Gregor auch, daß man bie geiftlichen Stellen obne ftrenge Prufung ber Bewerber befege: 1) .. Man fagt von bem Abler, bag er an ben Gonnenftrablen bie con ober unechte Abstammung feiner Jungen prife. Wir der feten gang leicht ohne Prufung jeben, ber nur wiff, jun Boltevorsteher ein, ohne Rudficht auf jung ober alt, auf Wort ober That, ja fogar ohne ben Rlang ber Minge genauer fennen gelernt gu baben. Richt bie ichon burd bie Feuerprobe ber Zeit ale tuchtig fich ermiefen baben, fondern bie fich felbft bes Bifchofestubles fur murbig bab ten, mablen wir. "

Die Nothwendigkeit eines geregelten Fortradent von einer untergeordneten geistlichen Stelle zu einer höber ren macht Gregor mehrmals bemerklich; er halt es su sehr michtig, daß, wie in einem wohlgeordneten Schiffs wesen oder Kriegsheere, ebenso in der Kirche Christi setzt von unten auf diene und sich durch dienenden Geber sam auf die viel schwerere Runst des anordnenden Sem schens vorbereite. 2) Es mußte ihm, der seine ganze In

<sup>1)</sup> Carm. adv. episcop. 18. 371, p. 38.

<sup>2)</sup> Orat. XLBl. 26. p. 791.

gend bis zum dreißigsten Jahre ben auf die Theologie vorbereitenden Studien gewibmet hatte und bessenungeachtet vor der Uebernahme ber großen Pflichten eines geistlichen Ums tes erbebte, ihm mußte es besonders schmerzlich auffallen, wenn sich gang junge und unerfahrne Menschen in rohem Leichtsinn ber einflufreichsten Memter zum Berberben bes christlichen Bolts bemachtigten; und wir burfen uns nicht wundern, wenn er folche fnabenhafte Priester und Bis schofe mit bitterem Spotte geißelt. "Bei uns ist gar feine Granze zwischen bem Lehren und Lernen festgefest, fagt er, 1) - sonbern biese Sache ift bermaßen in Unordnung und Berwirrung, daß die meisten unter uns, ich will nicht fagen alle, ehe sie noch die Anabenschuhe abgelegt 2) und zu stammeln aufgehört, ehe sie noch die heiligen Hallen betreten haben, ebe fie von ben beil. Schriften auch nur bie Ramen kennen, ebe fie sich mit bem eigenthumlichen Wefen bes alten und neuen Testaments und ben Berfasfern bavon befannt gemacht, geschweige benn ehe sie ben Schmut ihrer Seele, die Gunde abgewaschen haben wenn sie nur zwei oder drei fromme Worte und zwar nur von Horensagen, nicht aus eigenem Studium, gelernt, wenn sie sich nur mit dem David ein klein wenig bekannt gemacht haben, ober ihren Mantel wohl zu werfen wissen, oder bis auf den Gurtel sich ein philosophisches Anschen geben und den Schein der Frommigkeit im außerlichen Aufauge erheucheln konnen 3) - o ber geistlichen Wurde! o des Ctolzes! Sie meinen, auch Samuel war von der Biege an Gott' geweiht; so sind wir auch gleich weise Manner und Lehrer, hocherfahren in gottlichen Dingen,

<sup>1)</sup> Crat. ll. 49. p. 36.

<sup>2) . . .</sup> note ano deadas oxedor vie nowrye rolxa. Ich habe bas für eine uns geläufigere sprichwörtliche Redensart genommen.

<sup>3)</sup> hier ift auch im Original ein Anakoluth.

die ersten Schriftgelehrten und Gesetzekkundigen; weihen uns selbst zu Heiligen und verlangen ren ben Menschen Meister genannt zu werben, und mit ben Buch staben ift es gar nichts, alles muß auf geiftige Weise erkannt werden — freilich sind es blod leere Traume ') und dazu werben fie noch aufgebracht, wenn fie mit diefen Dingen nicht großes Lob einarndten. " Diefer jugendlich · eingebildeten Beisheit gegenüber sah Gregor den Geiftlichen immer unter bem Bilbe eines erfahrenen Mannes, "ber die Schwäche des Menschen und die Kraft und hoheit Gottes, die in den Schwachen machtig ist, demuthes voll anerkennt." Alter mit Wurde verbunden waren ihm wesentliche Züge eines achtungswerthen Bischofs und er lobte sich ,, die kurze Herrschaft eines alteren aber weisen Mannes gegen die lange mahrende Tyrannei eines fruhe in ben geistlichen Stand eingebrungenen unwardigen Der schen. " 2)

Unter den bezeichneten Verhältnissen, da das Bedürsseiner gründlichen Vorbereitung der Geistlichen so wes nig anerkannt wurde und auch dem Ungebildeten der Weg zu den höchsten geistlichen Stellen offen stand, läßt sich die Unwissenheit und Unwissenschaftlichkeit so vieler Mitglieder des geistlichen Standes in jener Zeit sehr wohl

1

<sup>1) . . .</sup> οὐδαμοῦ τὸ γράμμα, καὶ πάντα δεῖ τοη δηναι πνευματικές, καὶ ληρος πλατὺς τὰ ὁνείρατα καὶ ἀγανακτοίη εν κ.τ.λ. Der kleine Bwischensat καὶ ληρος πλ. τὰ ὁνειρ. hat im Busams menhang seine Schwierigkeiten. Die Benedictiner übersetent unsestimmt: ac merae nugae somnia sunt. Louward unsschreibt: quae somniamus verae nugae sunt, quaeque divendimus, somnia. Ich habe die Stelle so gegeben, wie sie school Clias von Creta nimmt, als tabelndes Bwischenwort Gregori. Conjectur: ληρος πλατύς τὰ ὁνόματα, ober ληρος πλατίς καὶ ὁνείρατα.

<sup>2)</sup> Orat. ll. 72. p. 78.

Außer diesen besonderen Fehlern war unter einem großen Theil der Geistlichen eine bochst weltliche G:s sinnung herrschend geworden, die sich wieder in verschies benen Formen offenbarte. Schilderungen dieser Sinnesart fo vieler Geistlichen seiner Zeit finden wir bei Gregor besonders in bem Gedicht auf sich selbst und über die Bischofe, 1) wels ches er, nach der Bitterfeit des Tones zu schließen, bald nach seiner Abbankung in Constantinopel und noch vor seiner versificirten Lebensgeschichte schrieb. Mag in diesen Perzensergießungen auch Manches auf bie Spiße ober selbst druber hinausgetrieben seyn; das Meiste ist gewiß unmittelbar aus dem Leben gegriffen und trägt unverkenns bare Buge ber Wirklichkeit an fich. Es genügt uns, bier uur weniges hervorzuheben. Gleich anfänglich, 2) meint Gregorius, der Lowe, der Pardel und die Schlange senen noch großmuthig und mild im Bergleich mit den schlims men Bischofen, die zwar alle voll Stolz, aber keineswegs voll Liebe maren; "blicke durch das Schaafskleid hindurch auf den Wolf; wolle mich nicht durch Worte überzeugen, sondern durch Thaten; ich hasse die Lehren, benen das Leben widerspricht; indem ich die Farben des (übertunchs ten) Gabes lobe, verabscheue ich den von innen kommens den Geruch der vermoderten Glieder." Dem ernsten, mit

Δημηγοφούντας, εὐστομούντας καίρια, Έπειθον, εξήλεγχον εν παβόησία, Εὶ μὴ λόγου μετείχον, οὐ σὺ μὴ δίδως;

<sup>1)</sup> Liς ξαυτόν και περί ξπισκόπων. Das Gedicht ist zuerst herausgegeben von Jacob Toll in der Sammlung von Anecsbotis, die den Titel führt: Insignia Itinerarii Italici. Traj. ad Rhen. MDCXCVI. Zu vergleichen ist mit diesem Gedicht besonders Carm. Xl. ad Episcopos. B. 79. seqq. p. 83. in der Leipδ. Ausg. s. Werke.

<sup>2)</sup> B. 33. p. 6.

nothig, bie ben einreißenden Uebeln nicht schmeichelten, sondern mit Feuer und Schwerdt entgegenkampften. Barren beren nach ihm, nach Johannes Chrysostomus und wenigen Gleichgesinnten noch mehrere gefommen, sie haner bas Verderben der griechischen Kirche wenigstens noch lauger aufgehalten.

Die christliche Gemeinschaft, kaum seit einem halben Jahrhundert aus dem Stande der Erniedrigung hervorge treten, hatte schon eine ganz andere Gestalt angenommen. Die Zeiten des Druckes und der Berfolgung hatten ihr eine m Ganzen reiner gesinnte, tüchtigere Geistlichkeit gesichert. Die Lohndiener fanden noch nicht so viele Bortheile, und die treuen, dem Gemeinwohl sich hinopfernden Geistlichen wurden dungere Noth und Rampf nur um so mehr innersch gestärft und begeistert. Zu Gregord Zeit aber war mit dem Stand eines christlichen Lehrers keine außere Gesahr mehr; vielmehr waren damit oft Ehre, Reichthum und macht ger Einsluß verbunden. Die Reizmittel zum Verderben der Geistlichkeit waren schon sehr start, und es hatten sich unter ihrer Einwirfung besonders folgende Fehler erzeugt voer recht sichtbar hervorgestellt.

Im Ganzen beherrschte die Theologen eine von bet einfachen evangelischen Wahrheit und ihrem wirksamen Ber trag weit ablenkende dogmatische Streitsucht und ex bitterer Verfolgungsgeist, welcher fein zugespiste, aber für das Seelenheil völlig entbehrliche kehren als das Roth wendigste und Heiligste auf Concilien und von den Kanzels hartnäckig vertheidigte. Die Geistlichen waren es well nicht allein, welche diese Richtung verfolgten. Alles dez matisirte, stritt und verdammte; es war Geist der Ink Aber die Geistlichen halfen doch besonders diese Richtung erzeugen und förderten sie durch ihr Beispiel. Auch Grogor war von entschiedenem Eiser für gewisse Lehrsage bestelt, und kämpste für dieselben mit aller Kraft, aber du bei verlor er den großen Kreis praktischwohlthätiger halb

wahrheiten nie aus dem Auge, und gab es jüngeren und älteren Theologen immer zu bedenken, daß Leben und That mehr sey, als kehrsatz und Theorie, und daß man ohne jene kein Christ, geschweige denn ein Theologe seyn könne. "Du willst ein Theologe werden, spricht er,") und der Gottheit würdig? so halte die Gebote und wandle in den Gesetzen Gottes; denn die That ist die Borsstufe der Erkenntniß."

Ein anderes Uebel, bas zu jeder Zeit nur unter veranberter Gestalt wieberkehrt, mar bie unmurbige Art, wie man zu geistlichen Stellen gelangte. Eine große Zahl verächtlicher Menschen hatte sich burch niedrige-Schmeichelei gegen Große ober burch Demagogenkunfte in hohere und niedere geistliche Aemter gedrangt; ein Umstand, ber oft in ebleren Seelen ben falschen Ehrgeiz erzeugte, fich von biesen Memtern ganglich zurückzuziehen, ste zu flieben, und lieber in ruhiger gottgeweihter Ginsamfeit, als in dem weltlichen Treiben der Rirche zu leben. Den entscheidenden Einfluß auf die Wahl der Bischofe bebaupteten abwechselnd die Macht bes hofes, das Ansehen der Geistlichen und Monche (besonders seit sie durch Baflius mehr ins kirchliche Leben gezogen worden waren) und der Wille des Bolks, welches seine Anspruche auf bas ihm früher zugestandene, allmählich aber entzogene Wahlrecht oft sturmisch genug geltend machte. Gelten wurden dabei bestimmte Regeln und feste Formen beobachs tet; und es ist fast unglaublich, durch welche Ranke, mit welcher Willtuhr, ja mit welcher wuthenden Gewaltthas tigkeit manche Bischofe auf ihre ehrwurdigen Site gelang= Beispiele bavon bieten sich ber Erinnerung jedes Geschichtkundigen von selbst bar. Ein regelmäßigeres Fortrucken von einer geistlichen Stelle und Stufe zur

<sup>1)</sup> Orat. XX. 12. p. 383.

boberen hatte noch einige Ordnung in dieses wilde Wesen gebracht; es waren bann boch nicht ganz unwissende, ja bisweilen noch ungetaufte Menschen aus dem Laienstande unmittelbar zu ben ersten geistlichen Würden erhoben worben; es ware bann boch nicht leicht eine Versammlung hoherer Bischofe moglich gewesen, wie und Gregor Dieselbe in folgenden Zugen schildert: 1) "Einige kommen vom Beches lertische, andere sonneverbrannt vom Pfluge, andere vom Karst ober von der Hacke, die sie den ganzen Tag geführt; andere haben das Ruder verlassen oder das Heer, und riechen noch nach Seewasser ober sind mit Rarben bebect; wieder andere haben ihre Haut noch nicht ganz von dem Ruß der Feuerkunfte gereinigt" . . . Dder wie Gregor in einer anderen Stelle 2) sagt: "Wie leicht wird doch der Borfteber einer Gemeinde gefunden, ber noch nichts geleis stet hat und plotlich zu ber Wurde kommt! D schnelle Umwandlung der Lebensart! . . . Gestern noch warst du mitten im Theater unter ben Schauspielern, und was du nach dem Theater gethan hast, mag ein anderer untersus den, nun gewährst bu felbst ein gang neues Schanfriel. Vor kurzem marst du ein Pferdeliebhaber und schicktest Stanb zum himmel empor, wie ein anderer Gebete und fromme Gedanken — jest bist du so wohlgesittet und blickst so verschämt, wenn du nicht vielleicht heimlich wies der in die alten Sitten zurückfällst. Gestern verkauften bu als Rhetor bas Recht, und zerrtest hin und ber an ben Gesetzen, jett bist du auf einmal Richter und ein anderer Daniel geworden. Gestern sagest bu mit entbloftem Schwerdt zu Gericht, und machtest ben Richterstubl zu einer gesetzlichen Rauberhohle, durch Diebstahl und Gewalt, besonders den Gesetzen selbst angethan; und wie bift

<sup>1)</sup> Carm. de se ipso et adversus episcopos B. 156. p. 18.

<sup>2)</sup> Carm. adv. episc. B. 393. p. 40.

du beute so mild! Man sollte nicht glauben, daß jemand sein Kleid so leicht michseln konnte, wie du beine Lebensart." Dieses und abnliches Unwesen, 1) welches Gregor in dem Gedicht über die Bischofe, oder wenigstens über den großen Haufen ber Bischofe seiner Zeit mit den lebhaftesten Farben zeichnet, ware nie so allgemein und in bem Grabe möglich gewesen, wenn eine grundlichere Bors bereitung auf das geistliche Amt ein unb liches Fortrücken in demselben als nothwendig angesehen worden ware. Gregor bringt deßhalb mit vielem Ernst auf beibes. Er beklagt es bitter, daß man bei jeder Runst und Wissenschaft alle Mittel anwende, um es zur Meisterschaft zu bringen, nur bei bicfem bochsten und beiligsten Berufe nicht. 2) ,, Gin Argt, ein Maler tann teiner fenn, ber nicht die Natur ber Krankheiten kennen gelernt, ber nicht viele Versuche im Farbenmischen und im Bilden ber Gestalten gemacht hat, aber einen Geifilichen findet man gar leicht, freilich keinen durchgearbeiteten, sondern so einen frisch gemachten, ber in einem Augenblick gefact und aufgeschoffen ift, wie es die Sage von den Giganten berichtet. Wir bilden die Heiligen an einem Tage und be-

<sup>1)</sup> Es war so weit gekommen, daß Gregor im Allgemeinen sagen konnte: "Jest laufen wir Gesahr, daß das heiligste unter allen Aemtern das lächerlichste wird, denn nicht sowohl durch Augend werden die höheren geistlichen Stellen gewonnen, sondern vielmehr durch Schlechtigkeit, nicht mehr die Würdigsten, sondern die Mächtigsten nehmen die Bischofesite ein." Orat. XLIII. 26. p. 791.

<sup>2)</sup> Greg. Orat. XLIII. 26. p. 791. Womit zu vergleichen Carm. advers. episc. B. 554. p. 52. u. Orat. II. 50. p. 37. wo dieser Gebanke noch weiter ausgeführt ist. Auch ber treffliche Bastentin Andrea, ein Gregorius seiner Zeit, macht einen sehr schönen Gebrauch von demselben in seinem Menippus im 6ten Gespräch.

hoheren hatte noch einige Ordnung in dieses gebracht; es waren bann boch nicht gang ur bisweilen noch ungetaufte Menschen aus dem & mittelbar zu den ersten geistlichen Würden erh es ware bann boch nicht leicht eine Versamn Bischofe moglich gewesen, wie und Gregor folgenden Zugen schildert: 1) "Einige kommen lertische, andere sonneverbrannt vom Pfluge, Karst ober von ber Hade, bie sie ben gangen ! andere haben das Ruder verlassen oder das riechen noch nach Scewasser ober sind mit Ra wieder andere haben ihre haut noch nicht ga Ruß der Feuerkunfte gereinigt" . . . Dber wi einer anderen Stelle 2) sagt: "Wie leicht wi Vorsteher einer Gemeinde gefunden, der noch stet hat und plotlich zu ber Wurde kommt! Umwandlung ber Lebensart! . . . Gestern noc mitten im Theater unter ben Schauspielern, 1 nach dem Theater gethan hast, mag ein ande chen, nun gewährst bu felbst ein ganz neues Vor kurzem warst du ein Pferdeliebhaber u Stanb zum himmel empor, wie ein anderer fromme Gedanken — jett bist du so wohl blickst so verschämt, wenn du nicht vielleicht he der in die alten Sitten zurückfällst. Gestern du als Rhetor das Recht, und zerrtest hin u den Gesetzen, jetzt bist du auf einmal Richter u derer Daniel geworden. Gestern saßest du mit Schwerdt zu Gericht, und machtest den Rich einer gesetlichen Rauberhohle, durch Diebstahl walt, besonders den Gesetzen selbst angethan; 1

<sup>1)</sup> Carm. de se ipso et adversus episcopos B. 156.

<sup>2)</sup> Carm. adv. episc. B. 393. p. 40.

du heute so mild! Man sollte nicht glauben, daß jemand sein Rleid so leicht michseln konnte, wie du beine Lebensart." Dieses und abnliches Unwesen, 1) welches Gregor in dem Gedicht über die Bischofe, oder wenigstens über ben großen Haufen ber Bischofe seiner Zeit mit den lebs haftesten Farben zeichnet, ware nie so allgemein und in bem Grabe moglich gewesen, wenn eine grundlichere Bors bereitung auf bas geistliche Amt und ein orbents liches Fortrucken in demselben als nothwendig angesehen worden ware. Gregor bringt beghalb mit viclem Ernst auf beides. Er beklagt es bitter, baß man bei jeder Runst und Wissenschaft alle Mittel anwende, um es zur Meisters schaft zu bringen, nur bei bicfem bochsten und heiligsten' Berufe nicht. 2) " Ein Argt, ein Maler fann teiner senn, ber nicht bie Ratur ber Krantheiten tennen gelernt, ber nicht viele Versuche im Farbenmischen und im Bilben ber Gestalten gemacht hat, aber einen Geifilichen findet man gar leicht, freilich feinen burchgearbeiteten, sondern fo einen frisch gemachten, ber in einem Augenblick gefact und aufgeschoffen ift, wie es die Sage von den Giganten berichtet. Wir bilden die Heiligen an einem Tage und be-

<sup>1)</sup> Es war so weit gekommen, daß Stegor im Allgemeinen sagen konnte: "Jest laufen wir Gesahr, daß das heiligste unter allen Aemtern das lächerlichste wird, benn nicht sowohl durch Tugend werden die höheren geistlichen Stellen gewonnen, sondern vielmehr durch Schlechtigkeit, nicht mehr die Würdigsten, sondern die Mächtigsten nehmen die Bischofesise ein." Orat. XLIII. 26. p. 791.

<sup>2)</sup> Greg. Orat. XLIII. 26. p. 791. Womit zu vergleichen Carm. advers. episc. B. 554. p. 52. u. Orat. II. 50. p. 37. wo dieser Gebanke noch weiter ausgesührt ist. Auch ber treffliche Bastentin Andrea, ein Gregorius seiner Beit, macht einen sehr schönen Gebrauch von demselben in seinem Menippus im 6ten Gespräch.

fehlen ihnen weise zu fenn, obwohl sie 1 Beisheit besigen und zu ihrer geistlichen. weiter mitbringen, als bochstens ben guten bessere Geistliche aber, der einer höheren ware, indem sich seine bochste Sorge auf Wort bezieht, indem er beständig seinem & giebt, um es bem Geist zu unterwerfen scheibener Beise auf ber niedrigen Stufe ste jener stolz und anmaßend über die Edleren f Vorsteheramt führt, keinen Augenblick vor b selben schaudert und nie vor Schaam erzi ben Frommeren sich untergeben sieht. " es Gregor auch, daß man die geistlichen strenge Prufung der Bewerber besetze: 1) von bem Abler, bag er an ben Sonnenstral oder unechte Abstammung seiner Jungen pruf sepen gang leicht ohne Prufung jeden, der n Bolksvorsteher ein, ohne Ruckscht auf jung 1 Wort ober That, ja sogar-ohne den Klang genauer kennen gelernt zu haben. Richt bie die Feuerprobe der Zeit als tuchtig sich ern sondern die sich selbst des Bischofsstuhles für ten, mählen wir."

Die Nothwendigkeit eines geregelten F von einer untergeordneten geistlichen Stelle zu ren macht Gregor mehrmals bemerklich; er sehr wichtig, daß, wie in einem wohlgeordne wesen oder Kriegsheere, ebenso in der Kirche von unten auf diene und sich durch diener sam auf die viel schwerere Kunst des anordn schens vorbereite. 2) Es mußte ihm, der sein

<sup>1)</sup> Carm. adv. episcop. 23. 371. p. 38.

<sup>2)</sup> Orat. XLIII. 26. p. 791.

gend bis zum dreißigsten Jahre ben auf die Theologie vorbereitenden Studien gewidmet hatte und dessenungeachtet vor ber Uebernahme ber großen Pflichten eines geistlichen Amtes erbebte, ihm mußte es besonders schmerzlich auffallen, wenn sich gang junge und unerfahrne Menschen in robem Leichtsenn ber einflufreichsten Memter gum Berberben bes christlichen Bolks bemächtigten; und wir durfen uns nicht wundern, wenn er solche knabenhafte Priester und Bis schofe mit bitterem Spotte geißelt. "Bei uns ist gar keine Granze zwischen bem Lehren und Lernen festgesett, sagt er, 1) - sondern diese Sache ist bermaßen in Unordnung und Berwirrung, daß die meisten unter uns, ich will nicht fagen alle, ehe sie noch die Enabenschuhe abgelegt 2) und au stammeln aufgehört, ehe sie noch die heiligen Hallen betreten haben, ebe fie von den heil. Schriften auch nur die Ramen kennen, ebe fie sich mit dem eigenthumlichen Besen bes alten und neuen Testaments und ben Berfasfern bavon befannt gemacht, geschweige benn ebe fie ben · Schmut ihrer Seele, die Sunde abgewaschen haben wenn sie nur zwei ober brei fromme Worte und zwar nur von Horensagen, nicht aus eigenem Studium, gelernt, wenn sie sich nur mit bem David ein klein wenig bekannt gemadt haben, ober ihren Mantel wohl zu werfen wissen, ober bis auf ben Gurtel sich ein philosophisches Anschen geben und ben Schein ber Frommigkeit im außerlichen Aufzuge erheucheln konnen ) — o der geistlichen Wurbe! o bes Stolzes! Sie meinen, auch Samuel war von ber Wiege an Gott' geweiht; so sind wir auch gleich weise Manner und Lehrer, hocherfahren in gottlichen Dingen,

<sup>1)</sup> Crat. Il. 49. p. 36.

<sup>2) . . .</sup> nolv anobeadus oxedor vir nourne volxa. Ich habe bas für eine uns geläufigere fprichmörtliche Rebensart genommen.

<sup>3)</sup> hier ift auch im Original ein Anakoluth.

die ersten Schriftgelehrten und Gesetzett weihen uns felbst zu Heiligen und verlar Menschen Meister genannt zu werben, und 1 staben ift es gar nichts, alles muß auf geift tannt werben - freilich find es blos leere und bazu werben sie noch aufgebracht, wenn Dingen nicht großes lob einarndten. " · eingebildeten Weisheit gegenüber sah Gregor chen immer unter bem Bilbe eines erfahren "ber bie Schwäche bes Menschen und bie R heit Gottes, die in den Schwachen machtig i voll anerkennt." Alter mit Burde verbunde wesentliche Buge eines achtungswerthen Bist lobte sich ,, die kurze Herrschaft eines alteren Mannes gegen die lange währende Tyrannei in ben geistlichen Stand eingedrungenen unwi fcen. "2)

Unter den bezeichneten Berhältnissen, da niß einer gründlichen Vorbereitung der Scistlinig anerkannt wurde und auch dem Ungebildet zu den höchsten geistlichen Stellen offen stand, Unwissenheit und Unwissenschaftlichke Mitglieder des geistlichen Standes in jener Zei

<sup>1) . . .</sup> οὐδαμοῦ τὸ γράμμα, καὶ πάντα δεὶ τοηθηναι καὶ ληρος πλατὺς τὰ ἀνείρατα καὶ ἀγανακη Der kleine βωίς ψειρες κὰ ληρος πλ. τὰ ἀνειρ. ἡς menhang seine Schwierigkeiten. Die Benedictis zu unbestimmt: ac merae nugae somnia sunt. Is schreibt: quae somniamus verae nugae sunt, qu dimus, somnia. Ich habe die Stelle so gegeben, Cias von Creta nimmt, als tadelndes βωίς ψεην Conjectur: ληρος πλατὺς τὰ ἀνόματα, oder καὶ ἀνείρατα.

<sup>2)</sup> Orat. Il. 72. p. 78.

erklären. Da man die Vortheile dieses Standes ohne theos logische Bildung genießen konnte, so überließen sich viele der trägsten Bequemlichkeit, und ersannen auch bald Gründe, warum wissenschaftliches Streben nicht blos überstüssig, sondern sogar hinderlich für den mahren Geistlichen sep. Sie misbrauchten hierzu das Beistiel jener ehrwürdigen Fischer und Zöllner, die freilich keine theologische Gelehrssamteit besossen hatten, aber von einem ganz anderen Geiste besest waren, als die Baalspfassen, welche sich hinter sie versteckten. Solchen Ausslüchten beschränkter oder träger Geistlichen, "welche das Wesen des priesterlichen Amtes in die Verrichtung gewisser übernatürlich wirsender Särimonien setzen," begegneten jedoch einschtevollere und edler strebende Männer, wie ein Gregorius von Razianz, Chrysossomus, ") Hieronymus und Augustinus mit gebühs

<sup>1)</sup> E. Reanbers Chrysosomus 1ter Th. S. 59 u. 113, wo sich sehr schöne Bemerkungen über biefen Gegenstand finben; S. 113. heißt es: "Es sind ja biefelben entgegengeschs ten Grundirrthumer in ben berrichenben Anfichten von ben Erfordernissen bes geistlichen Standes und von ber Bestim= mung beffelben, welche wir zu verschiebenen Beiten wiebers finden, und welche immer viele Hebel in ber Rirche gur Folge Entweber man sette das Wefen des geiftlichen Stans bes allein in ein gewisses magisches Geprange, wodurch die Macht der Religion über bie Gemüther geltend gemacht und übernatürliche Wirkungen ihnen mitgetheilt werben follten, in bie Berwaltung ber Sacramente und in die liturgischen hands lungen, man betrachtete bie Prebigt als etwas Unwesentliches, und alles was zur theologischen Ausbildung bes Geistlichen bienen sollte, ale überfluffig ober gar schablich, ober auch manfab in bem Beiftlichen nur ben Rebner ober Bebrer, feste bas Wesen bieses Berufs in eine tobte wissenschaftliche ober leere rhetorische Bilbung. In biefer Beit hatten viele die erfte biefer einander entzegenstehenben irrigen Ansichten und diefe bienten ber Trägheit fchlichter Beiftlichen gur Stute und beförberten bie ichlechte Befegung ber Memter." Run folgen

steten Urbungen eines strengen Lebens beschäftigten Gottes. mann stellt Gregor ') den weltlichen Priester gegenüber, der sich seinen jugendlichen Lusten überläßt, spielt, fingt, bem Bauche frohnt, alle Ginne für alle Lebensfrenden offen balt, und bem zugellosen Fullen abnlich in ben Tag hineinlebt. "Bei solchen Menschen ift, wie Gregor weiter hin sagt, 2) Unmissenheit zwar ein Uebel, aber bech nur das geringere Uebel; . . . in ihrem Glauben find fie zweizungig, dem Geiste der Zeit, nicht den Gesetzen Get tes bienend, unstet in ihren Lehren, wie der fluthende Euripus, wie biegsame Zweige, Schmeichler und sußes Gift für Weiber, gegen Geringe wie Lowen, gegen Machtige aber wie Hunde, nach jedem Tisch mit feiner Rase fpurend, weit mehr um bie Thuren einflußreicher, als weiser Manner sich brangend; mehr nach bem Angenehmen strebend, als dem Ruglichen, damit sie auch noch ihren Rächsten ins Berderben führen. Und davon rihmt benn einer sich seines Abels, ein anderer seiner Beredsams keit, ein britter seines Reichthums, ein vierter feiner Berwandtschaft; die aber nichts haben, dessen sie sich rubmen konnen, zeichnen sich wenigstens durch ihre Schlechtigfeit Außer der Schmeichelei zuchtigt indeß Mreger fein Laster stårker, als basjenige, gegen welches and ber Erloser mit dem ganzen Fener eines gottlichen Unwillens sprach, die Houchelei. Diese bezeichnet er als das Schande

<sup>1) 3. 54.</sup> p. 8.

<sup>2)</sup> **23.** 330. p. 34.

<sup>3)</sup> Gregor rust endlich aus;

Dz σφόδοα χοώμεθ έναξίοις τοῖς προσιάταις! und faßt das ganze sciner Antlage B. 362, u. 363, in die Werte zusammen:

Τάχθεντες είναι του καλού διδάσκαλοι, Κακών άπάντων έσμεν έρχαστήριον.

Anßer biesen besonderen Fehlern war unter einem großen Theil der Geistlichen eine hochst weltliche G: sinnung herrschend geworden, die sich wieder in verschies benen Formen offenbarte. Schilderungen dieser Sinnesart so vieler Geistlichen seiner Zeit finden wir bei Gregor besonders in dem Gedicht auf sich selbst und über die Bischofe, 1) wels ches er, nach ber Bitterfeit bes Tones zu schließen, balb nach seiner Abbantung in Constantinopel und noch vor seiner versificirten Lebensgeschichte schrieb. Mag in biesen Bergensergießungen auch Manches auf bie Spipe ober selbst druber hinausgetrieben seyn; das Meiste ist gewiß unmittelbar aus bem Leben gegriffen und trägt unverkennbare Zuge ber Wirklichkeit an sich. Es genügt uns, hier uur weniges hervorzuheben. Gleich anfänglich, 2) meint Gregorius, der Lowe, der Pardel und die Schlange senen noch großmuthig und mild im Bergleich mit den schlims men Bischofen, die zwar alle voll Stolz, aber feineswegs voll Liebe maren; "blicke burch bas Schaafskleib hindurch auf den Wolf; wolle mich nicht burch Worte überzeugen, sondern durch Thaten; ich hasse die Lehren, denen das Leben widerspricht; indem ich die Farben des (übertunchten) Gabes lobe, verabscheue ich ben von innen kommenben Geruch ber vermoberten Glieber." Dem ernsten, mit

Αημηγορούντας, εὐστομούντας καίρια, Έπειθον, εξήλεγχον εν παβόησία, Εὶ μὴ λόγου μετείχον, οὐ σὺ μὴ δίδως;

<sup>1)</sup> Liz kaurdr nat negt kniononwr. Das Gebicht ist zuerst berausgegeben von Jacob Toll in der Sammlung von Anecsbatis, die den Titel führt: Insignia Itinerarii Italici. Traj. ad Rhen. MDCXCVI. Zu vergleichen ist mit diesem Gedicht besonders Carm. XI. ad Episcopos. B. 79. seqq. p. &3. in der Leipz. Ausg. s. Werke.

<sup>2) \$3.</sup> p. 6.

Orte ') fagt: "Ein Geschäft hat ber Priester und das allein, nämlich die Geelen zu reinigen durch Leben und Lehre, selbst himmlisch erleuchtet durch gottliche Anregungen, ruhig, hochgesinnt, die gottlichen Eindrücke rein in der Geele tragend, wie ein geistiger Spiegel — und bei lige Opfer für seine Kinder darzubringen, die er sie selbst in (gottgefällige) Opfer umbildet. Die übrigen Dinge überlasse er benen, die geschickter sind."

Diesem hoben Biele feiner Thatigkeit gemaß forbert Gregorius von dem Geiftlichen vor allem ein gottgebei ligtes Leben; was nicht in ibm felbst wirksam und lebenbig ift, bas fann er auch in anderen nicht erzeugen. "Niemand ift bes großen Gottes murbig, niemand ift wurdig, fein Priefter ju fenn und ihm Opfer bargubrus gen, ber fich nicht felbit querft als ein lebenbiges Opfer Gott bargebracht hat, ober vielmehr ein beiliger und le benbiger Tempel bes lebenbigen Gottes geworden ift. Die follte ich felbit fo leichtfertig an bie Berfundigung bes gotte lichen Wortes mich magen, ober andere loben, wenn fe es thun. Gin folder Gifer ift nicht gu loben. D! es ift ein Beginnen, bas und beilige Aurcht einflogen follte. Darum muß man fich felbst querft reinigen, und dann mit dem Reinen umgeben. "2) Der Geutliche alfo, bet als Borbild und thatiger Reprasentant bed thriftlichen Lebens unter jeiner Gemeinde fteben foll benn bie That wirft mehr, ale bad Bort, und nur burd Die That erhalt bas Wort Rraft ') - ber Beiftliche foll fich nicht bamit begnugen, Rafter gu meiben, ,, benn bas

<sup>1)</sup> Carm. adv. episc. 28. 751. p. 66.

<sup>2)</sup> Orat. XX. 4. p. 377.

<sup>3)</sup> Auch ber feiner Confession nach nichts weniger als chrift icht Julian preift die Priefter, de noac in nachte, gen abeit beiten beigen rur faven lagefparrag flor. Fragmont. p. 29%.

lichste unter allem Schändlichen, ') und schüttet seinen ganzen Spott über die aus, welche "durch einen Bart, durch niedergeschlagenes Wesen, gebengten Racken, milde Stimme, bedächtigen Gang" und dergleichen den Schein der Frömmigkeit hervorzubringen suchen, die ihrem Geist und Herzen sehlt. ')

Dhne alle einzelnen Züge bes abschreckenben Bildes, bas Gregor von dem großen haufen ber Geiftlichen feis ner Zeit entwirft, durchzugeben, wenden wir uns lieber zur Betrachtung bes Ibeals eines Theologen, welches ihm vorschwebte. Denn ein solches stand ihm mahrend seiner ganzen Amtsführung so lebendig ror ber Scele, baß es ibm, obgleich feets Begeisterung einflößend, doch auch nie Rube ließ und ihn oft mit dem schmerzlichen Gefühl seiner Unzulänglichkeit erfüllte. 3) Den 3weck der wise senschaftlichen und practischen Theologie, die er gerne als Seelenheilfunde ') ausah, setzte er barin: "die Seele ju beflügeln, fie der Welt zu entreißen und ber Gottheit ju übergeben, das Bild Gottes in derselben entweder ju erhalten ober, wenn es erloschen will, zu erfrischen ober, wenn es vertilgt ift', wiederherzustellen, Chrifto eine Dobs nung zu bereiten im Herzen burch ben Geist; um es mit einem Wort zu fagen: ben Menschen gottlich zu mas chen (Jedu noiffaat) und ihm himmlische Secligfeit zu bereiten. " 5) - Oder wie Gregor an einem anderen

<sup>1)</sup> B. 696. p. 62.
Δίοχοων μέν οθν αθαχιστον ή τρόπου πλάσις.

<sup>2)</sup> **3. 648.** p. 58.

<sup>3)</sup> Orat. II. 71. p. 47.

<sup>4)</sup> Eine interssante, aber etwas zu weit ausgestürrte Parallele zwischen ter Theologie und Medicin findet sich Orat. II. 16 p. 20.

<sup>5)</sup> Orat. II. 16. p. 20.

allmächtigen und feligen Dreieinheit") von allen bies sen Dingen soll er Grund und Rechenschaft des Glaubens geben tonnen. Freilich eine große Cache, und eine faum zu leistende, wenn Gregorins verlangte, daß der Theoleg alle Führungen und Offenbarungen Gottes, bis auf ihre letten, in der Tiefe bes gettlichen Berftandes und Willens liegenden Grunde erkennen sollte: Aber eine solche, alle Wahrheit und alle Tiefen des gottlichen Wesens vollig erschopfende Erkenntniß giebt es nach Gregors Ueberzen. gung für den Menschen auf seiner irdischen Laufbahn nicht, sondern nur eine allmählige Annäherung zu jener, ber himmlischen Seligkeit aufbewahrten, Erkenntniß, da wir erkennen werden, wie wir felbst erkannt sind. "Das ift mir der vorzüglichste Theologe, sagt er, 2) nicht der tas All (der Gottheit) ganz begreift, denn dieses All kann keine Teffel umfaffen (kein beschräufter Geist tann ben unbeschräuften gang fassen) soudern derjenige, welcher mehr als ein anderer (vom Gottlichen) in sich hincinges bildet, und in sich mehr bas Bild oder ben Schatten ter Wahrheit, oder wie man es nennen will, aufgenommen bat. "

Bei der Mittheilung der Lehre und im volksmäßis gen Vortrag derselben verlangt Gregor vor aucm schlichte und ungeschmäckte Einfalt. Er rerwirft zwar tie Schönheit der Rede nicht, so wenig als wissenschaftlicke

<sup>1)</sup> Orat, II. 35. 36. p 29. Momit zu vergleichen Carm. adr. episcop. B. 309. p. 33. In einer andern Stelle Orat. XXVI. 10. p. 495. bezeichnet Gregor biese Punkte zum Theil als Gegenstände ber freieren theologischen Speculation.

<sup>2)</sup> Orat. XXX. 17. p. 552. Ούτος ἄριστος ήμιτ Θεολόγος, κά ος εύρε τὸ πῶν, οὐδε γὰρ δέχεται τὸ πῶν ὁ δεσμός, αλλ ος σε ἄλλου φανιασθῆ πλέον, καὶ πλείον ἐν ἐαυτῷ ουναγέγη τὸ τὸς ἀληθείας ἴνδαλμα, ἢ ἀποσκίασμα, ἡ ὅ τι καὶ ὀνομάοομες.

iff nuch schon ben Menschen, wie sie gemeinhin sind, eine Schande, sondern er muß sich auch im Guten aus zeichnen. Er muß nicht blod die falschen Züge aus ber Seele vertilgen, sondern auch die schöneren hineinschreiben, so daß er mehr durch Tugend hervorragt, als durch äußere Ehre und Würde, so daß er gar keine Gränze im Suten und im Streben nach Vervollkommnung kennt... Die Grade der Sünde und Strasmürdigkeit sind für versichiedene Verhältnisse verschieden. Bei einem Geistlichen ist es schon Sünde, nicht immer der Beste zu seyn, nicht immer dem Schönen und Guten unablässig nachzustreben, indem er durch seine hohe Tugend die Menge der andern Menschen wenigstens zu einer mittleren Stuse herausziehen soll, und zwar nicht mit Gewalt nothigend, sondern durch sanste Ueberredung erziehend." 1)

Aber eben so streng verlangt Gregorius von bem Religionslehrer, daß er eine festgegrundete Kenntniß von gottlichen Dingen, daß er die beilige Philosophie inne habe. Und es ist ihm nichts Geringes, mit sicherem Urtheil die Wahrheit der driftlichen Echren darzuthun und zu vertheidigen. Es soll ja der Theologe "von der Welt und ben Welten, von der Materie, ber Geele, bem Geist und ben geistigen Naturen, ben guten sowohl als ben bosen, von der alles zusammenhaltenden und lenkenden Vorsehung — vorzüglich aber von unserer ersten Erschaffung und von unserer letten Wiederbildung (Wiedergeburt), von den Borbildern und der Wahrheit, von den Gottesbundniffen, Chrifti erfter und letter Erscheinung, von seiner Menschwerdung, seinen Leiben, von seiner Auflosung (άναλύσεως) und Auferstehung, vom Ende der Dinge, dem Gericht und ber Wiedervergeltung, sowohl der trauris gen als frohlichen, und was die Hauptsache ift, von ber

<sup>1)</sup> Orat. II. 14. u. 15. p. 19.

allmächtigen und feligen Dreieinheit") von allen bies sen Dingen soll er Grund und Rechenschaft bes Glaubens geben tonnen. Freilich eine große Cache, und eine fanm an leistende, wenn Gregorius verlangte, baß ber Theoleg alle Führungen und Offenbarungen Gottes, bis auf ihre letten, in der Tiefe bes gettlichen Berftandes und Willens liegenden Grunde erkennen follte. Aber eine folche, alle Wahrheit und alle Tiefen des gottlichen Wesens vollig erschopfende Erkenntniß giebt es nach Gregors Ueberzens gung für ben Menschen auf seiner irdischen Laufbahn nicht, sondern nur eine allmählige Annäherung zu jener, ber himmlischen Geligkeit aufbewahrten, Erkenntniß, da wir erkennen werden, wie wir felbst erkannt find. "Das ift mir der vorzüglichste Theologe, sagt er,2) nicht ber bas All (der Gottheit) ganz begreift, benn dieses All fann keine Tessel umfassen (kein beschränkter Geist tann ben unbeschränkten ganz fassen) soudern derjenige, welcher mehr als ein anderer (vom Gottlichen) in fich hincingebildet, und in sich mehr bas Bild oder ben Schatten ber Wahrheit, oder wie man es nennen will, aufgenommen bat. "

Bei der Mittheilung der Lehre und im volksmäßis gen Vortrag derselben verlangt Gregor vor aucm schlichte und ungeschmäckte Einfalt. Er rerwirft zwar bie Schönheit der Rede nicht, so wenig als wissenschaftlicke

<sup>1)</sup> Orat, II. 35. 36. p 29. Momit zu vergleichen Carm. adr. episcop. B. 309. p. 33. In einer andern Stelle Orat. XXVI. 10. p. 495. bezeichnet Gregor biese Punkte zum Theil als Gegenstände der freieren theologischen Speculation.

<sup>2)</sup> Orat. XXX. 17. p. 552. Ούτος ἄριστος ήμιτ θεολόγος, οίχ ος εύρε τὸ πῶν, οὐδὲ γὰρ δέχεται τὸ πῶν ὁ δεσμὸς, αλλ΄ ὁς αι κλλου φανιασθῆ πλέον, καὶ πλείον ἐν ἐαυτῷ ουναγέγη τὸ τὸς κληθείας ἴνδαλμα, ἢ ἀποσκίασμα, ἡ ὁ τι καὶ ὀνομάσομες.

Bildung, aber Berftandlichkeit und Uebereinstimmung derselben mit der Fassungsfraft der zu Besehrenden ist ihm wichtiger. Was Gregor in dieser Beziehung vom Prediger verlangt, läßt sich mit seinen Worten in folgende Sate fassen: 1) "Das Innerliche ist bei ihm bas Wesentliche, benn in ber Seele liegt unser Beil; boch muß er es auch in der Rede anszusprechen und barzustellen wissen. Was ist die schönste Rose, die von häßlichen Blättern umhullt ist? Aber mehr wird nicht verlangt, als daß er so rebe, wie schlichte, einfache Menschen thun. Er gebe orbentlich zu Fuße in seinem Vortrage und rede lieber etwas baurisch. Darüber werben wir uns nicht streiten. auch ich weiß mich herabzulassen und ein einfacher Tisch. ist mir oft lieber, als ein von Rochen tostlich ausgerustes Ebenso ist es mit einem Kleid; mahre Schonheit liegt nicht in bem, was Sande malen, sondern in dem, was die Natur giebt. Sein Sinn sen aufwarts gerichtet, bas genugt und. Das Gezierte überlaffen wir benen, bie es lieben. Der Geistliche fichte mir teine Gage nach ber Weise des Sertus und Pyrrho, des Chrysippus oder des Stagnriten; auch nach ber Beredsamkeit Plato's strebe er Verschmabe bie Schönheit der Rede solcher, deren Lehre du verwirfst. Philosophire (beschäftige bich nur denkend) über die einfache Heilslehre; und du wirst uns genügen, auch wenn du ungebildet sprichst."

Die Kraft, welche den Geistlichen zur Erfüllung seines hohen und schweren Berufes stärft, soll ihm, so ist es Gregorius überzeugt, von oben kommen. Er soll seiner eigenen Schwäche sich bewußt, dem vertrauend sich hingeben, der in den Schwachen mächtig ist, so daß er, was Gregorius selbst so gerne seyn wollte, nur "ein Wertzeug Gottes, nur ein Wertzeug des Logos, nur ein Wertzeug

<sup>1)</sup> Carm. adv. episcop. B. 272. p. 29.

bes heil. Geistes sey, das von diesem herrlichen Künstler immer im Einklang erhalten und bewegt wird. "1) Als erhebende und begeisternde Borbitder sollen ihm immer Jesus, dieses unerreichbare Urbild eines Zeugen göttlicher Wahrheit und seine Apostel vor der Seele stehen. Unter den Schülern Jesu weißt Gregorius mit besonderer Borliebe auf das Leben und Wirken des Apostels Paulus hin, um alle Züge zum vollkommenen Bilde eines wahren Predigers zu entfalten. Herrlich schildert er den großen Apostel, welcher für die Welt gekreuzigt, sich selber abgestorben, nur Christo lebte, und in allen Gesahren zu Wasser und zu Land, unter Juden und Heiden, bei aller Mihe und Arbeit, in Hunger und Durst, in Frost und Bloße,

<sup>1)</sup> Orat, XII. 1. p. 248. Sier erlaube ich mir bie kraftiger Worte eines ber erleuchtetsten und wissenschaftlich gebilbets ften Borbereiter ber Rirchenverbefferung, bes Ricolaus von Clemangis in Erinnerung zu bringen. Er fagt in feiner golbenen Schrift de Studio Theologico (welche fich tei d'Achery im Spicileg. Tom. I. p. 473 seqq. findet, aber webl, weil sie so viel zu allen Zeiten Wahres und auch für unsere Beit zu Beherzigendes enthält, eine besondere Berausgabe und Bearbeitung verdiente) — er fagt. p. 475. — "Die Welt if voll Priester, voll Doctoren und Prediger, und warum setes wir bennoch allerwärts eine folche Fülle von ungerechtigkeit, als weil die Predigt nichtig ist, welche bie Liebe, die nicht wirkungelos fenn kann, nicht unterftugt'? Wie kann ber bie Pergen entzünden , welcher ohne Feuer ift? 20.e fann ber fie himmelwärts leiten, ber auf ber Erbe liegt? Wie tann ber Worte ber Kraft sprechen, ber selbst ohne Geist und Kraft ist? Rraft aber giebt bem Worte bes Predigers ber beil. Geift, inbem er fein Berg mit bem Gifer ber Liebe entflammt. Sie ift es, welche bie Bergen burchbringt und burchbohrt und bie Borte bem tiefften Gemuthe feft einprägt, ohne welche auch ber, ber mit Menschen = und Engels gungen rebete, nur ein tonenbes Erg und eine Blingenbe Schelle wäre."

in der Schwachheit seines Geistes und Fleisches, die hochste Seligkeit hatte allein in der Verkundigung des Evangelinms, dessen Gotteskraft ihn über alles erhöhte. 1)

Es ist gewiß nicht uninteressant mit den Forderungen, die Gregor an den christlichen Geistlichen macht, dasjenige zu vergleichen, was Julian, dem die Verbesserung des Heidenthums so sehr am Herzen lag, vom heidnischen Priester verlangt, und als Oberpriester selbst mit großem Eiser übte.

Die Beherrscher des romischen Reiches vereinigten seit Augustus, 2) wie einst manche Bolksväter in glücklicherer patriarchalischer Zeit, die königliche und höchste priestersliche Würde in einer Person. Julian war also, wie seine Borfahren, als Raiser, zugleich höchster Priester (Pontifex maximus) aber er unterschied sich von ihnen darin, daß er seine priesterlichen Geschäfte mit nicht geringerem Eiser und Hochgesühl verwaltete, als seine kaiserlichen. Rein Herrscher vor ihm hatte einen solchen Werth auf sein Hohepriesteramt gelegt. Er war so durchbrungen von der Würde und Heiligkeit?) dieses Beruses, daß er bei seiner Thätigkeit für die Wiederbelebung der heidnischen Religion im Großen, auch die geringsten priesterlichen Geschäfte,

<sup>1)</sup> Orat. II. 52-57. p. 38-41.

<sup>2)</sup> Suctonius in Octavio cap. 31.

<sup>3)</sup> Julian schien eben beswegen einem großen Abeil auch seiner heibnischen Unterthanen nur zu fromm zu sepn. Es war ihnen unerträglich, daß der Kaiser so oft in den Kempel gehe, allen heiligen Pandlungen beiwohne, die Götter forts während belästige, an den öffentlichen Bolksfreuden dagegen entweder gar nicht, oder nur gezwungen Antheil nehme. Man sehe die ditteren Bemerkungen Julians darüber im Misopogon p. 346.

mit Verleugnung alles fürstlichen Stolzes, zu verrichten nicht verschmähte.

Julians Idee vom Priesterthum weicht von derjenigen, welche sich schon zu Gregors Zeit in der christlichen Kirche entwickelt hatte, im Wesentlichen nicht ab, nur daß sie auf den Polytheismus angewendet ist. Er erblickt im Priester den Diener der Götter, den Mittler zwisschen den Göttern und den Menschen, ') welcher die Opfer der Menschen den Göttern darbringt, und die gnädigen Gaben der Götter zu den Menschen herabsührt. Er verlangt für den Priester als solchen, so lange er seine heiligen Geschäfte verwaltet, eine fromme Verehrung, und zwar eine eben so hohe, wo nicht höhere, als für die Borssteher des Staates: Aber dabei sordert er vom Priester selbst auch persönliche Würde und heilige Gesinnung:")

<sup>1)</sup> Auch Gregorius nennt sich als Priester einen Mittler (peologs) burch welchen die Gemeinde zur unsichtbaren Gebtesstadt hingesührt werden sollte. Orat. XIX. 11. p. 370. Besonders Carm. IX. ad Episcopos B. 4. seqq. p. 81. und Orat. II. 91. p. 55. Es ist bekannt, wie die dristliche Aucht jener Zeit von der reinen urchristlichen Idee eines geheitigten Gottesvolkes, in welchem jeder Einzelne ein geistiger Priester des höchsten nach dem Borbild des einzigen Mittlers und Hohenpriesters Iesu Christi seyn sollte, zu der Borstellung von einem gesonderten, Gottheit und Menschheit vermittelnden Priesterstande übergegangen, oder vielmehr zurückzesallen war. Doch ist zu demerken, daß Gregorius weniger Gewicht auf die Würde des Priesters als solchen, und einen höheren Wirth auf seine persönliche Gesinnung legt, als Julian.

<sup>2)</sup> Julians Grundsage über bas Priesterthum sinden sich vor nemlich beisammen in dem Fragment eines Brieses oder einer Rebe p. 300. sqq. edit. Spanhem. und in seinem 49sten Briese an ben Oberpriester von Galatien, Ursacius p. 429. Jenes Fragment ist am Anfang und am Schluß verstümmelt, gerade an Stellen, wo Julian Ausfälle gegen bas Christenthum thut.

"Diejenigen, welche mit Scheu zu ben Gottern hinzutres ten, muffen gang vorzüglich Werfe ber Frommigkeit üben, etwas Unreines aber weber sprechen noch hören." Priester soll sich entweihender Werke und Worte, nicht blos für sich felbst enthalten, sondern auch die Gefells schaften meiben, wo ihm bergleichen zu Gesicht ober Ges bor kommen konnte. Rein unschicklicher Scherz komme über feine Lippen oder berühre sein Dhr. Deswegen unterfagt auch Julian den Priestern die Lecture unsittlicher ober beißend satyrischer Schriftsteller, z. B. des Archilochus, Hipponax und ähnlicher, und weißt sie allein an das Studium ber Philosophie, berjenigen vorzüglich, welche die Gotter als Urheber und Vorsteher ihrer Lehren aners tenne, also der pythagoraischen, platonischen, aristotelis schen, auch der des Chrysippus und Zeno. Aber auch das philosophische Studium soll bei den Priestern immer fruchtbar werden zur Heiligung der Gesinnung und Beles ' bung der Gotterfurcht. Nicht alle Sate der Philosophien, nur diejenigen braucht sich der Priester anzueignen, die einen frommen Sinn erzeugen und zur reineren Erfenntniß ber Gotter führen.

Der fürstliche Priester bot alles auf, um ben thätigen Eifer seiner Untergebenen für ihr Amt anzuseuern, und die Würde des Priesterstandes auch durch äußerliche Ansordnungen zu heben. Der Priester ist zuerst berufen, seisnem Amte zu leben, und sein ganzes Daseyn soll durch den Dienst der Gotter geheiligt seyn. "Defters soll der Priester zu den Gottern beten, sowohl öffentlich, als in der Stille, etwa dreimal des Tages; wo nicht, wenigstens des Morgens und gegen Abend, denn es geziemt sich nicht, daß der Priester einen Tag oder eine Nacht ohne Opfer

Wir haben also die Berstückelung vermuthlich den Sanden zu eifriger Christen zu verdanken.

vorübergeben lagt." 1) Streng ift Julian in ben Bore fchriften fur ben Priefterbienft; er will nicht nur, bag ber Priefter bei Tag und bei Racht alle Beihungen und Reis nigungen anwende, welche bie beiligen Anordnungen vor fcbreiben, fonbein bag er fich auch mabrent ber Zage feines Tempelbienftes gang in ben Tempelmauern batte. 2) Diefer gange Zwischenraum foll, bas Prieftergefchaft and genommen, gottlichen Contemplationen gewidmet fenn. Du benfende Betrachtung boberer Dinge foll ben Priefter im ftillen Raum ber Tempelmanern allein beschäftigen, fo bas er nie in bas Getummel bes Marktes hinaustritt und felbit nicht einmal eine obrigfeitliche Perfon außer bem Tempel fieht. Sind die Tage bes Tempelbienftes vorüber, fo mag er wieder zu ben Beidhaften bes Lebens guruckfebren, feine Freunde besuchen, auch wohl Gastmablen beiwohnen, nur nicht bei allen Menschen ohne Unterschied, sondern allein bei ben Beften. 3)

Um das Ansehen des Priesterstandes und die Warde des heidnischen Gottesbienstes auch außertich zu heben, traf Julian besonders folgende Anordnungen: Wohl wissend, was der tirchliche Gesang gethan hatte, um den christischen Gottesbienst zu verschönern und zu empsehlen, wollte er diesen Bortheil anch dem beidnischen Tempelcultus versschaffen, und gab deswegen nicht blos Besehle zur Errichtung einer Art von Sangerschule für den Tempelgesang in Alexandrien, ') sondern ermunterte auch die Presser, daß sie die Hymnen der Götter lernen möchten, ')

<sup>1)</sup> Julian. Fragment. p. 302.

<sup>2)</sup> Diefe Beit mar bamals in Rom 30 Tage; anbermarts batte man anbere Bestimmungen.

<sup>3)</sup> Fragment. p 302.

<sup>4)</sup> Juhan. epist. 56. p. 442.

<sup>5,</sup> Fragment. p. 301.

besonders diejenigen, die bei heiligen Handlungen gesungen wurden, in Ermägung, daß einige diefer heiligen Gefange von gottbegeisterten Menschen, die meisten aber von den Gottern felbst herrührten. — Auf den Gedanken, daß bem Priester, als solchem, besonders so lange er in der Berwaltung heiliger Geschäfte begriffen ist, eine höhere Wurde zukomme, stutt sich auch die flug berechnete Borschrift, daß sich derselbe mahrend des Dienstes einer hochst prachtvollen, im Ecben aber einer gewöhnlichen und eins fachen Kleidung bedienen moge. 1) Am wenigsten darf sich der Priester, wenn sein Ansehen in den Augen des Bolkes feststehen soll, gegen die weltliche Obrigkeit etwas Selbst den hochsten obrigkeitlichen Personen vergeben. ning er mit gleicher ober überlegener Wurde gegenüber-Deswegen erscheine er selten, nur in bringender Angelegenheit, oder um fur die Armen Gutes zu bewirken, auf dem Forum vor dem Praefecten der Proving; eben so selten in deffen Hause, lieber unterhandle er mit ihm durch Briefe. Wenn ein Statthalter in eine Stadt einzieht, so darf ihm kein Priester entgegen geben, außer wenn er in den Tempel der Gotter fommt, und dann nur innerhalb der Tempelmauern. Kommt der Prafcct in den Tempel, so soll ihm kein Soldat vortreten, folgen tann ihm, wer will. Denn sobald einer die Schwelle eines Heiligthums betritt, so ift er ein Privatmann Der Pries ster allein ist Herr im Innern, wie es die gottlichen Ans ordnungen verlangen. 2) Streng abndete es Julian, wenn sich ein Mächtiger ungerechter Weise an ber geheiligten Person eines Gotterbieners vergriff. 3)

<sup>1)</sup> Fragment. p. 303.

<sup>2)</sup> Epistol. 49. p. 431. Fragment p. 302.

<sup>3)</sup> Epist. 62. Der Kaiser verweißt es einem weltlichen Beamten sehr scharf, daß er einen Priefter, so lange dieser noch in

Bur außerlichen Burbe eines Priefters gehörte auch bie ernfte Saltung in gefelligen Berhaltniffen. Julian verbietet ibm, an offentlichen Freuden, Die religiofen ande genommen , Theil gu nehmen. Er felbft, ber Dberpriefter, mar ein Berachter ber Schausviele, Bettrennen und abne licher Bolfeluftbarfeiten, er verlangt auch vom Priefter, bag er eben fo wenig Theater befuche, ale Schaufpiele in feiner Wohnung aufführen laffe, auch mit feinem Chaw fpieler ober Bagenlenfer freundschaftlichen Umgang unter halte. Bu beiligen Rampfen mag auch ber Priefter Butrut haben, aber nur zu folden, bei welchen ben Frauen nicht blos bas Mitfampfen, fonbern auch bas Bufchauen verboten ift. Den Thiergefechten follen nicht einmal bie Rim ber ber Priefter beiwohnen. 1) Rein Priefter barf in einer Schenfe trinfen, feiner eine entehrende Runft ober Sande werf treiben. 2)

Raiser für die Wahl seiner untergeordneten Umtsgenosies aufstellte. 3) In Priestern sollen die besten Manner einer Stadt, das heißt diesenigen, welche die Götter und Menschen am meisten lieben, gewählt werden, ohne Rücsicht auf Ansehen, Bermögen und Rang. Die einzige Bedingung ist Götter und Menschen liebe. Das Kennzeichen der Gottesliebe ist, daß er alle seine Hausgenossen zur Frommigkeit anführt, der Mewschenliebe, daß er den Armen nach Kraften wohltbut, überhaupt allen gerne mittheilt. Die lettere Eigenschaft schäfte Julian an den Priestern besonders auch deswegen,

feiner Amtswürde war, gestraft habe. Er thut ibn beswegen als Pontifex maximus in einen Kirchenbann.

<sup>1)</sup> Fragment p. 304.

<sup>2)</sup> Epist. 49 p. 430.

<sup>3)</sup> Fragment. p. 305.

weil er glaubte, daburch geschehe ben verhaßten Galiläern, welche durch Wohlthaten so viele Urme angezogen hatten, am meisten Abbruch.

Unter den Borschriften Julians sind manche, die auf eine falsche Weise nur außerliche priesterliche Würde hers vorzubringen beabsichtigen, aber auch andere, die, zu jeder Zeit anwendbar und zweckmäßig, von dem wahrhaft evansgelischen Geistlichen in christlichem Sinne genbt werden können.

## II.

## Gregor als Bibelausleger.

Die Eregeten der alteren gricchischen Rirche konnen, wie bekannt, im Allgemeinen in zwei Klassen gesondert werben, die man nach ben Stadten, wo sie sich besonders und wo ihre vorzüglichsten Repräsentanten ausbildeten lebten, die alexandrinische und antiochenische Schule nennt. In der alexandrinischen Schule war die Neigung zur allegori= schen Auslegung vorherrschend, in der antiochenischen wendete man vorzugsweise die Grundsatze der historisch=grammati= schen Interpretation und zum Theil auf eine sehr geists volle und lebendige Deise an. Aus der letteren Schule find die vorzüglichsten Ausleger der griechischen Rirche, ein Theodor von Mopsveste, Chrysostomus und Theodoret hervorgegangen, die sich um die Eregese dauernde Berbienste erworben haben; die alexandrinische Schule, vorzüglich burch Origenes reprasentirt, konnte ihrer Richtung gemäß keine so haltbaren Resultate liefern, aber sie giblie gleichwohl Manner von ausgezeichnetem Beift und geten

Kenntnissen unter ihre Anhanger. Auch Gregorius')
nebst seinem Freunde Basilius sind unter denselben zu nennen. Wenn und auch alte Schriftsteller 2) nicht ausdrück
lich berichteten, daß sie ihre hermeneutischen Grundsäse
nach Origenes gebildet hatten, und wenn wir nicht wußten, daß die Blumenlese aus den eregetischen Werken des
Origenes, die den Namen Philosatie hat, ein Werk beider Freunde sen, 3) so wurde nus schon eine stüchtige Bu
trachtung einiger ihrer Auslegungen zeigen, daß sie sich
an den in seinen Tugenden und Fehlern kräftigen, von
ihnen so verehrten Alexandriner anschließen. Bei Gregorius insbesondere ist dieß um so natürlicher, da er einer
Theil seiner Jugendbildung in Alexandrien erhielt.

Greger, mehr tirchlicher Dogmatiker als biblicher Ereget, pflegt nur gelegentlich Ertlärungen von Bibelieb Ien mitzutheilen, und hatte keine besondere Beranlastung, sich über seine hermeneutischen Grundsäge aussichtlich perklären. Indes durfen wir doch die Stellen, wo er einige Bemerkungen darüber fallen läßt, nicht ganz überseben. Daß Gregor ber allegorischen Auslegungsweise huldigt, geht, wenn wir die damalige Ausdrucksart er wägen, schon daraus hervor, daß er es als etwas sete

<sup>1)</sup> Bon Gregorius als Eregeten handelt auch Rofenmatter in der Historia interpretat, libror sacror. P. 111. p 2.12 – 239. Allein er konnte nach der Natur feines Werkes über diesen einzelnen Mann nicht so ausführlich senn, als es ten obliegt, der sich mit bem'elben aus'chließtich beschäftnat. E beschränkt sich barauf, einige Auslegungen Gregor anzuspren, ohne die Stellen hervorzuheben, wo Gregor über sein hermeneutischen Grundsähe spricht. Mener in seiner Greschichte der Eregese übergeht Gregor ganzlich.

<sup>2)</sup> Socrat. IV. 26. Sozom. VI. 17.

<sup>3)</sup> S. oben p. 56.

Lobenswerthes betrachtet, "sich über den Buchstaben zu erheben und dem Geiste zu folgen,"1) daß er dieß naments lich an der Excgese seines Freundes Basilins ruhmt, 2) und daß er den Arianern gegenüber die orthodoxen Theos logen auch beswegen preist, weil sie nicht blos "so nachlaßig und gelegentlich in die Schrift hineinblickten, sondern durch den Buchstaben hindurchdringend und in das Innere hineinschauend, die verborgene Schonheit zu sehen gewurdigt und von bem Lichte ber Erkenntniß umstrablt wurden."3) Besonders aber bas alte Testament, in dem er nach dem Vorgange des Apostel Paulus ) ein Schattenbild des Zufunftigen und Geistigen erblickt, glaubt er ohne Hulfe der Allegorie gar nicht richtig erklaren zu konnen, 5) obwohl er die Anwendung derselben im Gins zelnen für außerst schwierig halt, und für die Handhabung derselben ein sehr wohl vorbereitetes Gemuth verlangt. Gregor wollte sich namlich keineswegs einem ganz wills führlichen und phantastischen Allegorisiren in die Arme werfen, sondern wunscht einen gewissen Mittelweg einzuschlas gen zwischen einem vollkommen außerlichen Festhängen am Buchstaben und einem falschen Allegorisiren. Er spricht sich darüber so aus: 6) "Wir wollen in der Mitte man-

<sup>1)</sup> Orat. XXXVII. 2. p. 646.

<sup>2)</sup> Orat. XLIII. 67. p. 822.

<sup>3)</sup> Orat. XXXI. 21. p. 596.

<sup>4)</sup> Col. II. 17.

<sup>5)</sup> Beispiele allegdrischer und typischer Deutung alttestamentlicher Geschichten und Personen, obwohl nicht besonders gelungene, sindet man bei Gregor Orat. II. 107—109. p. 61. seqq. und Orat. XLIII. 70—75. p. 825. seqq. Siehe oben die Erkläs rung der Erzählung vom Sündenfall p. 421.

<sup>6)</sup> Orat. XLV. 12. p. 854.

beln zwischen benen die ganz fleischlichen Sinnes sind und benen, welche die allegorische und anagogische Austegung zu weit treiben, ') damit wir weder ganz träge, und ohne geistige Bewegung bleiben, noch auch fürwißiger senen, als billig, und dadurch von dem vorliegenden Gegenstande ganz absommen und verirren; denn das eine ist züdisch und niedrig, das andere träumerisch (traumbeuterisch), beides aber gleich verwerstich." Ein Grundsatz, der richtig verstanden glücklichere eregetische Resultate hätte bew vordrugen können, wenn ihm nur Gregor mit größerer Consequenz und Unabhängigkeit von der eregetischen und dogmatischen Tradition durchgesührt hätte.

Die allegorische Andlegung wurde befanntlich nicht allein von den Juben und alteren Chriften geubt , fonder gang unabhangig bavon wendeten biefelbe auch bie Grie den bei ber Erklarung bes homer und anderer Dicho werfe, vernehmlich bei ber Erlauterung ihres mythichen Inhaltes, an. 2) Riemand aber trieb bieg, wie befarnt, auf einen boberen Grad, ale die platonifirenben Alexans briner, mogen fie nun babei ben tieferen Ginn, ber bet Mythen wirklich ju Grunde lag, entwickelt, ober auch nur den Berfuch gemacht haben, ihnen einen philosophis fchen Ginn unterzulegen, an ben ihre Urbeber nie bachten. Gregor fieht für feine Perfon Diefe Allegorien als Ber fuche an, bie findischen, unhaltbaren und gum Ibeil unsittlichen beidnischen Mothen anftanbiger und vernunf tiger ju machen, und glaubt eben barum einen mefente lichen Unterschied zwischen ihnen und ber driftlichen Alle gorie nachweisen zu konnen: "Es giebt auch bei uns ver

<sup>1) . . .</sup> των όγαν θεωρητικών τε καὶ άνηγμένων.

<sup>2)</sup> Siehe hierüber Dishaufens gelehrte und icharffinnige Abhandlung über tieferen Schriftfinn p. 38 und bas wo Lobed bort Mitgetheilte. p. 42. segg.

borgene Worte, 1) sagt er, 2) ich will es nicht leugnen, aber welches ist die Art und Kraft ihres Doppelsinnes?3) Da ist das vor Augen Liegende nichts Unschickliches, und bas Verborgene boch etwas Wundervolles, etwas für die, welche in die Tiefe eingeführt werden, herrlich Erleuchtenbes, und wie ein schöner unantastbarer Korper nicht von einem schlechten Gewand umhullt; benn bei gottlichen Dingen darf, wie ich glaube, auch die außere Erscheis nung und bilbliche Darstellung nicht unangemessen und des Darzustellenden unwürdig fenn, sondern das Gottliche muß in jeder Beziehung vollkommen schon, oder wenigstens nicht häßlich senn, damit es die Einsichtsvolleren erfreue, der Menge aber keinen Anstoß gebe. Bei euch hingegen, spricht er zu ben Seiden, verdient der tiefere Sinn, ben ihr aufzeigt, keinen Glauben, bas offen Borliegende aber ist verderblich."

Beispiele der Auslegungsweise Gregors sind bei der Darstellung seines dogmatischen Systems schon vielsach vorgekommen; namentlich ist die einzige unter seinen Reden, die vorzugsweise eregetischen Inhaltes ist, oben ') schon vollständig ercerpirt. Wir können uns also hier damit begnügen, noch weniges besonders Charakterisstische als Nachlese zu geben. In Beziehung auf die Stelle Ephes. V. 32. "Das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christo und der Gemeinde" bemerkt Gregor: ') "Es ist schon an dem Weibe, Christum zu verchren in dem Mann, und schon an dem Mann, die Kirche nicht gering zu schäpen in dem Weibe. Aber wir wollen dem Wort

<sup>1) . . .</sup> κατ' ξπίκουψιν λόγοι.

<sup>2)</sup> Orat. IV. 118. p. 143.

<sup>3)</sup> S. oben p. 430 — 433.

<sup>4) . . .</sup> της διπλόης.

<sup>5)</sup> Orat. XXXVII. 7. 8. p. 650.

noch genauer nachforschen; vielleicht werben wir noch mehr Rahrung finden, benn es beißt: 1) wenn man Mild ftogt, fo macht man Butter barans. Der Unefpruch icheint mir namlich die zweite heirath zu widerrathen; benn wenn zwei Chrifti maren, fo maren auch zwei Dan ner und zwei Frauen (gestattet); ba aber nur ein Chrie ftus ift, als Saupt ber Gemeinde, fo finde auch nur eine Bereinigung fatt und bie zweite werbe gemieben; went aber die zweite, wie vielmehr die britte; fo ift alfo bie erfte geboten, bie zweite wird nachgefeben, bie britte ift unterfagt. " - Ueber bie Stelle Matth. XIX. 12. " Co find etliche verschnitten, die aus Mutterleibe verschunten find" fagt Gregor: 2) " hier fcheint mir bie Schrift von bem Rorperlichen fich entfernend burch baffelbe etwas Soheres anzubeuten. Denn bei ben formerlich Berichmitte nen fteben gu bleiben, icheint mir fleinlich und matt und bes Ausspruches unwurdig; wir muffen alfo etwas bes Beiftes Burbiges ausbenten. Ginige namlich find von Matur jum Guten geneigt — andere reinigt bas Bort, indem es gleichsam ihre Leibenschaften ansschneibet - und wieder andere verschneiden fich felbft, indem fie ohne lebe rer empfangen zu haben, fich felbst auf eine lobenemurbige Beife Lehrer geworben find." Die Gaben, welche Bein bon ben Magiern bargebracht murben, beutet Greger rius, wie viele andere Kirchenlehrer, myftifch, indem a Beihrauch auf feine gottliche, Golb auf feine tonigliche Burbe, und Myrrhen auf feinen gufunftigen Tod gum Seil ber Menschheit begieht. 3)

Reben mancher allegorischen Willführlichkeit, Die fich Gregor erlaubt, seben wir ihn boch auch die grammaniche

<sup>1)</sup> Proverb XXX. 33.

<sup>2)</sup> Orat, XXXVII 20. p. 658.

<sup>3)</sup> Orat. XIX. 12. p. 371. Orat. XXXVIII. 17. p. 674.

١.

Interpretation (wie wir dieß auch bei Origenes sinden), keineswegs geringschäßen. So macht er z. B. über Actor. II. 6. eine Bemerkung, die sich ganz auf die grammatische Berbindung und auf die Interpunction bezieht. 1) Er spricht nämlich darüber, ob die Worte dadovvrwu avrwu mit dem unmittelbar Vorhergehenden oder mit dem Folgenden zu verbinden seyen, ob man übersetzen müsse, "jeder hörte sie in seinem Dialecte sprechen oder: "jeder hörte sie in seinem Dialecte; da sie aber so sprachen u. s. w. ob also das Wunder bei den Sprechenden Statt gefunden habe, oder bei den Hörenden? Gregor entscheis det sich natürlich für die erste Erklärung.

Daß der gelehrteste Schriftausleger unter den Abendsländern, Hieronymus, ein Schüler Gregors gewesen, ist oben schon berührt worden, wo zugleich noch mehreres andere hierauf sich Beziehende mitgetheilt ist. 2) Hier war aber allerdings der Schüler über den Meister.

## III.

Gregors Urtheil über die heidnischen Religionen.

Wenn der Apostel Paulus den Einwohnern von Athen den unbekannten Gott verkündigt, den sie bisher, ohne es selbst recht zu wissen, mit ihrer Verchrung gemeint, und sie dabei auf das herrliche Zeugniß eines ihrer Sänger aufmerksam macht, "daß der Mensch göttlichen Geschlechtes sey") — wenn derselbe Apostel, an die Einwohner

<sup>1)</sup> Orat. XLI. 15. p. 743.

<sup>2)</sup> Siehe oben p. 196 - 199.

<sup>3)</sup> Actor. XVII. 22 - 28.

von Rom schreibend, zugesteht, daß die Heiden, obgleich sie nicht wie die Juben ein positives gottliches Geseth empfangen, doch vermöge ihrer natürlichen sittlichen Anlagen das Geses ausüben könnten, weil das Wesentliche desselben in ihr Herz geschrieben sen; ') so spricht der Avostel in beiden Stellen die Ueberzeugung aus, daß die heidnische Welt weder von der Erkenntnis des göttlichen Wesens, noch von einem höheren sittlichen Leben ganz verlassen geswesen sen, daß sich also Gott mit seinen höchsten Gaben keinem Bolke unbezeugt gelassen haben. Derselbe Avostel sieht aber auch die Verehrung des Göttlichen unter der Gestalt des Menschlichen, ja des Thierischen als eine selbk verschuldete Versinsterung der heidnischen Welt an ') und bezeichnet den Zeitraum vor der Erscheinung des Chrisstenthums im Ganzen als die Zeit der Unwissenheit. ')

Die spateren driftlichen Lehrer, je nachbem fie auf bem Standpunct eines feindlicheren Begenfages ober einer milberen Dulbung gegen bas Beibenthum, einer beschranf teren ober allgemeineren philosophischen Bilbung ftanden, hoben die eine oder die andere Seite dieses Urtheils ichar fer hervor, ober führten auch beibe gufammen weiter aus. Doch mar aus einer verzeihlichen, ja nothwendigen Oppofition, die ganglich verwerfende Anficht ber beidnischen Roligionen in ben früheren Sahrhunderten ber driftlichen Rirche die vorherrichende. Freilich murden babei die beide nischen Mythen gang außerlich nach ber biftorischen Kabel ober nach bem gemeinen Boltsglauben aufgefaßt, und ber Ernft und die Tiefe mancher alten Religionsspiteme gang überseben, so baß es nicht fcmer mar, bicfe Lebren ale ein damonisches und verdammliches Befen, ale ein Ges webe von Unfittlichfeiten, Abgefchmadtheiten und Diber-

<sup>1)</sup> Rom. II. 12-16.

<sup>2)</sup> Rom. I. 21 -- 23.

<sup>3)</sup> Actor. XVII. 30.

spruchen darzustellen. 1) Allein wir mussen bedenken: die alten Religionen hatten ihre ursprüngliche Bedeutung, ihre vaterlandische Würde und ihre sittliche Wirkung bei der großen Menge fast ganzlich verloren, und als nun bas Christenthum mit heiliger Jugendkraft welterobernd gegen das große morsche Gebäude des Polytheismus auftrat, war eben keine Zeit, gerecht und ruhig abzumägen, was auch an diesen Religionen noch Reines und Gutes sen, und den höheren Einsichten nachzuforschen, die sich troß ber Entstellung darin erhalten hatten. Gollte das Chris ftenthum siegen, so mußten die alten Religionen fallen; ba galt es nicht zu unterhandeln. Es mußte zum Bruch, zum Kampf auf Leben und Tob kommen, damit sich nicht das Christenthum Heidnisches aneigne, oder vom Heidenthum gar verschlungen wurde. Und leider drang spas terhin boch zu viel Heidnisches in die christliche Kirche ein!

Wir können uns wohl eher über die Milde wundern, womit manche dristliche Lehrer der ersten Jahrhunderte beidnische Religion und Philosophie wenigstens beziehungs, weise anerkennen, als über die Harte, womit die meisten se verwersen. Jene freisinnigere Duldung sinden wir bestonders bei philosophisch gebildeteren Männern, welche auch zuerst von der heidnischen Philosophie zur Darstellung und Empfehlung christlicher Lehren Gebrauch machten. Befanntlich sprach schon Justin der Märtyrer die schone Idee aus, daß derselbe gottliche Logos, dieselbe ewiggottliche Vernunftkraft, die sich rein und vollkommen in ihrer ganzen Fülle in Christo geoffenbart, die in ihm menschliches Wesen angenommen hat, auch auf weise und eble Männer unter den Heiden gewirft habe. Das ganze

<sup>1).</sup> Wir bürfen uns barüber um so weniger wundern, da sich die driftlichen Lehrer als Totalansicht der heibnischen Götterlehre gewöhnlich das System des Euhemerus zu eigen gemacht hatten.

Menschengeschlecht hat, nach seiner Ueberzeugung, Theil am göttlichen Logos. Er war die begeisternde Kraft der hebräischen Propheten, er erleuchtete die Heiden, welche reiner über Gott und seine Berehrung dachten, er ward in Jesu Mensch und offenbarte sich in seiner ganzen herre lichteit. Die großen Heiden, benen sich diese göttliche Kraft nach Justins Ansicht vorzüglich mittheilte, waren vor allen Heraklit und Gokrates. Er schent sich nicht; diese Männer, die man sonst auch wohl als Atheisten zu bezeichnen pflegte, Christen zu nennen. 1)

Dem alerandrinischen Clemens schwebte der Gedankt einer göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts vor. Er deutet ihn mehrmals in seinem Padagogen an. Das große Erzichungsmittel, welches Gott bei den Juden an wendete, war das durch Moses gegebene Geses, bei det Heiden die Philosophie. "Die hellenische Welt — tief sind seine Hauptgebanken?) — erzog die Philosophie, wie die Juden das Geses auf Christus. 3) Gott ist der Urber ber aller Güter, einiger aber vorzugsweise, wie des alter und neuen Testaments, anderer mittelbar, wie der Philossophie. Sie wurde den Hellenen gegeben, ehe sie bernsen waren, um das vorzubereiten, was durch Christum relssendet ward. Es giebt eigentlich nur einen Meg der Wahrheit, aber in ihn ergießen sich, wie in eines ewig sließenden Strom, viele Quellen von verschiedenes

<sup>1)</sup> Justini Martyr. Apolog. I. 46. p. 73. edit. Venet. Apolop. II. 10. p. 99. u. a. Stellen.

<sup>2)</sup> Stromat. I t. I. p. 331. ed. Potter.

<sup>3)</sup> Und that bieß nicht auch be'anbers bie platonische Phile'se phie? welche nach bem Austruck eines geiftvollen Denters, a einer gang fremben und entfernten Welt eine Prophejt aus bes Christenthums ift" — bie'elbe Philosophie, welche space guerft mit bem Christenthum sich verbindend, die erften Infange einer christich theologischen Wissenschaft bitdete.

Seiten. Alles ist ein Vorbereitungs = und Erziehungs = mittel des gottlichen Logos, was zu jeder Zeit einem jeden Geschlecht Rüpliches ertheilt wird. "1) So sahen einzelne Lehrer der alten Kirche von einem höheren Standpunct aus, auch in den reineren Lehren großer Heiden gottliche Offenbarung, sie sahen darin eine schone Morgenröthe, welche dem Aufgang der ewigen Lebenssonne in Christo heilverfündend vorangehen sollte.

Wenden wir und nun in eine etwas spatere Zeit, ba Gregorius lebte und wirkte, in die Zeit, da durch Julians religibsen Revolutionsversuch ber Kampf zwischen Heidenthum und Christenthum aufs neue angefacht und auf eine scharfe Spiße getrieben war, so werden wir es sehr erklarlich finden, daß Gregorius, einer der gewichts vollsten Vertreter der driftlichen Sache, sich oft mit heftigkeit gegen das Heidenthum erklart. Auch er beurtheilt, obgleich mit griechischer Literatur befannt, doch die heidnis schen Religionen ganz nach der außerlichen Seite ihrer Mythen, ihm ist aller heidnische Glaube leer und nichtig und eine finstere Damonenerfindung, er findet darin kindis sche Widersprüche und Entweihung des Gottlichen durch unsittliche Dichtungen, besonders aber macht er barauf aufmerksam, daß eine solche Religion keine sittliche Wirfungsfraft haben konne, welche ihre Gotter felbst großens theils als Vorbilder der grobsten Unsittlichkeiten und wils besten Leidenschaften darstelle, und welche sogar so weit

<sup>1)</sup> Auch der treffliche Drigenes weißt auf die Idee einer unis versellen, jedoch stufenweisen Offenbarung Gottes in solgender Stelle hin: Aed γὰρ ὁ Θεὸς τῷ ἐαυτοῦ λόγῳ κατὰ γενεὰς ψυχὰς ὁ σίας μεταβαίνοντι καὶ φίλους Θεοῦ καὶ προφήτας κατασκεύαζοντι ἐπανορθοῖ τοὺς ἀκούσαντας τῶν λεγομένων. Advers. Cels. VI. 3. p. 503 Bergl. lib. IV. p. 631.

<sup>2)</sup> Orat. XXXIX. 3. p. 678. Orat. V. 32. p. 168. 169. u. a. St.

herabsinke, das gottliche Wesen in Thie beten. 1)

Indes finden wir doch, daß er diese ; Ansicht des Heibenthums, die wir nicht wei ren brauchen, nicht immer festhält, sondern genere und milbere Urtheile über die alte fallt. In einer merkwürdigen Stelle seiner logischen Rebe 2) stellt Gregorius den Urspri nischen Religionen auf folgende Art dar. Ei aus, daß dem Menschen eine Sehnsucht na lichen Wesen eingepflanzt seh, welche aber at durch eine annähernde, nie durch eine ganz Renntniß Gottes befriedigt werde. Die Seele wie jede vernünftige Natur, nach ihrer ersten langt, dieselbe aber nicht ganz erfassen kann ab in Sehnsucht und leibenschaftlicher Ungedu da sie diesen unglücklichen Zustand nicht ertra versucht sie einen andern Flug πλουν) wendet sich mit ihrem Blick entweder baren Dingen und macht etwas Sichtbare freilich im Irrthum begriffen (benn was von baren ist hoher und gottlicher, als die Seele, so daß jenes von dieser angebetet zu werden i oder sie erkennt durch die Schonheit und Wohlsichtbaren Dinge die Gottheit, und bedient sich tes so, daß es sie zu dem Unsichtbaren hinführ daß sie über der Herrlichkeit des Sichtbaren t verliert. Denn bas ist ber Grund ber Naturan der Schönheitsvergötterung.

Ferner entdecken wir auch bei Gregorius klang jener freieren Idee der alteren Bater,

<sup>1)</sup> Orat. XXVIII. 15. p. 507. Orat. IV. 120. p. 145.

<sup>2)</sup> Orat. XXVIII. 11 u. 12. p. 503 u. 504.

Logos, auch ebe er in Christo Mensch geworden, manche edle Manner erleuchtet und gestärkt habe. "Mystisch und geheimnisvoll ist zwar der Sat, sagt er, 1) mir aber und allen, die Gott lieben, sehr einleuchtend, daß keiner von denen, die vor der Erscheinung Christi das Ziel der Bollkommenheit erreichten, dieses ohne den Glauben an Christum vermocht habe. Denn das Wort der Wahrheit wurde wohl später zu seiner Zeit ausgesprochen, es war aber auch früher schon benen, die reines Herzens sind, bekannt." Demgemäß nahm Gregorius eine allmählige Offenbarung Gottes und eine stufenweise sich entwickelnde Erkenntniß gottlicher Dinge unter bem Menschengeschlechte an. 2) Einen Schimmer bes Lichtes, welches im Christenthum hell fur alles Volk aufstrahlte, hatten auch schon einzelne Seiden. Die Weiseren unter ihnen erkannten das Unvernünftige der gemeinen Götterlehre und schauten die Gottheit schon in ihrer Einheit.3) Ja die einsichtsvolleren Theologen unter ihnen hatten sogar schon eine Ahnung, eine bildliche Anschauung vom heil. Geiste, obgleich sie dafür einen anderen Namen gebrauchten, indem sie ihn Weltseele, ober

<sup>1)</sup> Orat. XV. 1. p. 287. Die angeführte Stelle bezieht sich zwar zunächst auf die Maccabäer, sie ist aber so allgemein gehalten, daß wir sie füglich auf alle fromme und edle Männer, die vor Christo lebten, ausbehnen dürsen.

<sup>2) . . .</sup> φωτισμούς κατὰ μέρος ἡμῖν ἐλλάμποντας καὶ τάξιν θεολογίας. Orat. XXXI. 27. p. 573.

<sup>3)</sup> Greg. Orat. XXXI. 15. 16. p. 565 u. 566. Bergl. darüber auch eine schöne Stelle Chrills von Alexandrien contra Julian. lid. I. p. 32. Es ist zu verwundern, daß Gregorius nicht darauf ausmerksam macht, daß man auch von der Trisnitätslehre in den heidnischen Religionen und Philosophieen Präsormationen sinde. In Beziehung auf die Platoniker thut dieß ebenfalls Chrill contra Julian. lid I. p. 34.

ben außerlichen (in bie Natur ausgegoffenen) Beift, ober anders wie nannten. 1)

Auch Gregorins hat die Ibee einer gottlichen Ets giebung bes Menfchengeschlechte, wober er bas alte und neue Testament ale bie wichtigsten Entwickelungeftus fen, ale bie großen religiofen Revolutionen, ober, wie er is bilblich nennt, Erberschütterungen anfieht, beren eine von ber Berchrung ber Ibole jum Gefet, bie andere vom Gefeg jum Evangelium führte. Gine britte große Ums malgung wird uns in einen ewigen und unwandelbaren Buftand ber Dinge verfeten. "Go laft Gott, wie ein guter Erzieher ober Argt, bie Menschen allmablig buben und beilend, von den vaterlichen Gitten immer emges fteben, anderes bebt er auf, indem er immer auch emas ben Menschen zu ihrer Lust hinzufügt, wie bie Merzte bet Rranten bie Seilmittel mit etwas Angenehmerem war mischen laffen. Denn es ift gar nicht leicht, bag ein Sell einen Glauben, ber burch hobes Alter geheiligt ift, auf giebt. Go bob alfo bas erfte Gefen (bas alte Testament) die Idole auf, die Opfer aber ließ es noch freben; bas zweite (bas neue Testament) nahm bie Opfer hinmes ließ aber bie Beschneibung noch zu. Rachbem nun aber die Menschen einmal fich etwas batten entziehen laffen, gaben fie auch bas bin, mas ihnen noch gestattet war, jene namlich bie Opfer, biefe die Beschneibung, und murben auf diese Beise ans Beiben Inben, ans Juben Chris ften, indem fie burch ftufenweise Umwandlung gleichim verstohlener Beise jum Evangelium famen. " 2)

Noëv τοῦ πάντος καὶ τὸν θύραθεν νοῦν. Orat, XXII
 p. 559.

Orat. XXXI. 25. p. 57t u. 572. Strgl. Orat. XLV 12 p. 854.

So wie Gregor mehrfach bemüht ist, den wesentlichen Unterschied des Christenthums von den heidnischen Relis gionslehren in theoretischer Beziehung nachzuweisen, so macht er auch in praktischer Beziehung einen scharfen Unterschied zwischen Christenthum und Heidenthum. Seine Ueberzeugung ist, daß die heidnischen Religionen, weit entfernt von einem sittlichen Geiste durchdrungen zu senn, vielmehr durch die Vorbilder ihrer menschlich schwachen und leidenschaftlichen Gotter die Unsittlichkeit forderten, wahrend das Christenthum, einen heiligen Gott verehrend und von dem reinsten sittlichen Geiste beseelt, denselben auch bei seinen wahren Bekennern erzeuge; und zwar von Grund aus, indem es nicht blos die außerliche schlechte Handlung fur verwerflich erklare, sondern auch das Princip derselben (ràs doxás), die Gesinnung. 1) Einen vorzüglichen Werth legt er auch barauf, daß das Christenthum nicht allein das Schlechte untersage, sondern auch ein stetes Fortschreiten im Guten, eine forts bauernde innere Erneuerung, Umwandlung unb Heiligung zur Pflicht mache. 2)

<sup>1)</sup> Orat. IV. 120 - 124. p. 144. seqq.

<sup>2) . . .</sup> τοῦ τὸ φθάσαι πρὸς τὰ μέτρα τῆς ἡμετέρας ἀρετῆς καὶ παιδεύσεως, οἰς καὶ τὸ μὴ προβαίνειν τῷ καλῷ, μηδὲ, νέους ἀντὶ παλαιῶν ἀεὶ γίνεσθαι, ἀλλὶ ἐν ταὖτῷ μένειν κακία δοκεῖ; — Womit zu vergleichen Orat. XXXIX.

10. p. 683. πρὸς τὸ φεύγειν τὴν κακίαν καὶ τὴν ἀρετὴν ἐργά-ζονται, ὅλον τὸν Χριστὸν, ἢ ὅτι μάλιστα, ξαυτοῖς ἐνοικίσαντες. Orat. XL. 25. p. 710. ἴαον γάρ ἐστι κακὸν, ἔτοιμότης τε πρὸς τὸ χεῖρον, καὶ μέλλησις πρὸς τὸ βέλτιον.

## IV.

Ueber bas Geburtsjahr und ben Geburtsort Gregord.

Sonderbarer Weise ist sowohl der Ort als die Zeit ber Geburt eines fo boch gefeierten Mannes, wie Gregerius war, ber boch von feinem Leben felbst ziemlich ausführliche Rachrichten giebt, nicht genau befannt. feinem Geburtetag (obwohl berfelbe firchlich bestimmt ii) fann bistorisch gar nicht bie Rebe fenn, ba felbst über fein Geburtegahr febr verschiedene Meinungen berrichen. Die haben freilich eine altere Rachricht über bie Geburteint bes Gregorius, aber sie ist immer noch zu jung, un als entscheidende Bestimmung zu gelten, zumal wir not wiffen, aus welcher Quelle fie gefloffen ift. eine Rotig aus dem 10ten ober 11ten Jahrhundert in dem Lericon bes Suibas, welche aussagt, bag Gregorius un gefähr 90 Jahre oder etwas barüber alt geworden und in bem 13ten Jahr ber Regierung Theodoftus bes Grofen gestorben fen. 1) Run trat Theodosius ben 19ten Januar 379 bie Berrichaft über bie Morgenlander an; Gregor ftarb biefer Rachricht gemäß 392, und wenn er bamals neunzigiahrig ober etwas alter gewesen mare, fo mußte er ungefahr um das Sahr 300 ober 301 geboren fenn.

Diese Angabe steht aber in sehr bestimmtem Wiber spruch mit einigen Nachrichten, die in den Schriften des Gregorius selbst gegeben sind. Gregorius fagt, daß a noch in seiner ersten Jugend, noch unbartig nach Athen

<sup>1)</sup> Suidas. Tom. I. p. 497. s. v. Γρηγόριος. — ελάσας δε πηλ τὰ εννενήκοντα έτη και επέπεινα, Θεοδοσίου τρίτον και δέκατον Ειος άγοντος καταλύει τον βίου.

gekommen sen (dieß konnte also nicht wohl später, als in seinem 20sten Jahre seyn) — er berichtet zugleich, daß er mit Julian in Athen zusammen studiert habe. Julian war aber im I. 355 in Athen; mithin mußte Gregorius ungefähr bis in sein 55stes oder 56stes Jahr in Athen geblieben seyn, und sein Aufenthalt daselbst mußte im Ganzen wenigstens 35 Jahre gedauert haben. Diese nothwendige Folgerung widerlegt sich aber aus einer anderen Aeußerung des Gresgorius in dem Gedicht über sein Leben. B. 238. p. 4.

Καὶ γὰρ πολύς τέτριπτο τοῖς λόγοις χρόνος. Ήδη τριαχοστόν μοι σχεδὸν τοῦτ ἦν ἔτος.

Hier sagt boch ber Dichter bestimmt genug von sich selbst, daß er, als er den Entschluß gefaßt, Athen zu verlassen, beinahe 30 Jahre alt gewesen sep. Denn die Redensart έστί μοι έτος τριακοστόν — was soll sie anders bedeuten als "ich bin 30 Jahre alt"? Und allerzdings konnte er dabei bemerken, er habe viele Zeit mit rhetorischen und philosophischen Studien zugebracht, denn diese Studien waren ihm nur Vorbereitung; Zweck und Bestimmung seines Lebens war von frühester Jugend an Theologie. Da wir also aus Gregors Munde wissen, daß er vor dem 30sten Jahre Athen verließ, so hebt sich die Nachricht bei Suidas von selbst auf, welche seinen Abzug von Athen in das 55ste oder 56ste Jahr seines. Les bens setz. 1)

Es ist zu verwundern, wie es ein so scharfsinniger Kritiker, als Pagi war, über sich nehmen konnte, die

<sup>1)</sup> Gregorius ging im I. 379 nach Constantinopel. War er im I. 300 geboren, so zählte er bamals beinahe 80 Jahre. Wie sollte er sich in biesem Alter mit seinem entkräfteten Körper noch auf einen solchen Kampsplatz begeben haben? Etoitce là un emploi propre à un vieillard de 80 ans? fragt Tils lemont sehr tressend.

Angabe bes Guibas zu rechtfertigen (Critica in Annales Baronii. 354, XI. XII. XIII. t. I. p. 481.), unb wie le Clerc (Bibliotheque universelle de l'année 1690. p. 2.) bem Borgang Pagi's fo blind folgen fonnte, bag er in feiner furgen Biographie Gregore nur fagte: Gregoire nâquit, selon la Chronologie la plus exacte l'an 300.c Pagi crflart, um die chronologische Batimmung bei Guibas gu begrunden, bie angeführen Borte: ήδη τριακοστόν μοι σχεδόν τοῦτ ήν έτος, nicht von der Lebendzeit bes Gregorius, fonbern von ber Etw bienteit (Quare erat is annus Gregorio N. ferme tricesimus in eo studio, non vero tricesimus a nativitate ejus. ) und übersett also: "ich batte mich auch icon beinabe 30 Jahre ber Studien wegen in Atben aufgebalten." Sochft unwahrscheinlich; benn einmal muß man fur biefe Erflarung ichon von bem gewöhnlichen Sprachgebrand abweichen, und fobann ift es fast unglanblich, bas at Mann, ber von ber Biege an jum geiftlichen Stante bo ftimmt war, und bei reiferer Entwickelung mit bem bich ften Ernfte fich felbit bafur bestimmte, 30 Jahre lang, bis in fein 56ftes Jahr, in rhetorischen Schulen fich foln berumgetrieben haben. Aber auch jene i-moabricheiniche Erflarung ber Worte zugegeben, fo fommt boch nicht ein mal Pagi's Rechnung ordentlich beraus. Ift namlich bu Angabe bes Gregorius (Carmen de vita sua. n. 2. 3. 112. azvovs παρεία κ. τ. λ.) nicht ganz ungenau, je fom er noch in früheren Jünglingsjahren, hochst wahrschemlich por ben Zwanzigen, nach Athen. Blieb er nun bis jum 56ften Jahr, fo nahme bieg wieber einen größeren 3m raum ein als 30 Jahre.

Indem wir nim von dieser Zeitrechnung des Suides, Pagi und Le Clerc ganzlich absehen, begründen wir eme andere auf dem natürlichsten und zuverlässigsten Wege so, daß wir von den gewissen oder doch höchst mahrschemtichen Zeitbestimmungen, die in den Schriften des Gregories

selbst liegen, ausgehen, und von diesen auf das Unbesstimmte und Unbekannte schließen. Dieselbe Methode haben in diesem [Fall auch frühere Schriftsteller, nur mit einer gewissen Aengstlichkeit in Beziehung auf einen Punct befolgt.

Es ist nothig, mit einigen Zeitbestimmungen aus dem Leben des Baters Gregorius zu beginnen, und zwar mit dem Todesjahre desselben. Er starb nach allen Umständen im Frühling 374. Sein Sohn sagt uns in der Lobrede auf ihn, daß er damals gegen 100 Jahre alt gewesen, von welchen er 45 Jahre im Priesterstande zugebracht habe. Mithin war er seit dem Jahre 329 (oder 328) in den geistlichen Stand getreten, und vier Jahre vorher (das wissen wir auch aus dem Zeugniß des Sohnes ganz geznau) war er in Gegenwart des Leontius, der damals zum Concil nach Nicka reiste, getauft worden. Der alte Gregorius war also 275 oder 276 geboren, 325 getauft, 329 in den Priesterstand getreten, 374 gestorben.

Nun läßt Gregorius seinen Vater in einer für uns merkwürdigen Stelle des Carmon de vita sua. V. 512. sagen:

> Οὖπω τοσοὖτον έχμεμέτρηκας βίον, Όσος διῆλθε θυσιῶν έμοὶ χρόνος.

Der Bater will nämlich den Sohn überreden, die Geschäfte des bischösslichen Amtes mit ihm zu theilen und stellt ihm deswegen das eigene Alter im Vergleich mit des Sohnes Jugend in den Worten vor: "Du hast noch nicht so lange gelebt, als ich schon Opfer darbringe" oder wörtlich: "Du hast noch kein so langes Leben durchmessen, als mir schon Zeit im Opfern verstossen ist." Beziehen wir nun die Ivoiat, wie es gewiß jeder Unbefangene auf den ersten Anblick thun wird, auf die Opfer, welche der alte Gregorius als Priester oder Vischos darbrachte, so haben wir in der Stelle eine sehr bestimmte Zeitangabe;

ber Sohn Gregorius ware namlich alsbann zu ber Zeit geboren worden, da sich sein Bater schon im geistlichen Stande befand, namlich nach dem Jahr 329, also frühes stens im Jahr 330, mithin wenigstens 30 Jahre später, als nach der Angabe bei Snidas. Diese Rechnung past auf das, was wir sonst aus bem Jugendleben bes Greges rius wissen, ganz vollkommen. Er ging, wie wir gesehen haben, noch in früherer Jugend nach Athen, etwa in sei nem 18ten bis 20sten Jahre, also, vom J. 330 an gerech net, um bas J. 348 — 50. Er blieb dafelbst bis gegen sein 30stes Jahr, also bis gegen bas Jahr 358 — 360. Babrend seines Aufenthaltes in Athen lernte er daselbit den Julian persönlich kennen, und dieser befand sich gerade im J. 355 in Athen. Balb nach feiner Zuhausefunft, wahrscheinlich 361 (in bemselben Jahr, da Julian der Raiserthron bestieg), wurde Gregorius zum Presbyter ge weiht, also nachdem er kaum das gesetzliche 30ste Ibr zurückgelegt hatte; daher seine Aeußerung, daß er sebr fride, ja (nach seiner bescheidenen Ueberzeugung und nach Maßgabe ber Umstände) zu frühe das Presbyteriat anzes treten babe.

Man wurde wohl ohne Zweifel allgemein diese wohls begründete Zeitrechnung unbefangen angenommen haben, wenn nicht dabei zugleich behauptet werden müßte, das der alte Gregorius mehrere Kinder gezengt habe, während er schon Priester und Bischof war. Diesen Sau fanden beions ders katholische Historiker so unerträglich, daß sie sich lieber entschlossen, der angesührten Stelle auf jede Beise Gewalt ans zuthun, als den einsach klaren Sinn derselben anzunehmen.')

<sup>1)</sup> Merkmurbigkeitebalber mögen mehrere felche ungläckliche Berfuche febr gelehrter Männer angeführt werden. Der Jefuit Pupebroch Acta Sanct. Majus t. II. p. 370. die nona Maji perfucht es, gegen bie einftimmige Autorität aller hantschrife

ď

Jedoch, was ist es wohl Schlimmes und Unerträge liches, daß der Vater Gregorius im Stande eines Pries,

ten mit einer Conjectur; er schlägt statt δσος διηλθε θυσιών εμοί χρόνος die Lesart vor:

"Οσος διηλθ' ετησιών εμοί χρόνος.

Ernolae heißen bekanntlich die jährlichen Passatwinde. Wörtzlich hieße also die Stelle: Du hast noch nicht so lange gelebt, als für mich die Zeit von jährlichen Passatwinden verstrichen ist. Natürlich müßte man den Ausbruck metaphorisch nehmen, und dem Sinne nach so wiedergeben: Du missest noch kein so langes Leben, als mir schon Lebensjahre verstossen sind; oder noch einfacher: Du bist noch nicht so alt, wie ich. Aber welche Plattheit läßt hier der gelehrte Mann den alten Grezgorius sagen! War es wohl nöthig zu demerken, daß er, der Water, älter sen, als sein Sohn — und konnte er diese Bezmerkung auf eine sonderbarere Art machen, als wenn er sagte: er habe schon mehrere Passatwinde erlebt, als sein Sohn Jahre? Papebroch erkannte selbst später das Ungeschickte seizner Conjectur und wagte einen zweiten, jedoch nicht glückzlicheren Flug, indem er vorschlägt, zu lesen:

Οσος διηλθε δίς ιων εμοί χρόνος.

Wörtlich zu beutsch: Du haft noch nicht so viele Jahre gelebt, als mir doppelte Zeit vorübergehend verflossen ist!, b. h. ich bin noch einmal fo alt, als bu. Auch biese Conjectur trägt ihre offenbarfte Wiberlegung in ihrer unerhörten Gezwun= Der Benedictiner Clemencet hat sich auf genheit. eine andere Weise zu helfen gesucht; er läßt bieser Lesart Ovoiw ihr gebührenbes Recht; allein er sucht ihren frengen Sinn burch eine Künftliche Erklärung zu umgehen. Statt bas Darbringen ber Opfer auf ben Bustand bes Priesters zu be= ziehen, bezieht er es blos auf ben Zustand bes Christen. Er meint, bas duolas bezeichne blos bie Ausspendung ber Sas cramente, an welcher Gregorius als getaufter Christ Theil genommen, ober bas Darbringen geistiger Opfer. wollte ber alte Gregorius zu seinem Sohne nichts anberes fagen, als "Du bist noch nicht so lange auf ber Welt, als

siers ober Bischofs seinen Sohn erzeugt haben soll? Freu lich sagt hieronymus (lib. I. advers. Jovinian.) meiner etwas späteren Zeit: Certe consiteris, non posse esse Episcopum, qui in Episcopatu filios faciat: alioquin si deprehensus, non quasi vir tenebitur, sed quasi adulter damnabitur — und andere strengere Kirchenlehrer, namentlich Epiphanius, stimmen ihm bei; allein es ist schon von einem gründlichen und under sangeneren katholischen Geschichtsforscher bemerkt und zur Genüge erwiesen, daß die Borstellungen und Anordnungen, welche die Priester zu vollsommener Enthaltsansteit in der Ehe verpflichteten, damals noch keineswegs entsschiedene Allgemeingültigkeit erlangt hatten, und in wanden Gegenden wohl eine Ausnahme gestatteten. Ran

ich icon getauft ober Chrift bin." Demgemäß behauptt Clemencet, Gregorius fen geboren worben, ba fein Bater sot noch nicht Bischof, aber ichon Chrift war, alfo im 3. 325 ober 326. Allein abgefehen von bem Erfunftelten biefer Aus legung, past fie gang und gar nicht in ben Bufammenbang. Benn ber alte Bischof feinen Gotn bewegen wollte, ibm in ber Umtaführung beigufteben, mas tonnte mohl bie Borftellung wirten , bağ er , ber Bater, icon fo lange Chrift fen , ale bet Sohn lebe. Wohl aber mußte es auf ben Cohn wirfin, wenn ihm fein Bater in Erinnerung brachte, ", baß er iden langere Beit im Priefteramt ftebe, als ber Sohn auf ber Bett fen." Der Bater tonnte bem Gobne nicht turger und lebenbiger feine eigene Bulfsbeburftigfeit und bes Gobnes Ber pflichtung gur Gulfeteiftung jum Bewußtfeyn bringen. In ber Carbinal Baronius tann ben Unbefangenen nicht befno bigen, wenn er bie gange Rebensart für eine hoperbei erflatt. Die Stellung ber Borte ift von ber Art, bag wir burchaus nicht veranlagt fint, etwas Spperbolifches barin gu fuchen. bie Borte find fo ruhig, fo einfach, fo bestimmt, bag mit fie eher für eine Unrichtigkeit als für eine Opperbel nehmen mußten, wenn wit fie nicht ihrem nachften Genne gemis etflaren wollten.

hielt die Enthaltsamkeit für eine vorzüglichere Pracis, ohne sie deswegen zum unbedingten Gesetz zu machen; man beswunderte den, welcher diese Pracis befolgte, aber man verdammte den noch nicht, der sie übertrat. 1) Was Wunsder, wenn der alte Gregorius, der uns überhaupt als ein freisinnigerer Mann erscheint, mehr dem Wunsche seisnes Herzens nach Familienglück, als den strengen Vorsstellungen eines Theils seiner Zeitgenossen folgte, welche dem Priester und Bischof dasselbe entziehen wollten?

Andere Schwierigkeiten, die bei bieser Zeitrechnung aufgeworfen werden, sind noch leichter zu heben. Man muß dabei annehmen, daß der alte Gregorius schon etwa 55 Jahre alt gewesen sen, als er seinen Sohn erzeugte. Nun wird aber auch seine Gattin in Beziehung auf ihn ομόχρονος genanut, und ίσος πολιή τε καλ ήθεσι. mußte also zugleich behaupten, Nonna ware eben so alt gewesen, und die unwahrscheinliche Annahme gelten lassen daß sie erst in so hohem Alter Kinder gezeugt håtten. Darauf läßt sich folgendes antworten: als beide, Gregorius und Ronna, schon in ein hohes Alter getreten maren, konnte leicht von ihnen gesagt werden, sie sepen gleiche altrig, auch wenn sie etwa 10 Jahre verschieden waren. Von einem alten ehrwürdigen Paare, wovon der Mann gegen 100, die Frau gegen 90 Jahre zählt, wird man gerne bemerken, sie sepen gleichen Alters, benn bei ihnen hat wirklich die Altersverschiedenheit aufgehort. Nonna konnte aber mohl, das ist ja durchaus nicht gegen die Erfahrung, in ihrem 40sten Jahre ihren ersten Sohn gebaren. Ja wir haben davon sogar bestimmte Spuren, denn Gregorius neunt seine Mutter ausbrücklich obitoxos (er selbst war ein όψιτόχος) Carmen de vita sua. B.

<sup>1)</sup> Siehe die gelehrten Erörterungen bei Tillemont in den Memoires p. serv. à l'hist, eccles. t. IX. p. 695.

442. sqq. und vergleicht fie nicht felten mit ber Sara, fo wie feinen Bater mit Abraham.

Noch geringfügiger ist die Bemerkung, baß Gregorius in seinem Gedicht de redus suis (B. 307 u. 308.), welches er vermuthlich nach dieser Berechnung in seinem 40sten Jahre schrieb, und in anderen Stellen über sein schon weises Haupt, über seine ermatteten Glieder und das Ersterben seiner Lebenstraft klagt. Wer sich an die ascetische Ledenstart des Gregorius und sein praktisches Entkörperungssschiem erinnert, kann sich darüber keinen Augenblick wurdern.

Der Geburte vet Gregors lagt fich ebenfalls nicht ficher ausmitteln. Es finden fich barüber in feinen Schrife ten feine gang unzweideutigen Meugerungen. Indeg bam belt es fich bier nur barum, ob er in bem Stabton Ragiangus felbft, ober auf einem gang nabe babei gelegenen landgute ober Dorfe, Ariangus genannt, geboren fen; eine Differenz von fehr geringem Belang, ba er fane frühere Erziehung auf jeden Kall in Ragiang als dem Bi Schofelige seines Batere erhielt. Gin spaterer Bijchof von Thana, Euphrantas, sagt: Arianzus quidem praedium est, unde ortus fuit Gregorius, sub Nazianzo constitutus; und ein Scholiaft gur Sten Rebe Gregors: ἐρρέθη ἐν 'Αριάνζω τῆς Καππαδύχων έπαρχίας, άφ ής ωρμώντο δή, και κείνται. ') Chenfo Ricetas in feinem Commentar gur 16ten Rede bes Gregorius: Arianzus, ipsius S. Gregorii natalitius pagus, situs in regione Tiberina. Diese Angabe, che wohl von spateren Schriftstellern herruhrend, wird das burch mahrscheinlich, bag es fich mohl erflaren lägt, wit man falfchlich auf Raziang als Geburteort verfallen fonnte,

<sup>1,</sup> Der Scholiaft fpricht von Gregor und feiner Familie.

aber nicht eben so gut, wie man auf Arianz gekommen senn möchte. Was Gregor selbst gelegentlich über Ras zianz sagt, ist oben schon bemerklich gemacht; außerdem finden wir ben Ort bei den Alten fast nur dem Namen nach erwähnt. Um besten hat die Nachrichten über densels ben Mannert zusammengestellt. 1) Wir heben baraus besonders hervor, was er aus dem Bericht eines europäischen Reisenden Paul Lucas zu Anfang des 18. Jahrhunderts mittheilt. "Dieser bezeichnet als die Localität des alten Nazianz den Flecken bei ihm Hagibestage, bei Pococke richtiger Habschi Bertas genannt. Er hat ben Namen von einem turfischen Heiligen, welcher hier eine große Ans stalt zur Verpflegung aller Reisenden anlegte. Sie wird noch jett durch Geistliche unterhalten, bei denen sich eine herrliche Bibliothek von Manuscripten und der Sitz der Gelehrsamkeit finden soll. Der Anblick weitläufiger Ruinen beweißt, daß einst auf der namlichen Stelle eine ans Diese Stadt war Nas sehnliche Stadt sich befand. zianzus." Das Uebrige sehe man bei Mannert. füge nur noch hinzu, daß Nazianz nicht blos bei ben lateis nischen Schriftstellern der Mittelzeit unter dem corrumpirs ten Namen Nanzando, Nazabos, Nazanza vorkommt, sondern daß auch schon hieronymus seinen Lehrer Gres gorius Nazanzenus zu nennen pflegt.

<sup>1)</sup> Geographie ber Griechen und Römer. Vl. Th. 28 Deft. p. 267 und 268.

### V.

## Ueber die Gecte ber Sppfiftarier.

Beginstand der Untersuchung gemacht habe ') und da eben hierdurch die Erscheinung einer andern gelehrten Schrift, I der ich, obwohl mich der Verfasser bestreitet, das Lob einer vielseitigen Belesenheit und eines besonnenen Urtheils nicht versagen kann, veranlaßt worden ist, so kann ich über diesen Gegenstand kurz senn; und muß es um so mehr senn, da es mir in der That schwer fallen würde, dar über etwas Neues zu sagen. Auch glaube ich jest die vollkommene Unbefangenheit und Freiheit des Urtheils noch nicht zu besitzen, welche in Beziehung auf einmal zw faßte Meinungen in der Regel erst nach einigen Jahren ein tritt, wenn und die Eegenstände wieder srisch und ven geworden sind. Ich beguüge mich also hier zu referiert und weniges nachzuholen.

<sup>1)</sup> De Hypsistariis, seculi post Christum natum quarti secta, commentatio, quam -- scripsit C. Ullmann. Heidelb. Mohr. 1823. Dort ift alles Röthige aus ben Quellen ange geben und ausgeschrieben, mas zur Kenntniß ber Sppfiftusier bienen kann.

<sup>2)</sup> De Hypsistariis, opinionibusque, quae super eis propositae sunt, commentationem scripsit Lic. Guilielm. Boedmer us. Procfatus est Ne and er. Berol. 1824. Gerr Bochmet hat alle theils altere, theils neuere Meinungen über die Some gelehrt zusammengestellt und wohl beurtheilt. Gine kritige Anzeige beiber Schriften, sowohl der Bobmer'schen als ber meinigen, findet sich von mir in den heidelberger Zahrbuchm v. 1824. Rro. 47.

Die Quellen, aus benen wir Kenntniß der hypsis starischen Religionsgemeinschaft schöpfen können, find bekanntlich höchst durftig und bestehen eigentlich blos in zwei Stellen des Gregor von Naziant (Orat. XVIII. 5. p. 333.) und seines Freundes, des Gregor von Nysfa, (advers. Eunom. lib. II. t. II. p. 440.); aber dafür find diese Quellen um so zuverlässiger, da beide Mans ner in dem Lande geboren waren und lebten, worin die Secte der Hypsistarier blühte, und zwar zur nämlichen Zeit, da diese Secte blithte, ja der erstere sogar von einem Bater abstammte, ber in seiner früheren Lebenszeit selbst Hypsistarier gewesen war. Aus biesen Quellen nun geht mit Bestimmtheit folgendes hervor: die Hypsistarier (welche von dem upssenischen Gregor auch Hypsistianer genannt werden) verehrten einen allmachtigen Gobt ( ο παντοκράτωρ μόνος αύτοις σεβάσμιος), welchen sie durch den Namen des Hochsten (Yhoros) auszeichneten; und eben diese Verehrung des Hochsten war so sehr das Eigen. thumliche dieser Menschen, daß sie gerade davon den Ras men 'Υψιστάριοι trugen. Bei der Aubetung dieses Gottes verwarfen sie Idole (είδωλα) und Opfer, hatten aber eine Art von Feuer= und Lichtdienst ober verchrten den unsichtbaren Allmächtigen unter ben sichtbaren Zeichen des Feuers und Lichtes (τιμώσι το πύο καλ τα λύχνα). Der siebente Tag — Gregor von Nazianz sagt geradezu τὸ σάββατον — war ihnen heilig; ebenso beobachteten sie gewisse Speisegesetze, verwarfen jedoch die Beschneis dung. Gregor von Nazianz bezeichnet sie als eine halb judische, halb heidnische Secte und Gregor von Anssa sett sie ebenfalls mit den Juden in eine Klasse, insofern beibe, Juden und Hypsistarier, zwar das Daseyn eines Gottes anerkannten, babei aber ben Christen gegenuber leugneten, daß dieser Gott Vater eines Sohnes sey. Dieses Wenige ist es, was die Quellen mit Bestimmtheit aussagen. Wohl mag noch anderes den Hypsistariern eigenthumlich gewesen

Angabe bes Suibas zu rechtfertigen (Critici les Baronii. 354. XI. XII. XIII. t. I. p. wie le Clerc (Bibliotheque universelle 1690. p. 2.) dem Vorgang Pagi's so blind fo daß er in seiner kurzen Biographie Gregord Gregoire nâquit, selon la Chronologie exacte l'an 300. Pagi erklärt, um die ch Bestimmung bei Suidas zu begründen, die Worte: ήδη τριαχοστόν μοι σχεδον τοῦτ ήν von der Lebenszeit des Gregorius, sondern vo bienzeit (Quare erat is annus Gregorio tricesimus in eo studio, non vero tricesim vitate ejus.) und übersett also: "ich hatte mid beinahe 30 Jahre der Studien wegen in Athen at Hochft unwahrscheinlich; benn einmal muß me Erklärung schon von dem gewöhnlichen Spr abweichen, und sodann ist es fast unglaublid Mann, der von der Wiege an zum geistlichen stimmt war, und bei reiferer Entwickelung mit sten Ernste sich selbst dafür bestimmte, 30 I bis in sein 56stes Jahr, in rhetorischen Schules herumgetrieben haben. Aber auch jene unwal Erklärung der Worte zugegeben, so kommt doch mal Pagi's Rechnung ordentlich heraus. Ift 1 Angabe des Gregorius (Carmen de vita sua. 112. άχνους παρεία κ. τ. λ.) nicht ganz ungene er noch in früheren Iunglingsjahren, höchst wa vor den Zwanzigen, nach Athen. Blieb er nu 56sten Jahr, so nahme dies wieder einen größ raum ein als 30 Jahre.

Indem wir nun von dieser Zeitrechnung des Pagi und Le Elerc gänzlich absehen, begründen andere auf dem natürlichsten und zuverlässigsten daß wir von den gewissen oder doch höchst wahr Zeitbestimmungen, die in den Schriften des

selbst liegen, ausgehen, und von diesen auf das Unbesstimmte und Unbekannte schließen. Dieselbe Methode haben in diesem lFall auch frühere Schriftsteller, nur mit einer gewissen Aengstlichkeit in Beziehung auf einen Punct befolgt.

Es ist nothig, mit einigen Zeitbestimmungen aus dem Leben des Baters Gregorius zu beginnen, und zwar mit dem Todesjahre desselben. Er starb nach allen Umständen im Frühling 374. Sein Sohn sagt uns in der Lobrede auf ihn, daß er damals gegen 100 Jahre alt gewesen, von welchen er 45 Jahre im Priesterstande zugebracht habe. Mithin war er seit dem Jahre 329 (oder 328) in den geistlichen Stand getreten, und vier Jahre vorher (das wissen wir auch aus dem Zeugniß des Sohnes ganz gezuau) war er in Gegenwart des Leontius, der damals zum Concil nach Nicka reiste, getauft worden. Der alte Gregorius war also 275 oder 276 geboren, 325 getauft, 329 in den Priesterstand getreten, 374 gestorben.

Nun läßt Gregorius seinen Vater in einer für uns merkwürdigen Stelle des Carmen de vita sua. V. 512- sagen:

Οὖπω τοσοῦτον έχμεμέτρηκας βίον, Όσος διῆλθε θυσιῶν έμοὶ χρόνος.

Der Bater will namlich den Sohn überreden, die Geschäfte des bischöslichen Amtes mit ihm zu theilen und stellt ihm deswegen das eigene Alter im Vergleich mit des Sohnes Jugend in den Worten vor: "Du hast noch nicht so lange gelebt, als ich schon Opfer darbringe" oder wörtlich: "Du hast noch kein so langes Leben durchmessen, als mir schon Zeit im Opsern verstossen ist." Beziehen wir nun die Ivsiat, wie es gewiß jeder Unbefangene auf den ersten Andlick thun wird, auf die Opser, welche der alte Gregorius als Priester oder Vischof darbrachte, so haben wir in der Stelle eine sehr bestimmte Zeitangabe;

mene Berichmelgung bes Jubaismus und Parfismus ju einer eigenthumlichen britten Religioneform zeigen, Die gue gleich einfacher mare, ale beibe Religionen, ans benen fie bervorgegangen; eine Berfchmelzung, welche bei ber naben Berührung ber Juben und Perfer und bei ber Berpflanzung jener wie biefer aus ihrem Baterlande unter frembe (chriftliche und beibnifche) Religionegenoffen febr wohl moglich war, und durch manche analoge Beifpiele and ber Religionsgeschichte, fo wie burch bie Geneigtheit ber Zeit gum Eflefticismus und gur Religionsvermengung auch innerlich mahrscheinlich wird. Db nun diese Ber mischung ausgegangen sen von Perfern, welche bie Bor tage bes jubifchen Monotheismus anerkannten, babei aber boch nicht gang von ihren Religionsfitten laffen wollter - ober von Juben, welche bas Cerimonielle ihres Gultus zu vereinfachen die Absicht batten und babei eine Urt per fischen Lichtbienstes annehmbar fanden, - ober von bei ben, welche, zwischen Perfer und Juben gesteht, fich me fo einfache Religionsweise aus bem Glauben und Dunk beiber Bolfer bildeten? Darüber fann bei ber Daringe feit ber Rachrichten und bem Schwanfenben moglichte Bermuthungen nicht leicht etwas festgefest werben.

Berwandt waren die Hypsistarier, wie es scheint, mit den heidnischen Euphemiten oder Messalianern Evriens und Phoniciens, welche nach dem Berichte des Epiphanius (haeres. LXVIII. p. 1067. Petav.) weder zum Indenthum noch zum Christenthum sich bekennend, sondern aus dem Heidenthum entsprungen, zwar die Eristenz medrerer Götter annahmen, dabei aber mur einen unter den Namen nauroxparwo und zwar nach den Worten des Berichterstatters uera noddisch dur durch des Berichterstatters uera noddisch durch diese Euphemiten auf its gend eine Weise mit dem Parsismus zusammenbingen. Roch merkwürdiger und weniger beachtet ist, was in der erster

hielt die Enthaltsamkeit für eine vorzüglichere Pracis, ohne sie deswegen zum unbedingten Gesetz zu machen; man beswunderte den, welcher diese Pracis befolgte, aber man verdammte den noch nicht, der sie übertrat. 1) Was Wunsder, wenn der alte Gregorius, der uns überhaupt als ein freisinnigerer Mann erscheint, mehr dem Wunsche seis nes Herzens nach Familienglück, als den strengen Vorsstellungen eines Theils seiner Zeitgenossen folgte, welche dem Priester und Bischof dasselbe entziehen wollten?

Andere Schwierigkeiten, die bei biefer Zeitrechnung aufgeworfen werden, sind noch leichter zu heben. Man muß dabei annehmen, daß der alte Gregorius schon etwa 55 Jahre alt gewesen sen, als er seinen Sohn erzeugte. Nun wird aber auch seine Gattin in Beziehung auf ihn ομόχρονος genanut, und ίσος πολιή τε καὶ ήθεσι. müßte also zugleich behaupten, Nonna wäre eben so alt gewesen, und die unwahrscheinliche Annahme gelten laffen daß sie erst in so hohem Alter Kinder gezeugt hatten. Darauf läßt sich folgendes antworten: als beide, Gregorins und Nonna, schon in ein hohes Alter getreten waren, Fonnte leicht von ihnen gesagt werden, sie sepen gleiche altrig, auch wenn sie etwa 10 Jahre verschieden waren. Von einem alten ehrwürdigen Paare, wovon der Mann gegen 100, die Frau gegen 90 Jahre zählt, wird man gerne bemerken, sie sepen gleichen Alters, benn bei ihnen hat wirklich die Altersverschiedenheit aufgehört. Nonna konnte aber wohl, das ist ja durchaus nicht gegen die Erfahrung, in ihrem 40sten Jahre ihren ersten Sohn gebaren. Ja wir haben davon sogar bestimmte Spuren, denn Gregorius neunt seine Mutter ausbrücklich öhitoxos (er selbst war ein όψιτύχος) Carmen de vita sua. B.

<sup>1)</sup> Siehe die gelehrten Erörterungen bei Tillemont in den Memoires p. serv. à l'hist, eccles. t. IX. p. 695.

ven Religionsformen trennten, und mehr ober weniger von ihnen beibehaltent, eigene Partheien (alpeveig) bils beten, am liebsten fegen mochte. Die Bermanbtschaft ber Lebren und Ginrichtungen ber Meffalianer und Sopfiftas rier mit benen ber Effder und Therapeuten, wie fie Vilo de vita contempl. schildert, ist zu auffallend, als bag wir fie bem Bufalle gufdreiben mochten. Die Effder und Therapeuten verehrten nur ben bochften Gott ( ro or, Philo, quis rer. div. haeres T. II. p. 457. unb de vita cont. p. 472. ed. Mang.); verwarfen Bilber und Opfer (wie es von den Supfistariern beim Gregor beift: eίδωλα και θυσίας άποπεμπόμενοι); sie feierten nur den 7ten Tag ber Boche (von ben Sppsistariern to oassaτον αίδούμενοι), waren streng im Genuffe ber Speifen (Gregor, την περί τα βρώματα μιχρολογίαν χ. τ. λ.); fle legten einen großen Werth auf bas Gebet (bas nam liche fagt Epiphanius, Augustin, Theodoret von ben Ro falianern); hatten ihre besonderen Bet : jund Erbauungs baufer (von ben Gucheten ermabnt biefes Epipbanius ande brudlich als etwas besonderes Haer. 80.); behaurtetes in ber Begeisterung Gott ju ichauen (man nannte bie Eucheten felbst Enthustaften, v. Danaeum ad August. de Haer. p. 168. 169.); beschäftigten sich mit Befangen und Lobliebern auf Gott ( baber bie Meffalianer beim Augustin vielleicht auch Pfallianer beißen); hielten nachtliche 3w fammenkunfte (wie Epiphanius auch von ben Gucheren berichtet); und bag fie bie Beschneibung verwarfen, if nm fo mahricheinlicher, ba fie alle mosaischen Befege alle gorisch beuteten (Philo I. I.). Die Sitten bes alteren Gregor, ba er noch Supsiftarier mar, fegen auch gute moralische Grundsage voraus, wie fie befanntlich bei jenen Partheien gefunden wurden (v. Gregor, Naz. Orat. XIX. p. 289. sqq.). Ift nun zwar ber Rec. weit entfernt, bie Supsistarier für Therapeuten balten zu wollen : fo glaubt

er boch um jener Aehnlichkeit willen mit Recht behaupten zu durfen, daß sie Abkömmlinge jener alten Häresen, deren Sitz in Aegypten, Sprien und bald auch in Kleinasien war, gewesen seyn mögen."

Der Verfasser, ohne diese scharssinnige Vermuthung gerade abweisen zu wollen, begnügt sich mit der Bemerstung, daß ihm doch der Zusammenhang der Hypsistarier mit älteren essäischen oder therapeutischen Religionsgesellsschaften nicht historisch evident genug begründet scheine, um dem Recensenten unbedingt beizustimmen.

Zum Schluß noch eine historische Parallele, nicht um ben Ursprung und bas Wesen ber hypsistarischen Secte genauer zu erklaren, sondern um die innere Aehulichkeit zwischen zwei entfernt liegenden Religionspartheien nach-Die Hypsistarier konnen namlich mit einer Secte bes Mittelalters, ben Pasagiern ober Pasagis nern (Pasagii, Pasagini), verglichen werben, welche sich im 12ten Jahrhundert in der Lombardei bildeten und ihren Namen wahrscheinlich daher hatten, daß sie, wie viele andere Sectirer jener Jahrhunderte, aus Furcht vor ben Verfolgungen der herrschenden Kirche ein herumschweis fendes Leben führen mußten. Die Pasagier waren eine judaistrende Parthei, sie wollten, die Opfer ausgenommen, das ganze mosaische Gesetz beobachtet wissen, feierten den Sabbat, hielten die judischen Speisegesete, und führten unter sich die Beschneidung wieder ein, wovon sie auch ben Namen Circumcisi trugen. Außerdem leugneten fie die gottliche Wurde Christi, erklärten ihn zwar für das vorzüglichste Geschöpf, aber eben doch für ein bloßes Geschöpf, und verwarfen überhaupt die ganze Trinitats, lebre. 1)

<sup>1)</sup> Wir haben über bie Pafagier zwei altere Berichte, welche im Ganzen volltommen übereinstimmen. Der eine, von einem ab-

Die Pasagier kamen also mit den Hypsistatiern über ein im reinen Monotheismus oder Unitarismus und im Judaistren, obwohl die Hypsistarier dieses lettere nicht so weit trieben, daß sie auch die Beschneidung eingeführt und die Beobachtung des ganzen mosaischen Gesetzes verlangt hätten. Allerdings kein ganz unbedeutender Unterschied, der auch noch dadurch vergrößert wird, daß die Hypsistarier keiner positiven Religion zugethan gewesen zu septschen, die Pasagier dagegen Christen sewesen, und sich zur Begründung ihrer Grundsätze auf das alte um

trunnigen Behrer ber Ratharer, Bonacorfi, in feiner Vita haereticorum în D'Achery Spicileg, tom I. p 211. 1094. tautet fo: In primis dicunt, quod mosaica lex sit ad litteram observanda, et quod Sabbatum et Circumcisio, et alise legales observantiae adhuc habere statum debeant. Dieut enim, quod Christus Dei filius non sit acqualis patri, & quod pater et filius et spiritus sanctus, istae tres persont non sint unus Deus et una substantia. Practerea ad augmentum sui erroris, omnes ecclesiae doctores, et univenliter totam ecclesiam Romanam fjudicant et condemnat Das lettere mar ohne 3meifel ihr hauptverbrechen . um beb willen fie auch von ber Ecclesia Romana verfolgt als flucties Paffagiere burch bie ganber manbern mußten. Der andert Bericht von Gerharb von Bergamo (ungefabr ben 3. 1230.) finbet fich in einem furgen Musguge in Muratorii Antiqq. Ital. med. aevi. tom. V. p. 152. edit. Mediol. und fagt von den Pafagiern Folgenbes: Dicunt Christum esse primam et puram creturam et vetus testamentum esse observandum in solennibus et circumcisione, et in ciborum perceptione, et in aliis fere omnibus, exceptis in sacrificiis. Bergl. über biefe Secte außerbem Schröch's R. G. XXII p. 655. u. Mosheim's R. G. II. p. 628. ber beutiden Be arbeitung , wo auch noch (außer Bueflin's Rirchen = u. Reger hiftorie I. p. 46. ) eine Abhanbl. ber Bibliotheca Bremens nova class. V. fasc. 2. über bie Pafagier angeführt ift, bit ich leiber nicht vergleichen Connte.

neue Testament beriefen. ') Ich bin deswegen keineswegs geneigt, einen wirklichen historischen Zusammenhang zwischen beiben, durch 8 Jahrhunderte getrennten, Secten anzunehmen, sondern wollte nur darauf aufmerksam machen, wie sich in so verschiedenen Zeiten und Ländern, unter ähnlichen (wenn gleich auch wieder vielfach verschiedenen) Verhältnissen eines aufgeregten Jahrhunderts übereinstimmende religiose Erscheinungen entwickeln.

# Zusätţe.

Zu p. 51. lin. 1. Die Masse bessen, was von ben gelehrtesten Männern (z. B. Brissonius, Baronius, Tilslemont u. a.) über Gregors Testament geschrieben ist, zu vermehren, hielt ich für überstüssig. Ich bemekte nur, daß mir die Gründe, welche für die Aechtheit dieser Urstunde angesührt werden, überwiegend zu seyn scheinen. Literarische Nachweisungen darüber sindet man bei Fabric. Bibl. Gr. Vol. VIII. p. 415.

Bu p. 290 u. 291. Ueber das mit dem Namen Gres
gord bezeichnete Gedicht, welches am meisten zu fritischen Bemerkungen Anlaß gegeben hat, den Χριστός πάσχων, Christus pations, wurde ich gerne eine Untersuchung angestellt haben, wenn ich ganz im Bests der Verhandluns gen gewesen ware, die schon darüber gepflogen worden

<sup>1)</sup> Bonacorsi sagt am Schluß seines Berichtes: Sed quia hunc suum errorem novi testamenti ac prophetarum testimonio (asserere) nituntur, proprio illorum gladio, Christi suffragante gratia, sicut David Goliam, eumdem suffocemus.

sind. Rachdem Grotius, J. G. Bossius, Dan. Baldenaer u. a. gelegentlich ihre Ansicht über b liche Tragodie mitgetheilt hatten, machten bies neuere beutsche Gelehrte, Augusti und Gichstädt, genstand einer besonderen Untersuchung, welche c auf verschiedene Resultate führte. S. wurdigkeiten Th. 5. p. 341. Da ich Eichstädte bis jest nicht erhalten konnte, so behalte ich mir einer anderen Gelegenheit über diesen fritischen punft mehreres zu sagen.

#### Druckfehler.

```
langen."
    68. — 11. v. u. ist zu lesen: quyis Evener.
    74. — 11. v. u. Ausbildung.
- 75. - 5. v. o. Chriftenthum ft. Chriftenthums.
    75. — 11. v. o. Geprage ft. Geprange.
— 78. — 14. v. o. Anechtsgestalt st. Anechtsgestestalt. — 80. — 15. v. o. Athanasius st. Arhanasius.
- 133. - 7. v. u. Chinger ft. Chniger.
- 173. - 9. v. o. ber ft. bem.
```

Pag. 55. lin. 20. v. o. fehlen nach "Schönheit" die Worte

- 184. - 1. v. o. ber ft. ben.

— 184. — 14. v. o. gestört st. zerstört. — 247. — 14. v. o. Flavianus st. Florianus.

— 467. — 13. v. u. Gnabe st. Gnabt. - 467. - 10. v. u. heißt ft. heiße.

Andere entweder übersehene oder minder bedeutende Dr wolle der geneigte Leser selbst verbeffern.











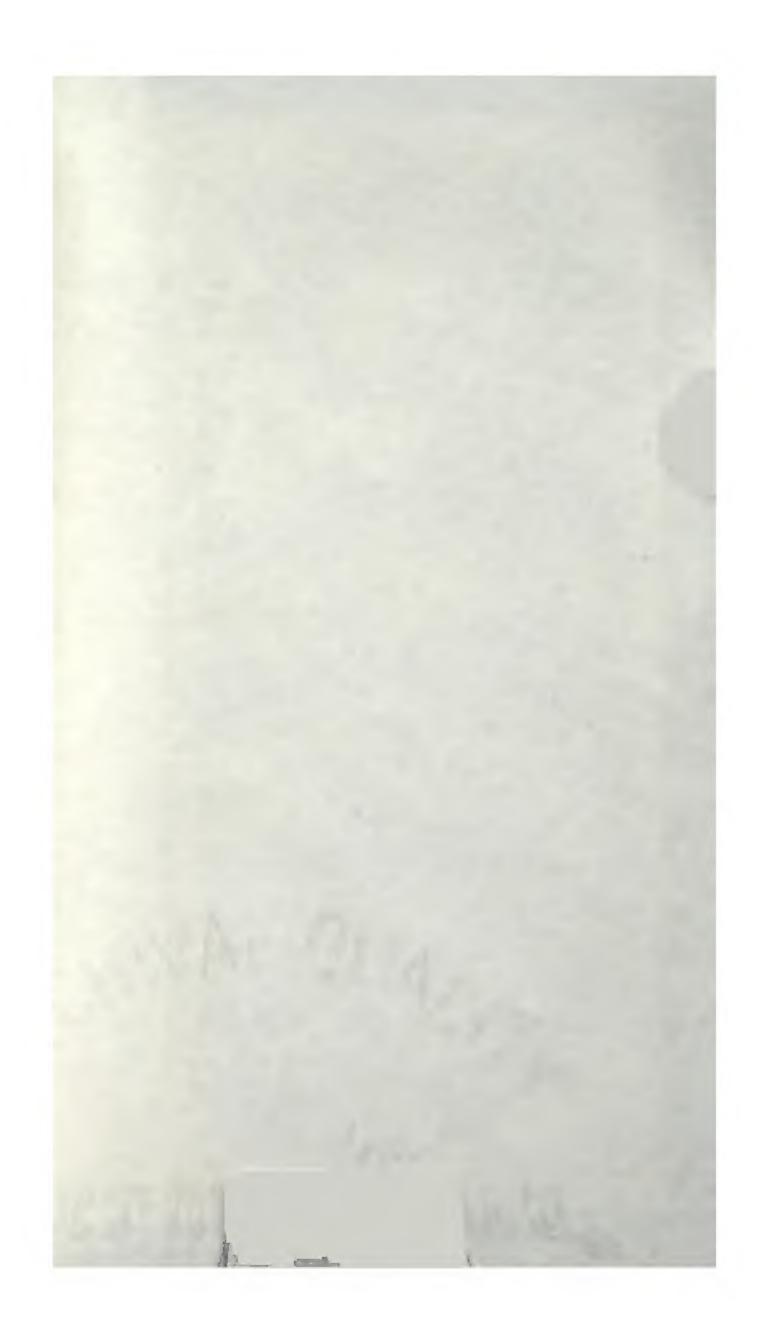

